

Hugo Friedrich Philipp Johann von Freytag-Loringhoven



Digitized by Google

E. 470 F89

## Studien über Kriegführung

auf Grundlage des

# Mordamerikanischen Sezessionskrieges in Virginien

von

Freiherrn von Freytag-Loringhoven, Major im Großen Generalstabe.



- Mit 26 Tegtffiggen fowie 8 Rarten und Stiggen in Steinbrud.

Berlin 1903.

Ernft Siegfried Mittler und Sohn Roniglide hofbuchbandlung Rochftrafie 68-71.

Alle Rechte aus dem Gesetz vom 19. Juni 1901 sowie das llebersetzungsrecht sind vorbehalten.

# Inhaltsverzeichniß. Bedem Seite ift ein ausführliches Berzeichniß bes Inhalts vorgebruckt.

| Thes belt:                                                                | Seite   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bormort                                                                   | III-VI  |
| Cinleitung                                                                | 119     |
| I. <b>Bull Bun.</b> 1861.                                                 |         |
|                                                                           |         |
| 1. Der Ausbruch der Feindseligkeiten. Ueberficht ber Ereigniffe im Beften |         |
| 2. Ereigniffe in Birginien                                                |         |
| 3. Betrachtungen                                                          | 29-32   |
| II. Richmond. 1862.                                                       |         |
| 1. Ueberficht ber Ereigniffe gur See und im Weften                        | 32-35   |
| 2. Der Feldzug auf ber virginischen Salbinsel                             |         |
| 3. Betrachtungen                                                          |         |
|                                                                           |         |
| III. Manassas.                                                            |         |
| 1. Lees Offensive gegen Bope                                              |         |
| 2. Betrachtungen                                                          | 120134  |
| Who with his w                                                            |         |
| Zweites Heft:                                                             |         |
| I. Maryland.                                                              |         |
| 1. Lees erfter Borftof in das feindliche Gebiet                           | 1-10    |
| 2. Bom Botomac zum Rappahannod                                            |         |
| 3. Betrachtungen                                                          | 20-31   |
| TT 00                                                                     |         |
| II. Fredericksburg.                                                       |         |
| 1. Ereigniffe am unteren Rappahannod                                      |         |
| 2. Betrachtungen                                                          | 40-45   |
| 3. Ueberficht ber Ereigniffe im Beften Enbe 1862 Politische Berhaltniffe  | 45 51   |
| III. Chancellorsville. 1868.                                              |         |
| 1. Heberficht ber Greigniffe im Beften mabrent bes Jahres 1863            | 51 - 56 |
| 2. Der Frühjahrsfeldzug in Birginien                                      |         |
| 3. Betrachtungen                                                          |         |

| IV. Gettysburg.                                            | Seite     |  |
|------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 1. Lees Abmarich nach bem oberen Botomac                   | 82 95     |  |
| 2. Betrachtungen                                           |           |  |
| 3. Einmarsch ber Konföderirten in Bennsplvanien            |           |  |
| 4. Betrachtungen                                           |           |  |
|                                                            |           |  |
| Drittes Best:                                              |           |  |
| I. Atlanta. 1864.                                          |           |  |
| 1. Bor ben großen Schlägen                                 | 1-10      |  |
| 2. Shermans Borgeben auf Atlanta                           | 1118      |  |
| II. Spottsplvania.                                         |           |  |
| 1. Känupfe in Nordvirginien. Mai 1864                      |           |  |
| 2. Betrachtungen                                           | 5269      |  |
| III. Petersburg.                                           |           |  |
| 1. Bon Cold Harbor bis Petersburg                          |           |  |
| 2. Greigniffe im nördlichen Birginien                      |           |  |
| 3. Die Belagerung von Betersburg, Juli bis Oftober 1864    |           |  |
| 4. Sheridans Operationen im Shenandoah: Thale              |           |  |
| 5. Betrachtungen                                           | 96-108    |  |
| IV. Savannaß.                                              |           |  |
| 1. Operationen in Tennessee                                |           |  |
| 2. Sherman marschirt an die See                            |           |  |
| 3. Der Winter 1864/1865 in Birginien                       | 122 - 125 |  |
| V. Pas Ende.                                               |           |  |
| 1. Entscheidungstänmfe bei Betersburg                      |           |  |
| 2. Rudzug Lees und Waffenftredung ber tonföberirten Armeen |           |  |
| 3. Betrachtungen                                           |           |  |
| <b>Schlißwort</b>                                          | 142145    |  |

## Verzeichniß der beigegebenen Karten und Skiggen.

- 1. Stigge bes Rriegsichauplages im Sezejfionstriege.
- 2. Birginien und nördlich angrenzende Gebiete.
- 3. Umgegend von Warrenton.
- 4. Stigge bes Belandes öftlich Richmond.
- 5. Maryland und füdliches Bennfplvanien.
- 6. Bum Feldzuge von Atlanta.
- 7. Berschanzungen um Richmond und Petersburg.
- 8. Bu bem Feldjuge Shermans in Georgia und ben Carolinas.

## Studien über Kriegführung

auf Grundlage bes

# Nordamerikanischen Sezessionskrieges in Virginien

pon

Freiherrn von Frentag-Loringhoven,



Erften Beft:

Bull Aun, Richmond, Manaffas.

Mit drei Textiftigen und vier Kartenbeilagen in Steinbrud.

人の来で

Berlin 1901.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Gofbuchhandlung Rochstraße 68-71.

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.

E 470 .F89

25.70

## Dorwort.

amerikanische Sezessionskrieg ber fechziger Jahre 19. Jahrhunderts hat in Deutschland wegen ber ihm balb folgenden Rriegsereigniffe von 1864, 1866 und 1870/71 nur febr geringe Beachtung gefunden, und boch bietet er bes Intereffanten und Lehrhaften die Fülle. Das Kolonistenvolk, bas Ende bes 18. Jahrhunderts seine Unabhängigkeit von England erftritten, zerfleischt sich zwei Denschen= alter später in einem vierjährigen blutigen Bürgerkriege; bas Werk Washingtons ift ber Bernichtung nabe. Es ift ein Krieg größten Umfanges, der mit Milizen geführt wird, aus benen fich erft nach und nach Truppen entwickeln, die ben Charafter ftebender Beere annehmen. Die Operationen erftreden fich über ein Gebiet von mehr als ber zehnfachen Ausdehnung bes heutigen Deutschen Reiches. Schon biefer Krieg entsteht, wie die Mehrzahl beutiger Kriege, aus wirthschaftlichen Gegenfagen, Die Ceemacht fpielt in ihm eine bedeutende Rolle, er zeigt jum ersten Male die Anwendung moderner technischer Gulfsmittel in großem Dafftabe.

Welcher Deutsche wäre heute nicht bavon burchbrungen, daß er wohl daran thut, seine Ausmerksamkeit auch außereuropäischen Feldzügen zuzuwenden! Wer sich von Sinseitigkeit freihalten will, sollte daher zum Mindesten an dem langjährigen Ringen auf dem amerikanischen Kontinent nicht achtlos vorübergehen. Wer nicht in unseren Kolonien zu kriegerischen Thaten berusen, sondern in der Heimath auszuharren verpslichtet ist, dem wird hingegen das Studium des großen amerikanischen Bürgerkrieges erneut die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit sorgfältigster Schulung der Truppe und eingehendster Vorbereitung der Führer aller Grade für den Krieg sestigen. Je weniger es gelingen wird, gewissen Parteirichtungen innerhalb unseres Volkes diese Ueberzeugung beizubringen, je mehr gilt es für den Offizier, an ihr festzuhalten. Die ungeheuren Opfer, die der Sezessionsfrieg dem amerikanischen Volk gekostet hat, die Unmöglichkeit, ihn

wegen fehlender Vorbereitung rasch durchzuführen, lassen den Werth wahren friegerischen Könnens und der Grundlagen, auf denen sich solches aufbaut, deutlich hervortreten.

Die Bergangenheit der Union dürfte sodann heutigen Tages, wo diese Macht nicht mehr ausschließlich amerikanische Politik treibt, vielsmehr sich in die Nothwendigkeit versett sieht, ihre disher nur undes deutende Landmacht behufs Durchführung ihrer Expansionspolitik zu vermehren, auch bei uns erhöhtes Interesse erwecken. Die Mängel des amerikanischen Heerwesens traten auf Cuba deutlich hervor, andererseits aber offenbarte sich dort ein hoher Wagemuth bei Offizieren und Mannschaften, und die Truppe wußte sich auch in schwierige Lagen verhältnißmäßig schnell zu sinden. Diese Sigenschaften werden verständlicher bei einer Betrachtung des Sezessionskrieges. Eine solche wird uns klarer erkennen lassen, was wir in Zukunft vom amerikanischen Volke und seiner Armee zu erwarten haben werden.

Die deutsche Militärlitteratur über den Sezessionskrieg ist spärslich. Neben dem älteren Werke von Sander\*) behandelt nur das von Blankenburg\*\*) in knapper Form den Krieg in seiner Gesammtheit, und das letztgenannte ist mehr historisch-politischen als militärischen Inhalts. Die Werke von Mangold\*\*\*) sind nur Spisoden des Krieges gewidmet, und das von Scheibert+) stellt sich lediglich die Aufgabe, dem deutschen Offizier die interessantesten Erscheinungen auf taktischem und militärtechnischem Gebiet vorzusühren. Das bekannte Memoirenswerk von Borcke++) enthält der Natur der Sache nach hauptsächlich persönliche Erinnerungen und kavalleristische Erfahrungen. Es schien daher angezeigt, unter Fortlassung aller taktischen Einzelheiten, die schon jetzt als veraltet zu betrachten sind, der operativen Seite dieses Krieges näher zu treten. Auch hierbei beschränken sich die vorliegenden Studien auf den östlichen, virginischen Kriegesschauplat, wo die Haupts

POH-

<sup>\*)</sup> Beschichte bes vierjährigen Bürgerkrieges in ben Bereinigten Staaten von Amerika. Frankfurt a. D. 1865.

<sup>••)</sup> Die inneren Kämpfe der nordamerikanischen Union bis zur Präsidentens wahl von 1868. Leipzig 1869.

<sup>\*\*\*)</sup> Sanders Geschichte, umgearbeitet nach den neuesten Duellen, Franksfurt a. M. 1876. (Umfaßt nur die Anfänge des Krieges) und: Der Feldzug in Nordvirginien. August 1862.

<sup>+)</sup> Der Bürgerkrieg in den nordameritanischen Staaten, militärisch bes trachtet für den beutschen Offizier. Berlin 1874.

<sup>††)</sup> Memoirs of Heros von Borcke, London 1866. Deutsch von Kachler unter bem Titel "Imei Jahre im Sattel und am Feinde".

entscheidung lag und wo, ungeachtet der besonderen Eigenthümlichkeiten, die auch hier die amerikanischen Kampskelder zeitigten, die Verhältnisse dem Europäer doch leichter verständlich sind, schon weil die räumslichen Entsernungen sich besser nach seinen Vegrissen messen lassen als im Westen des ausgedehnten Kriegsschauplates. Dort bestand der Krieg wesentlich aus Parteigänger-Unternehmungen größeren oder geringeren Umfanges, Kamps um die Veherrschung der großen Ströme, Stellungs- und Festungskrieg. Der Seekrieg und der Kamps um die Küstenbesestigungen ist ebenfalls nur insoweit berücksichtigt, als es das allgemeine Verständniß erforderte.

Auch bei ber Beschränkung bes Stoffs auf die Kriegsereignisse in Birginien ift baran festgehalten worden, daß in diefen Studien nur eine furze Stiggirung der hauptfächlichsten Begebenheiten bei gleichzeitiger vergleichender Betrachtung mit europäischen Rriegslagen, nicht aber eine Geschichte bes Sezessionstrieges in Birginien geboten Rur eine folche fehlt bem Berfaffer die erforderliche werden sollte. Renntniß der einschlagenden Verhältnisse und vor Allem des Kriegs= icanplates. Eine vollständige Geschichte bes Cezessionsfrieges muß daher einer mehr berufenen Feder vorbehalten bleiben. Das Material zu einer solchen umfassenden Darstellung ist von der Regierung der Bereinigten Staaten in einer umfangreichen Sammlung\*) veröffentlicht In 128 Banden find fammtliche auf den Krieg bezügliche Schriftstude beider Parteien unter Beifügung eines vortreff= lichen Atlanten abgedruckt. Die amerikanische Regierung hat keine "Prestigen" schonen zu müffen geglaubt und sich mit biesem Werte rüchaltlos auf den Boden gestellt, den schon der Marschall Gouvion St. Cyr in seinen Denkwürdigkeiten als ben fruchtbringenosten für das Studium der Kriegsgeschichte bezeichnete, wenn er schrieb: "C'est dans la correspondance des généraux, si on pouvait l'avoir entière. que je voudrais étudier une campagne; je me flatte que je la connaîtrais bien mieux par ce moyen que par leurs bulletins ou par les récits des historiens."

Die Ereignisse bes Sezessionskrieges sind zuerst eingehend und in vollendeter Form von dem ehemaligen Chef bes Hauses Orleans, dem Grafen von Paris, bearbeitet worden.\*\*) Sein im Jahre 1894 ers folgter Tod hat den Prinzen verhindert, das umfangreiche Werk zum

<sup>\*)</sup> War of the Rebellion. A compilation of the Official Records of the Union and Confederate Armies.

<sup>\*\*)</sup> Histoire de la guerre civile en Amérique. 6 Banbe. Paris 1874 bis 1883.

Abschluß zu bringen; es bricht mit bem Ende des Kriegsjahres 1863 Der hohe Verfasser hat einem Theile des Krieges in den Reihen des nordstaatlichen Heeres beigewohnt, es hat ihn das jedoch nicht ge= hindert, wenn er auch politisch gang auf Seiten ber Union steht, ber Ginficht ber tonföberirten Führer sowie ber Tapferkeit ihrer Solbaten gerecht zu werden, und das Lob, das er ihnen fpendet, ift um fo höher anzuschlagen, als es sich ihm oft sozusagen wider Willen abringt. Wenn auch vor Erscheinen der "Records" verfaßt, stütt sich die Arbeit des Prinzen außer auf eine reichhaltige Litteratur auf eine große An= zahl ihm bereits damals zugänglicher Originalquellen. Gie hat neuer= dings eine werthvolle Ergänzung in einer fortlaufenden Reihe von Einzelschriften aus der Feder von Mitkampfern\*) gefunden. diefen beiden Werken sind die nachfolgenden Studien vorzugsweise Für die politischen Berhältnisse folgt die Darstellung hauptfächlich dem vortrefflichen Werke von Blankenburg. Organisation, Fechtweise und Bewaffnung ist die Schrift des Majors Scheibert, für die Stimmung in der Armee und in der Bevolkerung des Südens sowie für die Unternehmungen seiner Reiterei das Buch von Borde zu Rathe gezogen worden. Wo andere Quellen benutt sind, ist dieses besonders vermerkt.

Es wird beabsichtigt, dem vorliegenden ersten Hefte in kurzer Frist ein zweites folgen zu lassen, das die Ereignisse dis nach der Schlacht von Gettysburg im Jahre 1863 betrachten wird. Ein drittes Heft, dessen Erscheinen zu Ende des Jahres 1902 in Aussicht genommen ist, wird den Untergang der Konföderation behandeln.

<sup>\*)</sup> Campaigns of the civil war. New Nort bei Scribners Sons.

## Inhalts=Verzeichniß.

| Vorwort                                                                                                           | III_VI<br>1-19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ursachen bes Krieges S. 1. Die Machtmittel und Streits<br>fräfte beider Parteien S. 4. Der Kriegsschauplat S. 15. | 1-13           |
| I. Bull Run. 1861.                                                                                                |                |
| 1. Der Ausbruch der Seindseligkeiten. Aebersicht der Ereignisse im Westen                                         | 20-21          |
| Fort Sumter April 1861 S. 20. Der Krieg. Ereignisse im Westen 1861 S. 21.                                         |                |
| 2. Ereignisse in Virginien                                                                                        | 22-28          |
| 3. Betrachtungen                                                                                                  | 28-32          |
| II. Richmond. 1862.                                                                                               |                |
| 1. Alebersicht der Ereignisse zur See und im Westen                                                               | 3235           |
| 2. Der Feldzug anf der virginischen Halbinsel                                                                     | 35—82          |

|                                                            | Seite     |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Kampf bei Gaines Mill 27. Juni S. 70. Der 28. Juni         |           |
| S. 73. Der 29. Juni S. 75. Gefechte bei Fraziers Farm      |           |
| und Glendale 30. Juni S. 77. Gefecht am Malvern Sill       |           |
| 1. Juli S. 79. Die Potomac-Armee bei Harrisons Landing     |           |
| S. 80.                                                     |           |
| 3. Betrachtungen                                           | 82-91     |
| III. Manassas. 1862.                                       |           |
| 1. Lees Offensive gegen Pope                               | 91 - 120  |
| Magnahmen der beiden Gegner im Monat Juli S. 91.           |           |
| Gefecht am Cedar Mountain 9. August S. 95. Abtransport     |           |
| der Potomac-Armee nach Aquia S. 97. Lee fett fich          |           |
| nach Gorbonsville in Marsch S. 99 Die konföberirte         |           |
| Armee überschreitet ben Rapidan S. 101. Die Armeen am      |           |
| Rappahannock S. 102. Jackson überschreitet mit bem linken  |           |
| Flügel ber Konföberirten bie Bull Run : Berge G. 106.      |           |
| Jadson und Stuart auf ben Berbindungen bes Feindes         |           |
| S. 107. Jadfon entzieht fich bem Begner burch ben Hud:     |           |
| jug in eine Stellung Subelen Springs- Groveton, 28. August |           |
| S. 111. Befechte bei Groveton 29. Auguft S. 113.           |           |
| Schlacht bei Manaffas 30. August S. 116. Bee rückt vor     |           |
| Washington S. 118.                                         |           |
| 2. Betrachtungen                                           | 120 - 134 |

## Einleitung.

### Urfachen bes Rrieges.

Der nordamerikanische Bürgerkrieg entstand im Jahre 1861 aus dem sich mehr und mehr verschärfenden Gegensate zwischen dem Norden und Guben ber Union und endete nach mannigfachen Wechselfällen im Bahre 1865 mit ber endgültigen Niederwerfung ber Gudftaaten. Es waren wesentlich Gegenfäße wirthschaftlicher Natur, die den Un= Zwar ließen in ben Gubstaaten die Belaß jum Bruche bilbeten. über ihre Plantagen durch Regerstlaven bebauen, während im Norden des Landes das Klima dem freien Farmer der weißen Rasse die Relderbestellung felbst zu bewirken ermöglichte, aber die Sklavenfrage an sich blieb lange Zeit hindurch eine mehr nebenfächliche. Erst später wurde die Forderung nach Abschaffung der Sklaverei im Norden allgemein erhoben und von der ertremen Partei als willfommenes Agi= tationsmittel gegen ben Süden wirksam verwerthet. Für diesen aber bildete das Fortbestehen der Eklaverei damals eine Lebensfrage. Dlaggebend blieb vor Allem, bag im Norden Handel und Industrie herrschend waren und hohe Schutzölle erstrebten, mährend dem Süden an erleichterter Ausfuhr seiner landwirthschaftlichen Erzeugnisse, vornehmlich der Baumwolle, gelegen sein mußte, daß der Norden ein be= sonderes Interesse daran hatte, die Zollerträge für Anlagen wie Kanalbauten und Stromregulirungen nupbar zu machen, die in erster Linie seiner Industrie zu gute kamen, den Guden aber gleichgültig ließen. Sonach trug der Gegensat zwischen Industriestaat und Ackerbaustaat bereits ben Reim des Zwiespalts in sich, wenn auch zahlreiche, in der Verfassung der großen Republik bestehende Lücken sein Wachs= thum befördert haben. Die Berfaffung des Gesammtstaates fonnte thatsächlich verschieden ausgelegt werden, so daß sowohl der Norden, ber mehr die Ginheit, den Bundesstaat, als der Guben, der mehr die Freiheit, den Staatenbund hervorkehrte, fich mit gleichem Recht auf

sie berufen zu können glaubten. Unzweifelhaft aber waren die Südstaaten im Recht, wenn sie in der Frage der Sklavenhaltung die Gesfetzgebung der Einzelstaaten laut der Unionsverfassung als allein zusständig bezeichneten.

Bor diesen tief einschneibenden wirthschaftlichen Gegensäten traten biejenigen sozialer und nationaler Natur zunächst mehr in ben Sinter= grund, wenngleich auch diese in den jahrzehntelangen heftigen Bartei= tämpfen, die dem endgültigen Bruche voraufgingen, ftets an Scharfe zugenommen hatten. Wohl war in biesem Lande der Einwanderung bie weiße Bevölkerung im Norden so wenig einheitlich als im Guden, aber im Norden mar infolge bes Uebergewichts ber großen Städte\*) mit ihren reichen Unternehmern und ihrer zahlreichen Arbeiterbe= völkerung doch der eigentliche Typus des neueren nordamerikanischen Wesens, das sogenannte Dankeethum mit aller seiner Thatkraft und Unternehmungsluft, daneben aber auch mit feiner Rücksichtslosigkeit und seiner Neigung zu Ertremen, verkörpert. Im Guden schied fich die Bevölkerung in drei Klassen: in die Plantagenbesiger, in deren Händen sich allein der Grundbesitz befand, in deren völlig rechtlose Negerstlaven, die den Boden bearbeiteten, und in eine besiglose weiße Diese, wiewohl zahlreicher als die Pflanzer, stellte Bevölkerungsklaffe. boch feinen eigentlichen, gefunden Mittelftand bar. Sie barg, nament= lich in den westlichen Staaten, viele unruhige Glemente, Abenteurer, die sich hier als Vorläufer einer geordneten Kultur niedergelassen und in den durch den megikanischen Krieg 1846 bis 1848 neu erworbenen Gebieten ein Feld ihrer Thätigkeit gefunden hatten. Diese Leute waren nicht immer von ber lautersten Gesinnung, aber für ben Rrieg meist recht brauchbar.

Die erste Bevölkerungsklasse der Südstaaten umfaßte Leute sehr verschiedenen Besitzstandes und Vildungsgrades, und schon ihrer Zahl wegen konnte sie nicht als eine eigentliche Aristokratie gelten. Es ist daher nicht richtig, wenn man die sogenannten "Pflanzerbarone" des Südens willkürlich in einen Gegensatz zu den freiheitlich gesinnten

<sup>\*)</sup> In den Sübstaaten war nur New Orleans mit 169 000 Einwohnern im Stande, mit den großen Städten des Nordens zu wetteisern. Richmond und Charleston, die beiden politischen Mittelpunkte der Sezession, hatten, Ersteres nur 38 000, Letzteres nicht über 51 000 Einwohner auszuweisen. Die Gesammtheit der weißen städtischen Bevölkerung im Süden betrug nicht über 200 000 Menschen. Berhältnismäßig zahlreich waren in den Städten des Südens die Mulatten verstreten.

Politikern des Nordens, den Emporkömmlingen, die dort die Macht als Führer ber fogenannten "Republikaner" in Sanden hatten, ge= bracht hat, benn thatfachlich mar ber Guben nicht minder freiheitlich gesinnt als der Norden, wie das schon die Bezeichnung "Demokraten", welche den Vertretern feiner Interessen im ganzen Gebiet der Union beigelegt murbe, beweift. Butreffend ift nur, bag im Guben, nament= lich in Virginien, eine Anzahl durch Bildung und Besit ausgezeich= neter und um die Geschicke des Gesammtstaats hochverdienter Familien Es waren vorzugsweise Angehörige dieser Geschlechter aniāijia war. altenglischen Ursprungs, die bis dahin den Prafidentenftuhl ber Union, von Washington beginnend, innegehabt und die wichtigsten Staats= ämter bekleidet hatten. Ihr Ginfluß war den "Selfmademen" bes Rordens schon lange ein Dorn im Auge, zumal er sich auch in ben Nordstaaten auf eine starte bemofratische Partei stütte. Die zwischen den beiden großen Parteien der Republikaner und Demofraten bereits vorhandene Spannung war seit dem megikanischen Kriege noch im Bachsen, benn diefer brachte ber Union eine Gebietserweiterung die junächst der Ginflußsphäre der Südstaaten anheimfiel und deren Machtbereich vergrößerte. Hatte sonach dieser Krieg zweifellos im Intereffe der Sübstaaten gelegen, fo war er boch andererseits auch der Tendenz entsprungen, den Machtbereich der Union als solcher zu erweitern, den Stillen Dzean zu erreichen, wie es in ihrer Entwicklung vorgezeichnet mar.

Der lediglich seinen materiellen Interessen lebende Norden hatte für diefen Krieg bereits wenig Berftandniß und Theilnahme gezeigt. Bei dem hier herrschenden traffen Materialismus und bei der üblichen maglosen Spekulation, die plöglich ungeheure Reichthumer anhäufte, um sie ebenso plöglich zerrinnen zu lassen, konnte sich ein gefunder Gemeinsinn nicht entfalten. Die Korruption in ber Verwaltung nahm mehr und mehr zu, und die öffentlichen Angelegenheiten geriethen größtentheils in die Sande gewissenloser Demagogen, benen die Politik jum Gewerbe murde, mahrend im Guben bie herrschende Rlaffe es sich zur Ehre anrechnete, sich an der Verwaltung ihres Heimathlandes zu betheiligen. Hur um fo verhaßter murde sie baburch ben ge= werbsmäßigen Politikern des Nordens. Nachdem im Jahre 1856 noch einmal der Kandidat der demofratischen Partei, Buchanan, gesiegt hatte, gelang es ben Republikanern im November 1860, ihren Kandidaten, Abraham Lincoln, für die Jahre 1861 bis 1865 durchzubringen. Seine Wahl bebeutete im Guben ben vollständigen Sieg ber ertremen.

sezessionistischen Partei, die bereits seit längerer Zeit bewußt auf eine völlige Losreißung der Südstaaten von der Union hinarbeitete, da sie die mit dem Norden bestehenden Gegensätze für unausgleichbar hielt.

Der Süden schritt alsbald zu einer gesonderten Präsidentenwahl, die auf Zefferson Davis siel, und die Hauptstadt Birginiens, Rich= mond, wurde Regierungssit der "Konföderirten Staaten von Nord= amerika". Da Präsident Lincoln unabänderlich auf dem Sate bestand, der Süden habe seinen Standpunkt in der Union und keinen anderen Standpunkt als in der Union, die abtrünnigen Staaten da= her als Rebellen behandelt sehen wollte, so war der Bruch unver= meidlich. Freilich sollte sich bald zeigen, daß sich der Standpunkt Lincolns im Kriege nicht völlig durchführen ließ, und schon die Ver= hängung des Blockadezustandes über die südstaatlichen Häfen ließ ihn völkerrechtlich nicht mehr als haltbar erscheinen. Stillschweigend und nothgedrungen sah sich die Union gezwungen, den Rebellenstaaten die Rechte einer kriegführenden Partei zuzubilligen.

## Die Machtmittel und Streitfrafte beiber Barteien.

Im Allgemeinen schied die Grenze zwischen den iklavenhaltenden und den Staaten mit durchweg freier Bevolkerung\*) die beiden frieg= führenden Parteien. Nur Marnland und Delaware, obwohl zur ersteren Gruppe gehörend, verblieben der Union, Marnland trop starker füdstaatlicher Sympathien dem Drucke der Berhältniffe folgend, da es im Rücken des die Bundeshauptstadt Washington umschließenden Diftrifts von Columbia lag, den die Union aus moralischen Gründen por Allem zu halten fich angelegen fein ließ. Die Staaten Rentuch, Tennessee und Missouri wurden nach furzer Zeit von der Union gu= Der westlich der Alleghany-Gebirge liegende Theil rückgewonnen. Birginiens fagte fich ebenfalls bald von der Ronföderation los und wurde als besonderer Staat Westwirginien von der Union in Anfpruch genommen. Rach Abzug dieser Staaten stand die Ronföderation mit einer Bevölferung von nur 12 Millionen der Union mit einer folden von 19 Millionen gegenüber; da jedoch von den 12 Millionen bes Gudens etwa 4 Millionen Reger abgingen, fo befaß der Norden von Hause aus ein erdrückendes llebergewicht hinsichtlich der Bevölkerungsziffer, ein llebergewicht, das dadurch noch mehr zur Geltung tam, daß die Bevölferung des Gudens über ungleich größere Haume

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Stige 1.

vertheilt und infolgedessen sehr viel schwerer zur Wirksamkeit zu bringen war, sowie badurch, daß im Süden nicht so wie im Norden eine forts gesetzte rege Einwanderung von Europa stattsand. Da der Norden auf dem westlichen Kriegsschauplat, von einzelnen Rückschlägen abgesehen, in stetem Fortschreiten blieb, und nur im Osten, in Virginien, ihm Ersfolge bis zuletzt versagt blieben, so gestaltete sich das Machtverhältniß für den Süden sehr bald noch weit ungünstiger, so daß der eigentliche Entscheidungskamps von etwa 5 Millionen gegen 20 durchgesochten worden ist.

Da die Streitfräfte der Konföderation zeitweilig die Stärke von 300 000 Mann erreichten, so ist ihre Leistung etwa derjenigen Preußens im Befreiungstriege zu vergleichen. Preußen stellte bei einer Be= völkerung von 41/2 Millionen, auf die es der Tilsiter Friede herab= gedrückt hatte, im Jahre 1813 im Ganzen 271 000 Mann ins Teld, d. i. einen Bewaffneten auf 17 Einwohner, oder 6 vom Sundert der Dagegen hat Frankreich 1793 in der sogenannten Bevölferung. "levée en masse" nur ctwas über 600 000 Mann, sonach nur 2,3 vom Hundert feiner damals 26 Millionen gahlenden Bevölferung zu den Kahnen gerufen. Erst die Leistung Frankreichs im Ariege 1870-71 überstieg der Zahl ber ausgehobenen Mannschaften nach alles bisher Dagewesene, da im Ganzen 2 700 000 Mann, also 7,3 vom Hundert einer Bevölkerung von 37 Millionen, bewaffnet worden find.\*) Freilich steht die Leistung Preußens im Jahre 1813 und der nordamerikanischen Konföderation infofern ungleich höher, als deren Bewaffnete thatsächlich fast alle vor dem Keinde gestanden haben, und, wenigstens bis zu einem gewiffen Grade, auch gefchulte Soldaten waren, während diefer Begriff auf die frangofische Nationalbewaffnung im Kriege 1870/71 doch nur zum Theil anwendbar erscheint.

Außer über eine größere Bevölkerungszisser gebot der amerikanische Norden auch über ganz andere materielle Hülfsmittel als der Süden. Dieser konnte mit den reichen flüssigen Geldmitteln des Nordens und mit dessen Industrie den Wettkampf nicht aufnehmen, zumal er gewohnt war, nicht nur seine industriellen Bedürsnisse, sondern auch das nothwendige Brotkorn großentheils vom Norden zu beziehen. Mit großer Energie ging zwar der Süden alsbald daran, die gewohnte Bodenkultur umzuwandeln und an Stelle der Baumwolle Korn zu bauen sowie sich eine eigene Industrie zur Herstellung von Kriegs=

<sup>\*)</sup> Kung, Die Zusammensetzung der französischen Provinzial-Armeen im Kriege von 1870/71. Berlin 1892. E S. Mittler & Sohn.

material zu schaffen, aber die nach dieser Richtung unternommenen Bersuche trugen boch immer nur ben Stempel des Nothbehelfs an Rur für ben Beginn bes Rampfes befanden fich die Substaaten insofern im Bortheil, als mährend ber vier Monate, die zwischen ber Erwählung Lincolns zum Prasidenten der Union und seinem Amts= antritt lagen, das füdstaatlich gesinnte Ministerium Buchanans in Voraussicht des kommenden Bruchs bestrebt war, die Bestände der Unionszeughäuser nach Möglichkeit auf fühstaatliches Gebiet über= auführen. Durch dieses das Gemeingut der Nation antastende und daher unzweifelhaft hochverratherische Verfahren murde die Be= waffnung der konföderirten Infanterie anfänglich erleichtert, an Rahl und Güte des Artilleriematerials war jedoch der Norden von Saufe aus im llebergewicht. Hierzu kam, daß die nordstaatliche Blockade nicht nur die Hauptertragsquelle ber Substaaten, die Baumwollen= ausfuhr nach Europa, verfagen machte, sondern auch die Einführung europäischen Kriegsmaterials erschwerte. Zum Theil machten freilich die hauptsächlich in England ausgerüsteten Blockabebrecher und die Einfuhr über mexikanische Safen die Blodade unwirksam.

Wenn trop dieser miglichen Verhältnisse der Süden sich nicht nur Jahre hindurch mit Erfolg gewehrt hat, sondern zeitweilig sogar als Sieger aus dem Rampfe hervorgeben zu follen ichien, fo lag bas zunächst in seinem unzweifelhaft besseren Menschenmaterial. Auf beiden Seiten bildete die Miliz der Einzelstaaten die erste einigermaßen or= ganisirte und bereite Streitmacht. Diese Milig mar schon an sich im Eüden, wo häufig von den Regerfflaven Unruhen zu befürchten waren, fester organisirt als im Norden. Neben ihr und zum Theil aus ihr sich bildend wurden alsbann zu Beginn des Krieges sogenannte Freiwilligenkontingente errichtet, zu deren Gestellung die Einzelstaaten von ben Centralgewalten verpflichtet wurden. Im Güden wurden anfänglich 100 000 Mann dieser Freiwilligen auf zwölf Monate aufgeboten, bis man bort später zur allgemeinen Wehrpflicht griff. Die Centralgewalten nahmen die Freiwilligenkontingente in ihren Dienft, fo daß fie, im Gegensatz zu den Milizen, eine Art regulärer Armee darstellten. Die militärisch=hierarchische Gliederung innerhalb dieser Reuschöpfung war im Süben durch das Bestehen der drei Bevölkerungsklassen sehr erleichtert. Die herrschende Rlasse besetzte die Offizierstellen, und es entstanden infolgedeffen hier nicht die gleichen Rachtheile wie im Norden aus ber Wahl der Offiziere durch die Mannschaften. Die besitslosen Weißen stellten das Soldatenmaterial, die Reger verblieben ber Acker=

arbeit und fanden bei Befestigungs= und anderen Kriegsarbeiten Ber= wendung. Die Gewohnheiten eines Lebens im Freien, die Beschäftigung mit der Jagb und die Indianerfriege hatten die Bevölferung bes Sübens geftählt, die Söhne der zahlreichen Farmer bes Landes, die von Jugend an auf bem Pferde zu Hause waren, lieferten ein treff= liches Material völlig bereiter, auf Blutpferden berittener Kavalleristen. Der Krieg weckte die natürliche Neigung einer folchen Bevölkerung zu fühnen Thaten, wie sie in großer Bahl, begünstigt durch die Beschaffenheit des Landes, von den konfoderirten Parteigängern mit Da für den mexikanischen Krieg ein Erfolg ausgeführt wurden. Aufgebot von 40 000 Freiwilligen erforderlich gewesen war, biefe Leute fast ausschließlich ben Gubstaaten angehörten, fo verfügte die Konföderation gleich zu Anfang über eine größere Anzahl friegs= geübter Mannschaften und eine entsprechende Bahl von Offizieren. Ohnehin entstammten unverhältnißmäßig viele augenblicklich ber schwachen regulären Armee der Union noch im Dienst befindliche und verabschiedete Offiziere ben Gubstaaten. Diese ent= schieden sich jett zum weitaus größten Theil für die Sache ihres Heimathstaates. Sie hatten fammtlich die Militärschule zu West-Point durchgemacht und dank ber ihnen dort zu Theil gewordenen Erziehung einen echt soldatischen Korpsgeist in sich aufgenommen. So tam es, daß im Guben von Anbeginn eine verständnißvolle Führung und ber Sinn für foldatische Unterordnung den außeinanderstrebenden Reigungen dieses republikanischen Seeres entgegenarbeiteten und die natürlichen Anlagen für den Rrieg, die der Soldat mitbrachte, nugbringend verwerthet wurden.

Ein amerikanischer Schriftsteller\*) sagt, unzweiselhaft habe die gleiche Truppenzahl bei der konföderirten Armee unter General Lee mehr geleistet als bei der Unions-Armee. Er erklärt das aus den verschiedenen Lebensgewohnheiten der Mannschaften, denen zufolge die konföderirten Soldaten bei dem leidenschaftlicheren Charakter des Südländers schon an und für sich mehr Neigung zum Techten gehabt hätten als ihre Gegner. Auch die nordstaatlichen Mannschaften seien bereitwillig in den Tod gegangen, aber die Schlacht sei ihnen nicht wie ihren Gegnern ein Fest gewesen. Auch die Offiziere der Unions-Armee, giebt er zu, hätten, mit wenigen Ausnahmen, das

<sup>\*)</sup> Palfray, Antietam and Fredericksburg, Bb. V ber Sammlung Scribner, E. 125.

Gefecht nicht geliebt. Es waren sonach Pflichtsoldaten, über die der Norden gebot, aber die eigentliche kampfesfreudige Begeisterung, die das Höchste leisten läßt, sehlte ihnen. Im Süden war diese dagegen allgemein, denn hier fühlten Alle, daß es einen Kampf um das eigene Dasein gelte, für den auch die größten Opfer nicht gescheut werden dürsten. Der Umstand, daß im Süden die republikanische Staats= form noch eine solche im besten Sinne des Wortes war, daß sich die leitenden Männer von demagogischem Wesen mehr ferngehalten hatten, daß sich hier wirkliche Vornehmheit der Gesinnung und echte Heimaths= liebe fanden, begünstigte eine strasse Leitung.

In ihrem Präsidenten Jefferson Davis hatten die Mon= föderirten eine gute Wahl getroffen. Es war ein Mann, der für dieses verantwortungsreiche Amt in schwerer Zeit äußerst geeignet war. Wenn auch ohne besonders hohe staatsmännische Begabung und ein Politiker extremster Richtung, war er doch eine sehr energische und durchaus praktische Natur, dazu, im Anfang der Bierziger stehend, ein Mann in der Bollfraft der Jahre. Als ehemaliger Westpointer und Kührer eines Freiwilligen=Regiments im merikanischen Feldzuge brachte er für die militärische Leitung des Urieges hinreichendes Berftändniß mit und zeigte im Allgemeinen eine glückliche Sand in der Wahl geeigneter Kührer. Auch hatte er Gelegenheit gehabt, als zeitweiliger Kriegsminister der Union sich mit dem Getriebe der Heeresverwaltung und insbesondere auch mit den Verhältnissen der Nordstaaten vertraut zu machen. Aus diesem früheren Verhältniß war ihm die Rothwendig= keit zum Bewußtsein gekommen, sich jett an der Spite der Monfode= ration mit weitgehenden friegsherrlichen Vollmachten betrauen zu lassen. Gleich Zefferson Davis war auch der Vicepräsident der Konföderation, Stephens, ein Mann von Ginsicht und folgerichtigem Sandeln.

Derart war auf südstaatlicher Seite eine einheitliche, kraftvolle Leitung gewährleistet, und die bewassnete Macht, wenngleich sie zunächst noch durchaus milizartigen Charakters war, barg doch in sich ein durchaus tüchtiges Menschenmaterial, das mit der Zeit zu einem sehr brauchbaren Heere werden sollte.

Später als der Süden, von dessen Staaten ein Theil von langer Hand auf den Bruch hinarbeitete, hatte der Norden mit seinen Rüstungen begonnen, und da diese in keiner Weise vorbereitet waren, konnten sie erst sehr allmählich von Erfolg gekrönt sein. Als die Sezession zur That geworden war, hatte der Präsident Lincoln neben der Einberufung der Milizen, die den ersten Schutz der im Bereiche

der füdstaatlichen Macht liegenden Bundeshauptstadt Washington übernahmen, die Aufstellung einer Freiwilligen=Armee von 75 000 Mann angeordnet.\*) Sie sollte nach bestimmt festgesetzten Kontingenten von den Einzelstaaten der Centralgewalt zur Verfügung gestellt und zu dreimonatlichem Dienste verpflichtet werden. Die stehende Armee der Union zählte bei Ausbruch des Bürgerfrieges wenig über-Huch diese waren zunächst nicht verfügbar, ba sie 14000 Mann. zum größten Theil im Weften, an der Indianergrenze, über weite Räume vertheilt standen und durch die Südstaaten vielfach der Union entzogen wurden. Die reguläre Urmee wurde bald nach Beginn des Krieges auf 23 000 Mann vermehrt, und sobald der Ernst der Lage erkennen ließ, daß eine dreimonatliche Dienstzeit der Freiwilligen nicht genügte, murbe im Laufe des Sommers 1861 ein Aufgebot von insgesammt 500 000 Mann gefordert und über 700 000 von den Staaten gestellt, barunter über 30 000 mit der Verpflichtung zu zweijährigem, 658 000 Mann mit einer solchen zu dreijährigem Dienst. Wenn auch diese Zahlen vielfach nur auf dem. Papier standen, so wurde doch auf diese Weise wenigstens nach und nach eine Truppe gewonnen, die im Ganzen völlig den Charafter eines stehenden Heeres trug. Mit der Gefahr eines Gelingens der Secession und einer ernst= haften Bedrohung des nordstaatlichen Gebietes felbst wuchs allmählich die Theilnahme der Bevölkerung des Nordens am Kriege, und das Darniederliegen mancher Erwerbszweige infolge des Krieges erleichterte die Anwerbung von Freiwilligen, so daß der Norden hinsichtlich der Zahl der Streitkräfte dem Süden bald überlegen wurde, nicht so indessen Unter Führern und Mannschaften überwog hinnichtlich deren Güte. das städtische Element, das sich den Anstrengungen und Entbehrungen des Feldzuges wenig gewachsen zeigte, und nur im Westen war das Menschenmaterial bei beiden fämpfenden Parteien annähernd das gleiche. Es fehlte zu Anfang des Krieges der Masse der nordstaat= lichen Offiziere nicht nur jede militärische Borbildung,\*\*) sondern auch die natürliche Autorität, die der besitzenden Klasse im Süden von selbst zufiel. Dazu tam, daß in diesem Lande des Geschäfts= und Geld= erwerbs sowie der gewerbsmäßigen Politiker der Opkermuth und das aute Beispiel der wohlhabenden Klassen nicht so allgemein war wie

<sup>\*)</sup> Thatfächlich sollen etwas über 90 000 Mann von den Staaten gestellt worden sein. Statistical Record ber Sammlung Scribner.

<sup>\*\*)</sup> Später gewann man (auch im Suben) durch Einsetzung von Prüfungs: kommissionen ein Mittel, gänzlich unfähige Offiziere zu entsernen.

im Süden, weil ber Anlaß dazu nicht in gleichem Maße vorlag wie dort. Immerhin waren auch hier manche rühmliche Ausnahmen zu verzeichnen.

Bei dem Uebertritt zahlreicher noch aktiver und früherer Offiziere ber regulären Armee zu den Konföberirten gelangten im Norben Männer ohne jede soldatische Vorbildung und Begabung selbst in die höheren Kührerstellen. Die Freiwilligen wurden mit Gülfe zahlreicher Werbebureaux, die sich überall im Lande aufthaten und aus dieser Cache ein Geschäft machten, zusammengebracht. Ginflugreiche Leute, bekannte Politifer ober politische Alüchtlinge aus Europa mit einem fogenannten militärischen Ruf warben Regimenter und wurden auf diese Weise als deren Obersten von den betreffenden Staaten bestätigt. Die Hauptleute und Leutnants wurden von den Mannschaften gewählt, nur die Generale vom Bräfidenten ernamt.\*) Diehrfach bestanden im Norden gange Truppentheile aus fremden Einwanderern, Deutschen, Iren, Franzosen, vielfach durch pomphafte Namen, wie Zouaven von New Port oder, in Erinnerung an den Unabhängigkeitskrieg, Steuben-Regiment, Gardes La Fayette sowie durch phantastische Unisormen gekennzeichnet. Zu Unfang fehlte es im Norden überall an den organi= fatorischen Kräften, die im Stande gewesen wären, diese Massen gu= sammenzufassen, da es gänzlich an geeigneten Kadres gebrach, auch machten sich Betrug und Unterschleif bei ber Verwaltung, die sich bei der Union jett gang in Händen der herrschenden republikanischen Partei befand, zum Schaden der Armee in hohem Mage breit. Die Führung wurde dadurch fehr erschwert, daß die Einzelstaaten es unter= ließen, ihre einmal aufgestellten Formationen rechtzeitig zu ergänzen, und es vorzogen, lieber neue Truppentheile zu errichten, um mit einer recht hohen Anzahl von Regimentern zu prunken, wenn auch diese bei

<sup>\*)</sup> In Amerika waren zur Zeit des Ausbruchs des Krieges nur zwei Generalsgrade üblich: der Generalmajor, unserem Generalleutnant, und der Brigadier,
unserem Generalmajor entsprechend, und nur der Oberkommandirende der UnionsArmee, Scott, war Generalleutnant. Bei den Freiwilligen und Milizen des
Nordens wurde eine große Jahl von Stadsoffizieren und Hauptleuten der
regulären Armee als Generale angestellt. Sie avancirten gleichzeitig in der regulären Armee nach Maßgabe des Freiwerdens dortiger höherer Stellen weiter.
Neben ihnen rücken einzelne Nichtsoldaten in Generalsstellungen auf, vorzugsweise
solche, die sich im Kriege verdient gemacht hatten, jedoch auch einzelne aus rein
parteipolitischen Gründen. Im Süden wurde während des Krieges der Rang
eines Generalleutnants für die Kommandirenden der Armeetorps eingeführt,
unter denen die Generalmajore Divisionen, die Brigadiers Brigaden führten.

bem raschen Abgang, der in derartigen improvisirten Armeen nies mals ausbleibt, solche nur noch dem Namen nach waren.

Die Bewaffnung der Infanterie war zu Beginn des Krieges auf beiden Seiten äußerst buntscheckig. Es waren alle möglichen Gewehrssysteme, zum Theil aus in Europa aufgekauften alten Beständen, vertreten. Später gelangte auf nordstaatlicher Seite ein einheitliches Modell der Fabrik von Springsield zur Einführung. Die Scharfschützen führten in beiden Armeen weittragende Büchsen mit entsprechender Bissireinsrichtung. Hinterladergewehre fanden nur versuchsweise Einführung, da die Feuerdisziplin der Armeen für diese Wasse nicht als genügend befestigt galt.

Die Taktik ber Infanterie bewegte fich, ber Zusammensetzung ber Heere entsprechend, in den einfachsten Formen, wobei sich im Angriffs= wie im Bertheidigungsgefecht auf beiden Seiten mehr und mehr lineare Formen einbürgerten. Im Allgemeinen fand eine Entwicklung ber Divisionen in eine Schützenlinie und drei Treffen statt, wobei fich das erfte und zweite Treffen alsbald mit der Schützenlinie vermischten und nur noch das dritte die Rolle einer Reserve zu über-Ein unverhältnißmäßig rascher Einsatz starter nehmen vermochte. Kräfte und ein entsprechender Verbrauch waren die Folge. Bei der Unbeweglichkeit ber Heere ging meist immer erft eine Entwicklung auf ber Grundlinie ber eigentlichen Kampfhandlung voraus. Einheit war das Regiment zu einem Bataillon, zu gehn Kompagnien ju 100 Röpfen, bas mit im Gangen brei Staltsoffizieren ausgestattet, im Gefecht in zwei Flügel (Halb=Bataillone) zerfiel. Zwei bis vier Regimenter (Bataillone) bilbeten eine Brigade, beren brei ober vier unter Butheilung einiger Batterien zu Divisionen zusammentraten. Die Zusammenfassung mehrerer Divisionen zu einem Korpsverband wurde im Norden balb üblich, vom Guben jedoch erft fpater angewandt, boch famen die konföderirten Divisionen an Stärke fast den föderirten Urmeeforps gleich.

Für die Aufstellung einer brauchbaren Reiterei besaß der Süden, wie erwähnt, in seiner sport- und jagdliebenden Landbevölkerung ein ausgezeichnetes Material. Sie ergänzte sich aus Hecrespflichtigen, die ein eigenes rittiges Pferd mitbrachten. Schon an sich, namentlich auch durch ihr sehr edles Pferdematerial, der Unionskavallerie über- legen, sollte die konföderirte Kavallerie alsbald im General Stuart einen Führer erhalten, der sie zu einer der Sigenthümlichkeiten des virginischen Kriegsschauplatzes völlig angemessenn Wirksamkeit zu bringen

Erst sehr allmählich ist es dem Norden gelungen, eine auch nur annähernd ebenbürtige Ravallerie aufzustellen, zu der er weder die geeigneten Leute noch ben entsprechenden Bierdeschlag vorfand. Es sollte sich auch hier zeigen, wie diese Waffe am schwersten leiftungs= fähig herzustellen ist, wenn nicht besonders günstige Vorbedingungen obwalten. Bon der anfänglichen Vertheilung der Kavallerie auf die Infanterie-Divisionen fam man auf beiden Seiten bald zuruck. zog sie in Ravallerie-Divisionen zu mehreren Brigaden mit Regimentern zu 4 bis 6 Eskadrons zusammen. Richen der regulären Ravallerie bestanden sogenannte Parteigänger, Freerangers, die sich ans Freiwilligen ergänzten, um Führer von Huf scharten und der konfode= rirten Cache großen Ruten gebracht haben. Den Dienst unserer Patrouillenreiter versahen sogenannte Scouts (Späher), besonders ausgesuchte und gut berittene Leute, aus deren Meldungen Stuart bei feinen Raids großen Ruten zog. Den Dienst unserer Melde= reiter (Jäger zu Pferde) verfahen fogenannte Couriere.

Eine große Ueberlegenheit gewann der Norden alsbald auf bem Gebiete des Artilleriewesens. Das rasche Anpassungsvermögen des Amerikaners kam der Entwicklung der Geschützsabrikation zu Sulfe, und sein praktischer Sinn trug bazu bei, die Schwierigkeiten in ber Ausbildung der Bedienungsmannschaften verhältnismäßig bald gu In dem Anwachsen der Artillerie der Unions-Armee von 7 auf 300 Keld=Batterien während des Krieges spricht sich deutlich die Leistung des Nordens auf diesem Gebiete aus. Sie erscheint um fo beachtenswerther, als es im Ganzen doch eine feldtüchtige Artillerie war, die uns hier entgegentritt, wenn auch der schleppende Gang der Heeresbewegungen und der Umstand, daß es sich meistentheils um Stellungsfämpfe handelte, die Anforderungen an Beweglichkeit für die Beide Armeen führten verschiedene Raliber, vom Artillerie herabsette. 6= bis zum 24=Pfünder. Gezogene und glatte Rohre, Hinter= wie Vorderlader waren vertreten. Der Eüden, der ungeachtet aller Un= strengungen, eine eigene (Beschützsabrikation zu begründen, doch hin= sichtlich seines Artilleriematerials wesentlich auf die Einfuhr von Europa und erbeutete Geschüße beschränkt blieb, konnte auf artilleristischem Gebiet dem Norden den Rang nicht streitig machen. Er versuchte durch die Beweglichkeit, namentlich seiner reitenden Batterien\*) und beren rücksichts=

<sup>\*)</sup> Ju großem Aufe gelanzte namentlich die reitende Batterie Pelham der tonföderirten Kavallerie-Division Stuart. Ihr Personal bestand aus Europäern verschiedener Nationen, darunter zahlreiche Deutsche.

loses Einsetzen, die Unterlegenheit an Rahl einigermaßen auszugleichen, und die konföderirten Generale bevorzugten aus diesem Grunde dieleichten, glatten Raliber ihrer besseren Kartätschwirtung wegen. dabei zu gute, daß in dem waldigen Gelände, in dem auf dem virgi= nischen Ariegsschauplat die meiften Schlachten geschlagen murben, größere Schugweiten und eine Maffenentfaltung der Artillerie ohnehin felten vorkamen, so daß der Rartatschschuß des glatten Rohres, dieses "Bajonetts der Artillerie", das auch bei uns feiner Zeit die alten Artisleristen nur ungern scheiden faben, vollauf zu feinem Rechte gelangte. Undererseits gewann der Rorden für seine loder gefügten Truppen in seiner starken und tüchtigen Artillerie einen sehr er= Die Organisation der Artillerie hat bei den Kon= münichten Halt. foderirten im Laufe des Feldzuges vielfach gewechselt. Im Norden zählten die Batterien sechs Geschüße und waren zu dreien oder vieren in Abtheilungen zusammengefaßt, deren zwei ein Regiment bildeten. Die Thätigkeit des Nordens machte sich auf konstruktivem Gebiete auch bei der Testungs= und Belagerungsartillerie mit Erfolg geltend. Beschießung der südstaatlichen Hafenplate hat er namentlich aus seinen schweren Ralibern großen Rugen gezogen, zumal der Guden hier auf altes in den Ruftenpläten noch vorgefundenes Material und frühere Schiffsgeschüte beschränkt mar.

Der Ersindungsreichthum des Amerikaners hat sich während des Krieges auf dem Gebiete des Ingenieur=, Telegraphen= und Signal= wesens in hohem Waße bewährt, die Luftschiffsahrt für Zwecke des Krieges zur Verwendung gebracht und auf dem Gebiete des Gisen= bahnbaues Großes geleistet. Zur Entwicklung des Feld=Pionierwesens gaben die vielsachen Stellungskämpse, die zahlreichen, das Land durchsschneidenden Flußläuse und dessen starke Waldbedeckung reichlich Geslegenheit. Auch umfangreichere technische Arbeiten wurden von der Truppe selbst, namentlich auch von der Kavallerie, geleistet, da sich in ihr die hierzu geeigneten Elemente vorfanden.

Ein gewaltiges Machtmittel, ohne das der Krieg nicht zu seinen Gunsten entschieden wäre, schuf sich der Norden in seiner Marine. Diese war dei Ausbruch des Krieges infolge der Maßnahmen des sezessionistisch gesinnten Ministeriums des Präsidenten Buchanan zum größten Theil auf auswärtigen Stationen vertheilt. Die Union versfügte im März 1861 nur über 42 Kriegsschisse mit einer Bemannung von 7600 Matrosen. Die Mannschaft blieb durchweg der Union treu, dagegen forderte die Hälfte des Seeossizierkorps den Abschied. Der

Süben hatte sonach an Secoffizieren keinen Mangel, und diese haben ihm bei ber Führung von Stromflottillen, Anlage von Stromfverren und Küftenbefestigungen hervorragende Dienste geleiftet. An Material fielen ber Ronföberation nur einige Werftanlagen an ihren Ruften und 1200, allerdings zum Theil veraltete Marinegeschütze zu. mehr die anfänglichen Mißerfolge ber Union zu Lande die unbedingte Sicherstellung ber Berrichaft jur Gee erstrebenswerth machten, besto raftloser war sie bemüht, ihre Flotte zu vermehren, und es gelang bereits bis Ende 1862 im Ganzen 137 Fahrzeuge aller Art mit 518 Kanonen und einem Tonnengehalt von 71 297 anzukaufen und auszurüften, mährend gleichzeitig 52 Neubauten zu im Ganzen 41 448 Tonnen in Arbeit und zum Theil bereits der Vollendung nahe waren. Bu Ende bes Krieges gablte die Marine der Union 671 Kriegsschiffe, barunter 71 Pangerschiffe und 37 große, mit schweren Geschüßen armirte Dampfer; die übrigen waren allerdings nur Segelschiffe. Gehr begünstigt wurde diese Flottenruftung durch die starte Handelsflotte der nördlichen fogenannten "Neuenglandstaaten", und, eine fo achtung= gebietende Leiftung sie auch darstellt, so barf doch nicht übersehen werben, daß zu jener Zeit die Panger erft auffamen und daß der Gegner zur See wehrlos und baher auch angekaufte und zu Kriegs= fahrzeugen umgewandelte Schiffe ber Handelsmarine beffere Dienste zu leisten im Stande waren, als es unter fonstigen, insbesondere heutigen Verhältniffen, ber Fall fein dürfte.

Der maritimen Kraftentfaltung der Union entsprach ihre feste Haltung nach außen hin. So vortheilhaft auf konföderirter Seite die ungleich straffere Centralisation und die militärische Einsicht des Präsidenten Davis gegen die Unsicherheit und den Dilettantismus, der sich in Dingen der Kriegführung in Washington breit machte, abstach, indem der Präsident Lincoln ein eigenes militärisches Urtheil nicht des saß, so kraftvoll trat die auswärtige Politik der Union auf. In der Wahl seines Staatssekretärs der auswärtigen Angelegenheiten, Seward, hatte Lincoln eine glückliche Hand gezeigt. Dieser bewahrte von Ansfang an, namentlich Frankreich und England gegenüber, die geneigt waren, die Konföderation anzuerkennen, eine durchaus folgerichtige Haltung und setzte der Begünstigung der Konföderation durch die europäischen Westmächte die seite Erklärung entgegen, daß eine Anserkennung der Konföderation ihrerseits von der Union als Kriegsfall betrachtet werden würde.

## Der Kriegsschauplag.

Der Krieg behnte sich alsbald über gewaltige Lanbstreden von großer Mannigfaltigkeit aus. Der nordstaatlichen Flotte erwuchs bie Riesenaufgabe, eine Rufte von insgesammt 3900 km von der Chesa= peake-Bay bis zur megikanischen Grenze abzusperren, was ihr, abgesehen von der großen räumlichen Ausdehnung, noch badurch erschwert wurde, daß zahllose Buchten und breite Flugmundungen ben fübstaatlichen Kaperschiffen und Blockabebrechern sichere Schlupfwinkel Andererseits gestattete freilich vielfach das Fahrwasser dieser Flugmundungen der nordstaatlichen Flotte das Ginlaufen und ein wirksames Zusammenhandeln mit ben gelandeten Truppen, sobald es gelungen mar, die Ruftenforts jum Schweigen zu bringen und die Stromfperren zu überwinden. Als wichtigfte befestigte Ruftenorte, die sehr bald Rampfobjefte wurden, sind hervorzuheben: Norfolf in Virginien an der James-Mündung, Charleston in Südkarolina, Savannah in Georgia, an bem gleichnamigen, für Seeschiffe weit aufwarts fahrbaren Fluffe gelegen, Mobile in Alabama, wichtig wegen des dort die Kufte erreichenden Schienenstranges nach Corinth, ber die Verbindung der den Verkehr zwischen dem Mississippi=Strom und dem Atlantischen Dzean vermittelnden Centralbahn mit dem Golf von Mexiko darftellt, endlich New=Orleans, die Beherrscherin ber Mississpi=Mundungen.

Der Landfrieg erstreckte fich über ein Gebiet von mehr als ber zehnfachen Ausdehnung des Deutschen Reiches ober von mehr als ber Ausdehnung des europäischen Ruglands, einschließlich Polens. Dieses Gebiet befaß indeffen ju jener Zeit nur eine Bevölferung von 31 Millionen, gegen die 56 Millionen des zehnfach fleineren heutigen Deutschen Reiches und die über 100 bes etwa gleich großen heutigen europäischen Ruglands. Auch in den älteren, öftlichen Staaten Nordamerikas ftand die Dichtigkeit der Bevölkerung bamals noch erheblich, felbst gegen die menschenleersten Gebiete Mitteleuropas, gurud, und heute noch bleibt sie in Virginien mit 15 Einwohnern auf den Quadrat= filometer um das 3= bis 5 fache hinter unserem östlichen, um das 6= bis 10 fache hinter unferem westlichen Kriegsschauplat zurud. Es ist ohne Weiteres flar, daß diese Bevölkerungsverhältniffe von tief ein= schneidender Wirkung auf die Kriegführung sein mußten. In dem gleichen Maße wie ein Land mit alter, hochentwickelter Kultur entscheidendes, rasches Handeln begünstigt, wird ein dunn bevölkertes Land die Operationen verlangsamen. Ein Leben vom Lande war zu jener Zeit für die amerikanischen Heere nur ausnahmsweise möglich. Unfänglich fehlte es an ben erforderlichen Trains zur Rachführung ber Lebensmittel, später aber wuchsen fie vielfach zu einer Sobe an, die auf die Beweglichkeit der Armeen nicht ohne Ginfluß blieb, zumal hier nicht ein Strafennet, an dem Jahrhunderte gebaut hatten, vorhanden war, sondern nur wenige Kunststraßen, sogenannte turnpikes, Rnüppeldämme, den Bertehr vermittelten. Für den Rachschub waren die Armeen daher in hohem Grade von den Gisenbahnen, den schiff= baren Strömen und den Kanälen abhängig, und der Besit dieser Verkehrsmittel wurde häufig entscheidend für den Verlauf Operationen. Ihre Wichtigkeit reizte zu Unternehmungen gegen die empfindlichen feindlichen Verbindungen und die gegnerischen Magazine, fie nöthigte andererseits dazu, ihnen einen starken Schut durch Entsendungen zu Theil werden zu lassen. Diese Umstände ließen Erscheinungen hervortreten, die in mancher Hinsicht an die Kriegführung des 18. Jahr= hunderts gemahnen, wenn auch die äußeren Formen, in der sie sich voll= zichen, andere find und, den Berhältnissen entsprechend, ein großartigeres Gepräge tragen. Diefer Boltstrieg im eigensten Sinne des Wortes bewegt sich auf dem entscheidenden virginischen Kriegsschauplatz, wo nur eine Entfernung von rund 180 km, entsprechend etwa derjenigen von Berlin nach der Oftfee oder ber fächfisch=böhmischen Grenze, beiden Bundeshauptstädte Washington und Richmond trennte, ähnlich ben Rabinetskriegen des 18. Jahrhunderts auf verhältnismäßig be= schränftem Gebiete burch Jahre hin und ber. Die stets machsende Aussaugung dieses Gebiets und flimatische Ginflusse nöthigen zu häufiger Unterbrechung der Kriegshandlung, und wie zur Zeit Friedrichs des Großen treten Winterpausen ein. Der Winter ist in Virginien zwar nach unferen Begriffen infolge des dort herrschenden ozeanischen Klimas milbe, aber heftige Regenguffe machen ben Boden grundlos, und bei der geringen Wegsamkeit des Landes sind Truppenbewegungen in der schlechten Jahreszeit sehr erschwert. Commer treten häufig Platregen von tropischer Seftigfeit auf und laffen die Gewässer in fürzester Frist reißend anschwellen. man hinzu, daß in Birginien der weitaus größte Theil des Bodens damals von Wald bedeckt mar, so ist einleuchtend, daß einzelne wichtige Berbindungen und Dertlichkeiten und fie deckende Stellungen von besonderer Wichtigkeit wurden und damit der Stellungsfrieg eine bebeutende Rolle fpielen mußte. Ift im Kulturlande fast jede Stellung umgehbar, so ist in den Ländern mit geringem Unbau oft der Besit

bestimmter Oertlichkeiten, namentlich in Hinsicht der rückwärtigen Versbindungen des Angreifers, von ausschlaggebender Bedeutung. Das lehren wie Lowtscha und Plewna so nicht minder der letzte Krieg in Südafrika.

Da es der Union gelang, Washington zu behaupten, bilbete auf dem Kriegsschauplat öftlich der Alleghany=Ketten der Potomac die Grenze zwischen den beiden friegführenden Parteien.\*) Washington und der am James-Rluß liegenden konföderirten Hauptstadt Richmond bilden die von den Gebirgen kommenden Gluffe, die aus der Richtung von Nordwesten nach Gudosten der Chesapeate Bay zufließen, zahlreiche Abschnitte. Colche stellen dem Potomac zunächst der Bull Run und ber Broad Run bar, die sich zum Occoquan vereinigen und sich als solcher in den meerbusenartig erweiterten unteren Votomac ergießen; sobann ber Rappahannod mit seinen rechtsseitigen Zufluffen, dem Mountain Run und dem Rapidan, in den von links der Cedar Run und der Robertson River einmünden. Liegt Washington auf dem linken Ufer des Potomac und wird auf diese Weise durch den Strom geschütt, so liegt Richmond zum größten Theil auf ber nördlichen, feindlichen Seite des James. Doch finden sich in Gestalt des Pamunten mit feinen beiden Quellfluffen, dem North und Couth Anna River und seiner Fortsetzung nach Aufnahme des Mattapony von links, dem Jork River, sowie ferner in Gestalt des Chickahominn decende Abschnitte in ber Nähe ber konföderirten hauptstadt. Gud= lich Richmond, nahe der Einmündung des Appomattor River in den Zames River liegt Petersburg, bas fpater, gleich Richmond befestigt, mit diesem vereint ein zusammenhängendes verschanztes Lager bildete, beffen Rordost= und Ostfront sich vom Pamunken bis zum James River hinzog.

Bei Harpers Ferry mündet der Shenandoah in den Potomac von Süden ein. Sein Lauf bildet ein weites Längenthal, das rechts von der Blue Ridge-Rette begleitet wird. Das Shenandoah= oder, wie es auch genannt wird, Virginia-Thal scheidet derart diese Kette von den weiter westlich streichenden, höheren der Alleghany-Bergen. Den Blue Ridge-Bergen parallel streichen weiter östlich die Bull Run-Berge von Warrenton über Leesburg zum Potomac. Vermöge seiner Richtung besitzt das Shenandoah=Thal eine große Bedeutung für eine etwaige Umgehung der erwähnten Flußabschnitte der virginischen Gbene;

- CONTROL 1

<sup>\*)</sup> Bergl. Stige 1 und 2.

b. Greptag . Loringhoven, Studien über Rriegiuhrung. I.

Blankenburg\*) vergleicht es daher treffend mit einem Korridor, der den Verkehr mit den einzelnen, durch die Flußläuse geschiedenen Sektionen der ostvirginischen Sbene vermittle. Die wichtigsten Aussgänge aus dem Shenandoah-Thale dorthin sind Thorntons Vap, Chester Gap und Manassas Gap bei Front Royal, Ashbys Gap, Snickers Gap und Harvers Ferry.

Un den östlichen Hauptfriegsschauplat schließen sich die Staaten Westvirginien, Rentucky und Tennessee an. Sie vermitteln den Nebergang jum Gebiet des Diffiffippi=Stromes mit feinen großen Rebenfluffen, dem Chio und dem Miffouri. Traf der Rampf den Norden auf dem öftlichen Kriegsschauplat völlig unvorbereitet und mußte dieser sich hier vorläufig damit begnügen, die Bundeshauptstadt Washington zu behaupten, so erschien er im Westen von Anfang an als der Angreifer und machte hier, wo eine freibäuerliche Bevölkerung ansässig war, auch bald entschiedene Fortschritte. Sein Bestreben ging darauf aus, die Berbindung zwischen dem Mijsissippi, der großen Lebens= und Verkehrsader dieser Gebiete mit den Kernstaaten der Sezeffion, Birginien, den beiden Carolinas und Georgien, zu unterbrechen und so, da gleichzeitig eine farke Flotte ben Konföderirten ben Megifanifchen Golf fperren follte, den Guden mehr und mehr feiner Hülfsquellen zu berauben. Diefer Plan, den man als "Anaconda= Plan" bezeichnete, stedte fich ein hohes Ziel und er hat erft gang allmählich, nach schweren Rämpfen und nachdem mehr als einmal die Union Gefahr gelaufen war, dem scharfen Schwerte ber Ronföberation auf dem entscheidenden virginischen Kriegsschauplage zu erliegen, ver= wirflicht werden können. Es wurde auf nordstaatlicher Seite über= sehen, daß ein solcher Ariegsplan, wenn auch von an sich richtigen, so doch mehr wirthschaftlichen Unschauungen ausging und daß diese Urt von Ermattungsstrategie, die ihre Umstridung über unermeßliche Räume ausdehnte, den Krieg sehr in die Länge ziehen und durch die dabei unvermeibliche Zersplitterung ber Streitfrafte bem Wegner zahlreiche Blößen bieten mußte.

Bei dem Streben des Nordens nach dem Mississippi gewann das obere Thal des dem Chio zustießenden Cumberland River, wo die Gebiete von Westwirginien, Kentucky und Tennessee zusammensteßen, besondere Bedeutung, wie auch der Ort Chattanooga, wo das sich über Südcarolina, Georgia und Alabama verzweigende Eisenbahn=

Die inneren Rampfe ber nordameritanischen Union.

net an die Richmond—Mississpiellinie anschließt, wie denn hier im Westen von Hause aus die wichtigsten Verkehrsadern und Verkehrsstnotenpunkte die Zielpunkte der Kriegshandlung bildeten und durch Besestigungen geschützt wurden. Während um den Mississpiepi ein lebshaster Kamps entbrannte, indem die Union später von Memphis und von New Orleans gleichzeitig auf und an ihm vorging, um dadurch auch die Mündung des Red River, der eine Hauptader der Gestreidezusuhr durch Louissana nach den Golfstaaten bildete, zu geswinnen, entspann sich in dem gedirgigen Gelände am oberen Tennessee, an dem von Knozville ab zum Theil die Richmond—Mississpielsbahn entlang führte, ein mit wechselndem Ersolge geführter erbitterter Guestillakrieg.

## I. Bull Run. 1861.

## 1. Der Ausbruch der Leindseligkeiten, Uebersicht der Ereignisse im Westen.

Fort Sumter (April 1861).

Das Signal zum Ausbruch offener Feindseligkeiten bildete ein Angriff des Generals Beauregard mit den Milizen des Staates Sudcarolina auf das von Unionstruppen besetzte Fort Sumter in der Bai von Charleston. Nach einer vom 11. bis 13. April 1861 währenden Beschießung kapitulirte der Rommandant, Major Anderson, auf freien Abzug. Der erste offenkundige Angriff mit organisirten südstaatlichen Milizen gegen die Centralgewalt war damit erfolgt, die Möglichkeit friedlicher Verständigung zwischen den Parteien beseitigt. Erschien sonach der Süden zunächst als der angreifende Theil, so war er es boch nur insoweit, als er bewußt die Trennung vom Norden erstrebte. Im weiteren Verlauf des Krieges war seine Tendenz im Ganzen befensiv, während der Norden auf die Offensive angewiesen war, wenn er sein Ziel, die Südstaaten durch Waffengewalt wieder in die Union zurückzuführen, erreichen wollte. Vorerst war er freilich von der Ver= wirklichung dieser Absicht weit entfernt. In Washington herrschte bei Ausbruch ber Feindseligkeiten vollständige Desorganisation. Fast alle ber bem Guben entstammten Offiziere des stehenden Beeres jagten sich von der Union los, indem sie ihrem Heimathstaate mehr Gehorsam schuldig zu sein glaubten als dem Gesammtvaterlande, eine nach dem Wortlaute der amerikanischen Berfassung und den bis dahin geübten Grundfäßen nicht unberechtigte Auffaffung. Dazu tam, daß, felbit wenn die Washingtoner Regierung Willens war, die That von

Sumter mit einem sofortigen Ginmarich ihrer Milizen zu beantworten, fie fich hierzu völlig außer Stande sah, weil alle verfügbaren Truppen zur örtlichen Sicherung Washingtons und zur Niederhaltung des ber Konföderation geneigten Staates Maryland und seiner bedeutenden Hauptstadt Baltimore verwendet werden mußten. 1 Much die Konfode= ration verfügte indessen nur noch über geringe Mittel. Sie zog etwa 30000 Mann unter Beauregard bei Richmond zusammen und schob den größten Theil von diesen bis zum Gisenbahn-Anotenpunkt Manassas Junction westlich Alexandria vor. Die im Laufe des Frühsommers 1861 nach und nach verfügbar werdenden Reuformationen der Union wurden in drei Korpszaetheiltz 35 000 Mann unter General Mc Dowell bildeten den unmittelbaren Schut Washingtons, das durch umfangreiche Befestigungen auf beiden Ufern des Votomac zu einem haltbaren Plate gemacht wurde; 20 000 Mann unter General Patterson standen am oberen Potomac bei Harpers Ferry, 5000 Mann unter General Butler wurden an der virginischen Rufte bei Fort Monroe, das in nordstaatlichem Besitze geblieben war, in der unklaren Absicht einer Bedrohung Richmonds gelandet.

### Der Rrieg im Weften.

Während es auf dem virginischen Kriegsschauplate bei der Unfertigkeit der beiderseitigen Etreitkräfte vorerst nur zu unbedeutenden Vorpostengesechten kam, entbrannte der Krieg im Westen alsbald mit größerer Lebhaftigkeit. Es gelang der Union, sich im Besit der Städte Et. Louis und Cairo und bamit des oberen Miffiffippi zu behaupten, während sich in Kentucky und Tennessee die Parteien in ziemlich regellosen Kämpfen erschöpften, in Westvirginien die Union unbestritten die Dberhand gewann. Hier gludte es dem foderirten, General Die . Clellan im Juni, mit etwa 10000 Mann die um die Hälfte schwächeren Konföderirten in mehreren Gefechten zu schlagen. Seine Erfolge wurden von der nordstaatlichen Presse als große Siege ausposaunt, und der General erwarb sich dadurch in hohem Grade die Bolksgunft. Allerdings war es seinen zweckmäßigen Magnahmen zu danken, daß dieses für die Verbindung Washingtons und der Reuengland-Staaten mit dem Westen so wichtige und Oftvirginien umfassende Gebiet der Union erhalten blieb.

#### 2. Ereigniffe in Dirginien.\*)

Die bei Washington verfügbaren Streitkräfte der Föde= rirten ergreifen die Offensive (Mitte Juli 1861).

Die Erfolge Mc Clellans in Westvirginien, wiewohl sie als taktische Handlungen sehr wenig bedeuteten, hoben die Zuversicht im Rorden bedeutend. In der öffentlichen Meinung entstand der Glaube, daß die gleichen Ergebnisse auch in Tstvirginien zu erzielen sein dürften, daß nur ein energischer Borstoß auf Manassas nöthig sei, um die Truppen Beauregards von dort zu verjagen. Richmond zu nehmen undzdamit den Ausstand der Südstaaten im Keime zu ersticken. In ähnlichen Illusionen wiegte sich ein Theil der südstaatlichen Presse, und von ihr wurde die Meinung vertreten, daß es nicht schwer sein dürfte, Washington einzunehmen und damit die Anerkennung der Konsföderation von der Union zu erzwingen. Daß dieser Bürgerkrieg jahrelange blutige Kämpse bringen würde, das wurde damals von keiner Seite vorausgesehen.

Die 35 000 Mann, die unter Befehl des Generals Mc Dowell in und um Washington versammelt waren, besaßen einen sehr ver= schiedenen Werth. Es waren Bataillone aus Freiwilligen, die zwei und einen halben Monat im Dienst waren, deren Dienstzeit aber nach vierzehn Tagen ablaufen sollte, Bataillone aus Freiwilligen mit der Verpflichtung zu dreijährigem Dienst, diese aber soeben erst eingestellt und daher fast ohne jede foldatische Schulung, ferner ein Bataillon und drei Batterien der regulären Armee, eine Anzahl von Batterien der Freiwilligen & Truppentheile, und einige Eskadrons größtentheils regulärer Kavallerie. Diese Truppen waren in fünf schwache Divisionen, Tyler, Runyon, Sunter, Beingelman, Miles, getheilt. Ihre Ausbildung war durchaus minderwerthig, denn sobald Mic Dowell seine Truppen zu Uebungszwecken zusammenzog, erhoben die Zeitungen ein großes Geschrei ob folder nuplosen Placerei und malten, das Gespenst einer drohenden Militärdiktatur an die Wand. Die Generale. Mc Dowell an der Epite, machten vergeblich darauf aufmerksam, daß von einer mangelhaft ausgebildeten und schlecht disziplinirten Truppe, ber es noch bazu an Allem fehlte, was sie operationsfähig machen follte, junmöglich im Kelde etwas erwartet werden könnte. Die Regierung bestand auf der Durchführung einer Unternehmung gegen Richmond. Sie sah sich von der öffentlichen Meinung und von der

<sup>\*)</sup> Bergl. Stige 2 und 3.

Plajorität des Kongresses gedrängt, die von einem Aufschub der Operationen ein Rachlassen des Kriegseifers im Morden befürchtete. Prasident Lincoln befahl daher am 9. Juli, daß binnen acht Tagen der Vormarich einzuleiten fei.

Der fonföderirte General Beauregard hatte auf der Hochfläche zwischen Cedar Run und Bull Run Aufstellung genommen. Station Manaffas war durch einige Berschanzungen geschützt, die Stellung nach dem Bull Run zu durch Waldungen verdeckt, jaus denen heraus, die Furten über den Fluß wirksam durch Artillerie bestrichen werden konnten. Die Zufuhr von Richmond erfolgte auf der Gifen= bahn über Gordonsville, Drange und Eulpepper C. S., die Berbindung mit einer Abtheilung des konföderirten Generals Johnston im Shenandoah-Thale wurde durch die Gifenbahn Manaffas Junction-Manassas Cap-Front Royal wermittelt. Lortruppen Beauregards sicherten auf dem linken Ufer des Bull Run bei Fairfar C. H. westlich der Linie Alexandria—Washington und bei Centreville; seine Kavallerie itreifte bis an den Botomac. Er verfügte bei Manassas in acht Brigaden über etwa 23 000 Mann mit vier Batterien. Auf seine Meldung von bedrohlichen feindlichen Bewegungen wurde ihm von Richmond aus die Unterstüßung durch die 8000 Mann Johnstons, die von Winchester füdwärts nach Manassas Gap gezogen und von dort mit Sülfe der Eisenbahn herangeführt werden sollten, zugesichert.

Auf föderirter Seite hatte Mic Dowell auf die Möglichkeit einer wechselseitigen Unterstützung der beiden feindlichen Generale ausdrücklich aufmerksam gemacht, worauf ihm die beruhigende Zusicherung gegeben wurde, General Patterson wurde Johnston bei Winchester festhalten, so daß er an ein Eingreifen östlich der Berge nicht werde Patterson überschritt auch bereits am 2. Juli bei denken können. Williamsport oberhalb Harpers Kerry den Potomac, fonnte indeffen, wiewohl er über fast 20000 Mann gegen den nur 8000 Mann itarken Johnston verfügte, mit seinen widerspenstigen, erbärmlichen Truppen nichts ausrichten und fah sich außer Stande, den Abmarsch seines Gegners nach Manassas (Bap und bessen rechtzeitiges Eintressen bei Manassas Junction zu verhindern.

Inzwischen war Mc Dowell, nachdem er die Division Runpon in den befestigten Stellungen südlich Washington auf dem rechten Ufer des Potomac zurückgelassen hatte, am 16. Juli mit den übrigen vier Divisionen aufgebrochen. Seine Absicht ging dahin, eine nach Fairfar C. H. vorgeschobene konföderirte Brigade am 17. mit großer

Neberlegenheit anzugreifen, um alsbann unter bem Schute einer Scheinbewegung über Centreville mit den Hauptfräften den Bull Run weiter unterhalb zu überschreiten und die Stellung Beaure= gards von der rechten Flanke aus aufzurollen. Es gelang nicht. diese Absicht zu verwirklichen, vornehmlich weil die ungeübten Truppen sich folden komplizirten Bewegungen nicht gemachsen zeigten. am ersten Marschtage rissen bei der herrschenden großen Site furcht= bare Unordnungen ein. Die Mannschaften erleichterten sich alsbald durch Fortwerfen ihres tragbar mitgeführten dreitägigen Lebensmittel= vorraths, so daß am Abend des 16. erst das Gerankommen der Lebensmittel= Transporte von Alexandria abgewartet werden mußte, um die Berpflegung sicherzustellen. Erst am 17. abends gelang es. mit den vier Divisionen die Gegend von Fairfar C. H. zu erreichen. Um diese Zeit aber war die vorgeschobene konföderirte Brigade längst in Sicherheit.

Um 18. erkundete Die Dowell vor seinem linken Flügel, wo er die Uebergangsverhältnisse am Bull Run unerwartet schwierig fand. Währenddessen hatte auf seinem rechten Flügel die Division Tyler, die den Auftrag gehabt hatte, Centreville zu befeten, sich, als sie den Ort vom Keinde frei fand, verleiten laffen, vereinzelt auf Bladburns Ford vorzugehen. Dier war sie unvermuthet auf sehr überlegene Kräfte der Konföderirten gestoßen, beim vordersten Bataillon war eine Panik eingeriffen, und Inler hatte in der Befürchtung, daß fie fich auf seine übrigen Truppen fortpflanzen könne, seine Division wieder nach Centreville zurückgeführt. Tropbem wirfte das von einem Truppen= theil gegebene schlechte Beisviel in einem unbedeutenden Gesecht, das nur wenig über 100 Mann Verlust verursachte, auch auf die nicht betheiligten Truppen anstedend, und ein weiteres übles Beispiel, das eben jett ein Regiment (Bataillon) und eine Batterie gaben, indem sie ungeachtet aller Vorstellungen der Generale angesichts des Teindes die Urmee verließen, weil ihre Dienstzeit abgelaufen war, mußte den Kührern in noch höherem Grade das Vertrauen in die Truppe rauben.

Am 19. Juli früh sah sich Wie Dowell nur noch an der Spiße von kaum 28000 Mann mit vierzig Geschüßen. Auch jest aber war er außer Stande, sie sosort zum Angriff vorzusühren, da das Gelände in einer Entsernung von nur 40 km von Washington vollständig unbekannt war. Karten gab es nicht, und zuverlässige Führer waren im seindlichen Gebiet nicht aufzutreiben. So vergingen denn zwei weitere Tage mit Erkundungen durch die Topographenossiziere, bis ein

bestimmter Angriffsbefehl ausgegeben werden konnte. Es hatte sich erwiesen, daß der Bull Run in seinem Oberlauf leicht zu durchfurten war, und Die Dowell beschloß daher, den Gegner durch Scheinan= griffe mit je einer Division bei Blackburns Frd. und an der steinernen Brude, auf der die Strafe Gainesville-Centreville den Gluß über= ichreitet, hinzuhalten, mit ben beiden anderen aber, über Eudelen Springs ausholend; nunmehr den feindlichen linken Glügel zu um= geben. Beauregard fah sich am 20. abends bereits durch 6000 Mann und 20 Geschüße der Abtheilung Johnstons, die als deren erste Staffels mit der Eisenbahn über Gainesville eingetroffen waren, verstärft. General Johnston übernahm als der Rangälteste das Rommando. ihm besaß die Konföderation einen ihrer besten Generale. (3) leich seinem Altersgenossen Lee entstammte er einer der ersten Kamilien Bis zum Ausbruch des Bürgerfrieges hatte er, zulett als Oberft, dauernd in der regulären Armee der Bereinigten Staaten Dienst gethan und in verschiedenartigen Stellungen Tüchtiges geleistet. Beauregard, elf Jahre jünger als der in der Mitte der Fünfziger stehende Johnston, entstammte der ehemals französischen Rolonie, dem nunmehrigen Staate Louisiana. Er hatte dem Ingenieurkorps an= gehört und vor Beginn bes Rrieges julept die Stellung eines Direktors der Militärakademie von West Boint bekleidet. Auch er hat der Kon= föderation hervorragende Dienste geleistet, wenn auch für ihn ein erfolgreiches Sandeln im Rriege vielfach durch die offenbare Miggunft, die ihm der Präsident Zefferson Davis entgegenbrachte, erschwert wurde. 1 Da die konföderirten Generale sich das Zögern ihres Gegners so aus= legten, als ob dieser das Herankommen Pattersons abzuwarten gesonnen sei, beschlossen sie, ihm mit einem Angriff ihrerseits zuvorzukommen. Während daher Mc Dowell am 21. zu einem Angriff der linken Flanke der Konföderirten ansetzte, schoben diese ihre Hauptfräfte fluß= abwärts, um ihrerseits gegen die linke Rlanke der Föderirten voraunogen.

## Schlacht am Butl Run (21. Juli 1861).

Infolge dieser Anordnungen seines Gegners fand Mic Dowell am 21. Juli die konföderirte Front nur schwach besett. Es gelang ihm, an der Straße nach Gainesville durchzustoßen, etwa 18 000 Diann auf dem rechten Ufer des Bull Run zu entwickeln und den linken Flügel Beauregards einzudrucken. Dieser ließ, als er die Richtung des feindlichen Hauptangriffs erfannt hatte, seine im Marsch flußabwärts begriffenen Brigaden alsbald Kehrt machen. Bevor diese indessen auf dem bedrohten Punkte eintressen konnten, hatte sich die Lage für die Konföderirten bereits äußerst kritisch gestaltet. Zahlreiche Flüchtzlinge strömten zurück und gehorchten keiner Führung mehr, doch brach sich der Ansturm der Föderirten an dem Widerstande der 2600 Mann starken virginischen Reservez Brigade des Generals Jackson deren Führer sich durch seine zähe Festigkeit hier den ehrenvollen Beinamen "Stonewall" verdiente, unter dem er bald in aller Munde sein sollte. Dank seinem Eingreisen wurde für die Konföderirten so viel Zeit gewonnen, daß ein Theil ihrer zur Umgehung des seindlichen linken Flügels bestimmt gewesenenz Kräfte in das Gesecht eingreisen konnte. Dennoch gerieth, die konföderirte Linie erneut ins Wanken, als Mc Dowell, nach Eintressen seiner über Sudelen Springs ausholenden Kolonne abermals, jest mit allen Kräften, zum Angriff schritt.

Schon glauben die Föderirten Herren des Schlachtfeldes zu fein, ihr rechter Flügel dringt siegreich in der Richtung auf Manassas vor, als er plöglich von Gainesville her im Rücken gefaßt wird. die Brigade Elzen: 1700 Mann Infanterie und eine Batterie der Division Johnston, die jest ihre Ausladung bewirft hatte, und fofort in entscheidender Richtung eingesetzt wurde. Sie brach über= raschend aus den zwischen Subelen Springs und Gainesville befindlichen Waldungen vor. Der rechte Flügel der Föderirten fällt unter diesem Angriff sofort haltlos zusammen und wird auf die Mitte zurückge= worfen. hier macht sich jett gleichzeitig ber Druck einer frischen, vom rechten Alügel her eintreffenden fonföderirten Brigade geltend; die gange, schon durch das voraufgegangene Angriffsgesecht stark geloderte föderirte Linie schwankt und wälzt sich, die Geschütze im Stiche laffend, in regelloser Flucht den Furten des Bull Run entgegen. Nur das reguläre Bataillon und die Kavallerie halten inmitten der allgemeinen Unordnung noch zusammen, und in einer rückwärtigen Stellung wird die deutsche Brigade Blenker, die nicht eingesett worden war, zur Aufnahme entwickelt. Un ihr vorüber wälzt sich der Strom der Glüchtlinge, ver= mehrt durch zahlreiche Kongresmitglieder, Politiker, Journalissen und Photographen, die der Niederlage der Konföderation hatten beiwohnen wollen, über Centreville fort. Bei diesem Ort gelang es, fünf ber am wenigsten geschwächten Brigaden wieder einigermaßen zu sammeln. Was an der großen Straße nach Gainesville im Gefecht gestanden hatte, war in alle Winde zerstreut und wandte sich einzeln und in Gruppen den Berschanzungen von Washington und Alexandria zu. Biele von diesen Flüchtlingen waren nicht mehr auf dem rechten Potomac-User zu halten, sie überflutheten Washington und liesen zum Theil bis New York weiter, indem sie die schlimmsten Gerüchte von plößlich massirten konföderirten Batterien und von Verrath ihrer Führer durch das Land trugen.

Die intakten Brigaden bedten die Rückführung des Armeetrains von Centreville und erreichten am 22. abends den Potomac. noch ein Glück für die nordstaatliche Armee, daß die ebenfalls nur wenig geschulten konföderirten Truppen derartig erschöpft und durch= einander gekommen waren, daß fie fich außer Stande fahen, eine wirksame Verfolgung einzuleiten. Ihre Führer mußten sich damit be= gnügen, den Flüchtlingen einige Kanonenschüsse nachzusenden, und ihre wenigen Estadrons konnten den feindlichen Rückzug nur beobachten, nicht ernstlich stören. Berbot somit der Zustand der Truppe eine tattische Verfolgung, so war eine strategische schon in Unbetracht ber Stärkeverhältnisse ausgeschlossen., Die schwache und improvisirte konföderirte Macht mit ihrer schon für die Teldschlacht gänzlich unzureichenden Geschützausrüstung konnte nicht daran denken, die Berschanzungen von Washington zu nehmen, hinter benen auch die schlechtesten Truppen sich noch zu wehren vermochten. Präsident Davis war Zeuge des Sieges gewesen. Er fam jett mit den Generalen Beauregard und Johnston überein, daß es weise sei, das Gewonnene nicht durch eine vorzeitige Offensive nach bem nordstaatlichen Gebiet in Frage zu stellen. Thuchin war ja die Tendenz des Südens lediglich abwehrend, und es mochte die Hoffnung vorwalten, daß dieser erste größere Waffenerfolg der Sezession den Rorden vielleicht zur Rachgiebigfeit bewegen würde.

Für den Augenblick war diese Hoffnung nicht unberechtigt, denn die Bestürzung war in Washington allgemein. Erst vor sieden Tagen hatte die Armee ihre Stellungen vor der Bundeshauptstadt in der Hoffnung auf einen leichten Sieg verlassen, in vollständiger Zerrüttung, als eine zuchtlose Bande stand sie jest wieder an dem Ausgangspunkt ihrer Unternehmung. Dian fürchtete jeden Augenblick die konsöderirte Artillerie ihr Fener auf Washington eröffnen zu sehen. Die Tragweite der Niederlage an sich war keineswegs sehr bedeutend, denn nur 1500 Todte und Berwundete, 1400 Vermisste hatte die Schlacht den Föderirten gekostet, während die Konsöderirten einen Verlust von 1700 Mann zu verzeichnen hatten. Aber das Beschämende bestand eben darin, daß die föderirte Armee auch solche verhältnißmäßig unbedeutenden Verlusse nicht zu ertragen vermochte, daß sie 28 Ge-

1

schütze im Stich gelassen und den unwiderleglichen Beweiß ihrer völligen Minderwerthigfeit erbracht hatte. Die Disziplin war in bedenklichster Weise gelockert, wozu das Gezänk der höheren Führer, bie sich gegenseitig die Schuld an dem Miggeschick zumaßen, das Seinige beitrug. J Patterson entschuldigte seine Unthätigfeit mit den unzureichenden Verhaltungsmaßregeln, die ihm der Oberkomman= birende der Unions-Armee, Generalleutnant Scott, ertheilt hatte, und ber Rücktritt Beider war die Folge. Ohnehin fühlte sich der alte Generalleutnant Scott, der Führer der Armee im merikanischen Feld= zuge, zurückgesett, da die Regierung auf feinen militärischen Rath nicht hörte. Go treffend diefer auch in einzelnen Fällen sein mochte, mar boch andererseits ber General schwerlich ber Mann, den die augenblick= liche Lage der Union erforderte. Berworren genug ließ sie sich Ende Juli 1861 an, aber ba ber Gegner nicht die Mittel besaß, seinen Er= folg am Bull Run nachdrücklich auszubeuten, bernhigten sich in Washington allmählich die Gemüther, und man gewann bort Zeit zu neuen Rüftungen.

#### 3. Betrachtungen.

Die Schlacht am Bull Run bildet das Vorspiel zu den mehr= jährigen blutigen Kämpfen in dem Gelände zwischen den beiden Bundeshauptstädten, Washington und Richmond, und in die ihr zu Tage tretenden Erscheinungen sind in gewisser Weise vorbedeutungsvoll für die weiteren Kriegsereignisse.

Wenn der milizartige Charafter beider Heere sich nicht verleugnet, so ist er bei den Unionstruppen ausgesprochener als bei den Ronzföderirten. Hier beschwört die sichere Hand kundiger Kührer die schlimmste Gesahr und weiß eine bereits verlorene Sache zum Guten zu wenden. Auf nordstaatlicher Seite hingegen wird der kommandirende General von seinen Untersührern nur mangelhaft unterstützt, der Dilettantiszmus tritt deutlich hervor, die völlig unzureichend geschulte Truppe ist einer ernsthaften Probe nicht gewachsen. Kein Soldatenherz wird dem Führer solcher Truppe sein Mitgefühl versagen.

So wiederholt sich hier dasselbe Bild, das einst auf diesem selben amerikanischen Boden Washington bei dem ersten Zusammenstoß im Un= abhängigkeitskriege auf Long Island vor Augen hatte, als er, ergrimmt über die schmachvolle Flucht seiner Wilizen, tden Tod suchte, dem ihn seine Adjutanten nur mit Wähe zu entreißen vermochten.! Auch er hatte bereits erfahren müssen, daß die Ruhmredigkeit seiner Landsleute

in völligem Widerspruch zu ihrer Haltung im Gesecht stand, und dornenvoll genug hat der Kongreß durch sehlendes militärisches Versständniß dem großen Diktator sein Wirken im Felde gestaltet. Mit Mühe nur gelang es ihm, die Ausstellung einer den Engländern und ihren deutschen Soldtruppen einigermaßen gewachsenen stehenden Armee durchzusezen. Deren Organisation aber gewann wesentlich das durch die erforderliche Festigkeit, daß Washington sich von den demostratischen Strömungen seines Landes frei zu halten wußte, wie sein Rath, nur "Gentlemen" als Offiziere anzustellen, deweist.\*) Rur als der Aristokrat, der er thatsächlich war, konnte Washington der Verstreter wahrer Freiheit werden, denn die Demokratie bedeutet stets nur Knechtung des Sinzelnen durch die Masse. Seine geistigen Erben nach dieser Richtung waren daher im Sezessionskriege unzweiselhaft mehr im konföderirten Lager als in demjenigen der Union, die sich auf ihn berief, vertreten.

Trot der hervorragenden Eigenschaften Washingtons und trot der für eine Bezwingung des Aufstandes der Kolonien unzureichenden Rräfte der Engländer bleibt es immerhin zweifelhaft, ob ohne die Parteinahme Frankreichs für die junge Republik und ohne die Mit= wirfung eines französischen Hulfsforps unter Rochambeau ber Unab= hängigkeitstrieg zu einem für die nordamerikanischen Kolonien glüd= lichen Ende hätte geführt werden können. Wenn felbst Wafhington einige Erfolge zu verzeichnen hatte, und die amerikanischen Milizen unter General Gates bei Saratoga einen vollen Triumph davon= trugen, indem fie General Burgonne gur Waffenstredung nöthigten, bietet diefer Freiheitstampf bei näherer Betrachtung für die amerika= nischen Truppen nicht das stolze Bild, das man wahrzunehmen glaubt, wenn man lediglich das Gefammtergebniß ins Auge faßt, und das eine liberale Geschichtschreibung in verlockenden Farben ausgemalt hat: Das Werden der jungen Republik ift vielmehr entstellt von Selbstsucht, politischer Intrigue und schnöder Undankbarkeit gegen ihren hoch= herzigen Heerführer und demnächstigen ersten Brafidenten.

Wenn sonach die Vorväter der Streiter des Sezessionskrieges auf Long Island nicht minder versagt haben wie ihre Enkel am Bull Run, so ist doch zu beachten, daß sich die gleichen Erscheinungen wie dort stets wiederholen, wo improvisirte Armeen unvermittelt an eine kriegerische Aufgabe herantreten.

<sup>\*)</sup> Washington an Oberst Baplor 9. I. 1777.

Die Legende hat sich besonders lebhaft um die Thaten der Freiwilligen der französischen Revolution gewoben und weite Verbreitung gefunden, wie das völlig natürlich ift, denn die Freiwilligen der Revolution galten als die Verkörperung des Volksheeres im Gegensas jum stehenden Berufsheere der alten französischen Monarchie. die Revolution schließlich bem alten Europa gegenüber bas Feld behauptete, fo erschien das nachträglich als ein Berdienst der Freiwilligen. Man übersah babei, daß, wenn die Koalitionen unterlagen, das nicht etwa infolge der Untüchtigkeit ihrer Armeen geschah, sondern weil sie diese nicht richtig zu brauchen verstanden. Dlit der Freiwilligen-Legende hat Camille Rousset in seinem Buche "Les volontaires 1791 bis 1794...\*) gründlich aufgeräumt. Er kennzeichnet sie in ihren Anfängen als das, was sie waren, als eine disziplinlose Horde, die vor bem Feinde völlig versagte, ber Schreden ber eigenen Generale. von ihnen bei der Jahne blieb, ift dann allmählich zu Berufsfoldaten geworden und hat, mit den alten stehenden Truppen zu fogenannten Halb-Brigaden verschmolzen, das Revolutionsheer der späteren Rriegs= jahre und ben Stamm zu bem napoleonischen Pratorianerheer ge-Rein Geringerer als ber Feldmarschall Graf Moltke hat in seiner Reichstagsrede vom 16. Februar 1874 auf Rouffets Buch hingewiesen und es als Beweis tafür angeführt, daß "felbst die zahlreichste Berfammlung von tüchtigen patriotischen Männern noch nicht im Stande ift, einer wirklichen Armee zu widerstehen".

Auch die preußische Landwehr und die freiwilligen Jäger des Jahres 1813 haben den Beweis geliesert, daß Begeisterung zwar ein willsommenes Hülfsmittel im Kriege ist, daß sie aber allein nicht hinzreicht, die Truppe zu einem brauchbaren Kriegswerfzeug zu machen. Wo diese Neusormationen das im Jahre 1813 gewesen sind, ist es wesentlich dem Umstande zuzuschreiben, daß hinreichende Kadres an gedienten Offizieren und Unterossizieren der alten preußischen Armee versügdar waren. Man hatte serner Sorge getragen, sie innerhalb der Brigaden durch Linientruppen einzurahmen, und die lange Dauer des Feldzuges trug nicht wenig dazu bei, diejenigen Wehrleute, die bei der Jahne blieben, allmählich zu friegsbrauchbaren Soldaten werden zu lassen, denn das erste Austreten der Landwehr im Felde war von recht bedenklichen Erscheinungen begleitet. Beim II. preußi-

<sup>\*)</sup> Paris 1870. Deutsch von Karl Braun, eingeleitet durch die Reichstagsrede des Feldmarschalls Grasen Moltke vom 16 Februar 1874.

schen Armeekorps, Kleift, löste sie sich bei dem Rückzuge von Dresden nahezu gänzlich auf und beim I. preußischen Armeekorps, York, verstagte sie bei der Verfolgung nach der Kapbach-Schlacht völlig. Es waren das Erscheinungen, die jeder ungeschulten Truppe gemein sind und die in dem regenreichen Herbst des Jahres 1813 sich bei der dürstig bekleideten und unzureichend ernährten Landwehr in erhöhtem Waße äußern mußten, aber ihre geringen Leistungen stimmen mit dem Lobe wenig überein, das ihr lange Zeit hindurch eine liberalisirende Geschichtschreibung spendete, indem sie den Hauptruhm der Wassensthaten des Befreiungskrieges für die Landwehr in Anspruch nahm. Unschlbar hat die Landwehr 1813 zum Gelingen des Feldzuges in hohem Vaße beigetragen und manche schöne Wassenthat zu verzeichnen, aber es darf doch auch nicht übersehen werden, daß den Verbündeten in diesem Feldzuge nur ein minderwerthiges, ebenfalls improvisirtes Heer gegenüberstand.

Auch dieser gewaltigen Neuschöpfung, die Napoleon nach Bernichtung seines Heeres in Rußland vornahm, hat Camille Rouffet, gleich den Unfängen des frangofischen Heeres in der großen Kriegs= epoche zu Ausgang des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, eine Untersuchung gewidmet.\*) Aus seinen Ausführungen erhellt, wie trop des Feldherrnthums eines Napoleon und der Kriegserfahrung feiner Marschälle ein foldes Beer von Refruten verfagen mußte. Treffend kennzeichnet er die Katastrophe, die Macdonalds Armee in der Ragbach=Schlacht und den ihr folgenden Tagen ereilte, mit den Worten: "Soutenue par des hommes faits et des soldats faits, la bataille de la Katzbach n'eût pas été perdue peut-être; elle n'eût du moins été qu'un échec réparable: avec des hommes trop jeunes et des soldats de la veille, elle fut le commencement d'un désastre." Die Worte aber, die Rouffet hinzufügt: "Jamais on ne verra mieux, par opposition, ce que vaut l'énergie physique et morale, la résistance du corps et de l'âme aux injures du temps, à la faim, à la soif, à toutes les misères de la guerre, ce stoïcisme, en un mot, que donne, non pas tout d'un coup, mais insensiblement, l'éducation militaire et qui n'est, après tout, que le sentiment de plus en plus raisonné de l'honneur et du devoir," diese Aborte bezeichnen scharf

<sup>\*)</sup> La grande armée de 1813. Paris 1871. Bergl. auch die vortreffliche Schrift "Die französische Armee im Jahre 1813. Gin Beitrag zur Geschichte der Befreiungstriege". Berlin 1889.

und klar den Werth und die hohe Bedeutung soldatischer Erziehung sowie den Grund der Unzulänglichkeit improvisirter Heere.

Diese war in der Schlacht am Bull Run von beiden Parteien erfannt worden, und in Washington wie in Richmond war man besmüht, durch eine festere Trganisation und bessere Schulung die Armeen seldtüchtiger zu gestalten.

# II. Richmond. 1862.

Meberficht der Ereigniffe jur See und im Weften.

Rorbstaatliche Unternehmungen zur See\*) (Ende 1861, Anfang 1862).

Bevor wir das Ergebniß der Rüstungen, die im Jahre 1862 dem Kriege in Birginien erneuten Nachdruck zu geben bestimmt waren, ins Auge fassen, verlohnt es sich kurz, die Ereignisse im Westen und zur See zu betrachten.

Die Einstellung von 23 000 Matrosen hatte es der Unionsslotte ermöglicht, verhältnißmäßig bald in Thätigkeit zu treten. Bereits Ende August 1861 war der erste größere Angriss zur See erfolgt, indem General Butler, der Fort Monroe besetzt hielt, mit 1000 Mann Landungstruppen an Bord genommen wurde. Unter deren Mithülse setzte sich die Flotte in den Besitz der die Einfahrt in den Pamlico=Sund beherrschenden Forts. Die Blockade eines großen Theils der nordkarolinischen Küste wurde dadurch wirksam eingeleitet. Ende Oktober konnte alsdann ein noch umfangreicheres Unternehmen ins Werk gesetzt werden. General Sherman\*\*) verließ mit 12000 Mann auf 35 Transportsdampfern, geleitet von 17 Kriegsschiffen, am 22. Oktober die Chesapeakes

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber u. A. den Vortrag des Kapitäns zur See Stenzel, Beischeft 4 zum Mil. Wochenbl. 1894. — Speziell über die gegen Charleston gerichteten Unternehmungen: Beiheft 11 zum Mil. Wochenbl. 1893. — Für die nordstaatliche Kriegführung zur See sind hier vielsach die bei Scribners Sons in New Nort erschienenen 3 Bände "The navy in the civil war" benutzt worden.

<sup>\*\*)</sup> Ein Bruder des später durch seinen Bug durch Georgien berühmt ges wordenen nordstaatlichen Generals.

Ban. In der Sohe von Fort Mouroe wurde die Flotte von einem schweren Wetter ereilt, mehrere Schiffe strandeten, die Hauptmasse fonnte indeffen wieder gesammelt werden, und am 4. Rovember er= ichienen 25 von diesen Schiffen, vom Commodore Dupont geführt, por dem Port Royal=Sunde an der Rufte von Sübkarolina. dort gelegenen konföderirten Forts wurden zum Schweigen gebracht und die feindliche Küstenflottille in die Bucht hineingedrängt, wo die Konfoderirten fie in Brand setten. Zu Anfang bes Jahres 1862 fiel eine Reihe von weiteren Forts an den Rüsten von Georgia und Florida ber nordstaatlichen Seemacht zu. Dennoch gelang es den Konföderirten, vielfach die Blocade zu brechen und Raperschiffe auslaufen zu lassen, da sie im Besitze mehrerer Safen am Merikanischen Golf sowie auch pon Wilmington, Charleston und Savannah blieben. Gin im Mai 1862 gegen Charleston vom Commodore Dupont und dem General Hunter, der 7000 Mann Landungstruppen hierzu vor verschiedenen Rüsten= vunkten versammelte, eingeleitetes Unternehmen idilua völlig fehl, und zog lediglich stärkere Landstreitkräfte von dem eigent= liden Kampfentscheibungsfelde, Birginien, ab., Einen namhaften Erfola hatte dagegen die Union im Mexikanischen Golf zu verzeichnen. Dlarz 1862 erschien eine 46 Fahrzeuge\*) mit fast 300 Kanonen zählende Flotte unter dem Commodore, späteren Admiral Farragut, einem berühmten Gee= und Stromhelden Diefes Krieges, vor den Dliffiffippi= Das nahezu 14000 Mann frarke Landungsforps, das Diese Flotte begleitete, stand unter Befehl des Generals Butler. ausgedehnte Stadt New Orleans war nur von etwa 5000 Mann konföderirter Truppen und örtlichen Milizen besetzt, da der Momman= dant, Oberst Lowell, stärkere Entsendungen landeinwärts hatte por= Die Bertheidiger vertrauten hier wesentlich auf die nehmen muffen. Stromsperrez und die sie beherrschenden Forts, die der feindlichen Flotte die Annäherung an die Stadt verwehren follten. erwartete geschah indessen. Farragut durchbrach am 26. die Sperrkette, dampste zwischen den Forts beider Mississppi-Ufer hindurch und sprengte die dahinter liegende Stromflottille der Konföderirten. gleichzeitig die Transportdampfer in den See Pontchartrain eingelaufen waren und Butlers Truppen auf der anderen Seite von New Orleans gelandet hatten, wurde am 28. April durch Androhung eines Bom= bardements die Uebergabe der größten Stadt des Südens erzielt.

<sup>\*)</sup> Es waren burchweg Solsichiffe

v. Frebtag.Boringboven, Ctubien über Rriegführung. I.

Rampfe im Gebiet bes mittleren Diffiffippi.

Auch die Unternehmungen der nordstaatlichen Truppen am mittleren Mississippi, die ihren Ausgang von Cairo nahmen, waren vom Glücke begünstigt. Ihr Vordringen von dort Mississippi abwärts und gleichzeitig Tenneffee und Cumberland aufwärts murde mirkfam burch eine vom Commodore Foot geführte Kanonenboot-Flottille unterstütt; der Mississpigelangte bis in die Nähe von Dlemphis in die Gewalt der Union, und mehrere Forts am Cumberland-Fluffe fielen in ihre Sande. Bei diesen Unternehmungen war es, wo der spatere Oberfeldherr und Bräsident der Union, Grant, sich zuerst einen Namen machte. Die vor ihm von Rafhville füdwärts ausweichenden fonfode= rirten Truppen murben hierauf von frischen Kräften unter Beauregard, der jest die Führung auf dem westlichen Kriegsschauplat über= nommen hatte, unterstütt. Dieser General vereinigte 40 000 Mann unter seinem Befehl, rudte mit ihnen westwärts auf Corinth vor und verschanzte sich an dem bortigen Gisenbahnknotenpunkt, bessen Besitz für ihn eine gesicherte Schienenverbindung mit Richmond und gleich= zeitig eine Bedrohung der feindlichen Stellungen fowohl am Diffiffippi wie am Tennessee bedeutete. Grant, der nur über etwa gleich starke Kräfte verfügte, blieb seinem Gegner gegenüber bei Chiloh zunächst beobachtend fteben, um einige 20000 Dann Berftärfungen, die ihm General Buell aus Kentucky zuführte, abzuwarten. Dem tam jedoch Beauregard zuvor, indem er am 6. April Grant angriff und ihn Teneffee abwärts zurüchwarf. Tropbem auf nordstaatlicher Seite am folgenden Tage Buell eingriff, blieben die Konföderirten wieder im Vortheil, zu einem vollen Siege aber fehlte ihnen die Kraft. Dhnehin zwangen Berpflegungsrücksichten Beauregard, nach Corinth zurückzu= fehren, da er auf ben Nachschub, mit der Gisenbahn angewiesen mar. Co mußte er, ohne einen burchgreifenden Erfolg erzielen zu können, sich mit der Disenhaltung der Eisenbahnverbindung über Memphis nach den fonfoderirten Staaten westlich des Diffissippi begnügen. Seinen Gegnern hatte er immerhin einen Beweis von der Achtbarkeit seiner Truppen geliesert, da die Föderirten in der zweitägigen Schlacht von Shiloh nicht weniger als 14 000 Mann eingebüßt hatten.

Die beginnende heiße Jahreszeit, die zahlreiche Opfer in beiden Armeen heischte, ließ sodann hier den Bewegungsfrieg zum Stillstand kommen, und die nordstaatlichen Führer leiteten eine förmliche Belagerung der konföderirten Stellung von Corinth ein. Auch als die Kräfte der Union durch das Eintressen des Generals Pope, der vom

Dliffouri aus mit Unterstützung von Kanonenbooten Dliffiffippi abwärts vorgedrungen war, auf über 90 000 Mann angewachsen waren, wagte ber nunmehrige Oberkommandirende im Westen, General Halled, keinen Sturm auf die Werke von Corinth. Erft als Commodore Foot, von Abtheilungen der Land-Armee begleitet, auf dem Missisppi bis Memphis vorgedrungen war und die Stadt nach kurzer Beschießung genommen hatte, räumte Beauregard freiwillig Corinth. Mit nur 47 000 Mann, über die der General nach Ergänzung seiner Verluste bei Shiloh verfügte, gegen die boppelte Ueberlegenheit ben Blat ju halten, mar, nachdem durch den Fall von Memphis die Berbindung mit dem Mississppi johnehin, verloren war, allzu gewagt, und eine engere Zusammenfassung der schwächeren Streitfräfte der Konföderation erschien jest angezeigt. Die Räumung ber Stellungen von Corinth erfolgte, jum Theil unter Benutung ber fudmarts führenden Gifen= bahn, verbeckt burch mehrfache kleine Ausfälle, mit foldem Geschick, daß die Konföderirten sich bereits außer Bereich der nordstaatlichen Truppen befanden, als diese den Abzug bemerften.

Da sich Beauregard nicht der Zustimmung des Präsidenten Jesserson Davis erfreute, wurde er auf dem westlichen Kriegsschauplat durch General Bragg ersett. Dieser nahm mit seinen Hauptkräften Ausstellung bei Chattanooga und hielt nur mit schwächeren Kräften bei Bickburg am unteren Mississsppi die südliche Bahnverbindung nach dem äußersten Westen offen. Auch dort, auf dem rechten User des Stromes, waren die Föderirten im Vortheil geblieben. Sie hatten in Arfansas einen größeren Erfolg zu verzeichnen, der indessen, gleichwie die mit wechselndem Glück geführten Guerillakämpfe in Kansas und Teras, ohne eigentlichen Einfluß auf den Gang des Krieges blieb.

## 2. Der feldzug auf der virginischen Balbinfel.

General Die Clellan.

Regierung und Volk der Nordstaaten glaubten, nachdem die erste Tsensive nach Virginien am Bull Run ein so klägliches Ende gefunden hatte, in dem General Mc Clellan den Mann der Situation gefunden zu haben. Getragen von der Volksgunst, die ihn nach seinen an sich nicht sehr bedeutenden Triumphen im Westen\*) als den "jungen Rapoleon" der Nation pries, ging der General an das Werk der Trganisation und Schulung der als "Potomac-Armee" bezeichneten

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 21.

nordstaatlichen Streitfräfte, die im Winter 1861 bis 1862 im verschanzten Lager von Washington zusammengezogen wurden. damals 35 Jahre alte General hatte der stehenden Armee der Union als Ingenieuroffizier angehört, bis er später auf kurze Zeit zur Die letten vier Jahre vor Ausbruch des Bürger= Ravallerie übertrat. frieges hatte er sich als Civilingenieur im Eisenbahnbau bethätigt. Seine erfolgreiche Kommandoführung als General der Miliz des Staates Chio hatte ihm dann mit dem Rommando über die Potomac= Armee zugleich bas Generalspatent, ber regulären Armee eingetragen. Den Krieg hatte ber General außer in Meriko in der Krim kennen gelernt, wo er als Bertreter der amerikanischen Armee im französischen Lager weilte. Seine ruhige, besonnene Ratur, sein sustematischer Beift und seine unermüdliche Arbeitsfraft, ließen ihn jum Organisator der nordstaatlichen Urmee in hohem Mage geeignet erscheinen, jund auf diesem Gebiet hat er sich um sein Baterland mahrhaft verdient ge= Dagegen war er nichts weniger als eine napoleonische Ratur, vielmehr trat er als Feldherr überaus behutsam auf. Es scheint, als ob die Grundfäße der Waffe, in der er aufgewachsen war, und die Eindrücke, die er im Krim-Kriege, der fast ausschließlich Festungs- und Stellungskämpfe zeitigte, empfangen hatte, nicht ohne Ginfluß auf seine allgemeinen Anschauungen vom Ariege geblieben sind. nur natürlich, daß Gelbsterlebtes in folder Weise auf ben Mienschen wirkt. Wem von uns, die wir Alle bewußt oder unbewußt auf Clausewit' Lehren vom Kriege fußen, wäre nicht die eigenthumliche Borliebe des berühmten Mriegsphilosophen für die firategische Defen= sive, die er in seinem Werke "Vom Rriege" theoretisch zu begründen sucht, aufgefallen, eine Borliebe, die zu feinen sonnigen Unschauungen wenig paßt. Auch das dürfte sich durch Selbsterlebtes erflären. Clausewiß hatte den Feldzug 1812 in den Reihen der ruffischen Urmee mitgemacht, und der gewaltige Umschwung, den dieses Kriegsjahr für Napoleon im Gefolge hatte, der schließliche Erfolg der anfänglich um pieles schmächeren ruffischen Streitmacht haben in ihm einen tiefen, bleibenben Gindrud hinterlaffen und seinen Gedankengang offenbar beherrscht.

So gewiß Mc Clellan kein Feldherr im eigentlichen Sinne des Wortes war, so gewiß fordert es andererseits die Gerechtigkeit, anzuerkennen, daß er unter besonders schwierigen Verhältnissen zu handeln berusen war, und daß seiner vornehmen Natur, mag ihr immerhin eine gewisse Schrossheit angehaftet haben, das demagogenhafte Versen des Washingtoner Kongresses innerlich widerstrebte.

Ergebniß der nordstaatlichen Rüstungen (Ende 1861 und Frühjahr 1862). Stimmung der Bevölkerung.

Die Ergänzung und Vermehrung des nordstaatlichen Seeres wurde dadurch erleichtert, daß viele der ursprünglich nur zu dreimonatlichem Dienste verpflichteten Freiwilligen sich sofort wieder anwerben ließen. Da ferner den weiteren Anforderungen der Centralgewalt\*) willig Folge geleistet wurde und diese jogar überboten murben, fo konnten viele der von den Einzelstaaten aufgestellten Bataillone alsbald von den Musterungsoffizieren in den Dienst der Union übernommen werden, fo daß es im gesammten Gebiet der Union möglich wurde, die Armee= stärke bis Ende 1861 auf 527 000 Mann zu bringen. Massen einigen Salt zu geben, wurden bei der Potomac-Armee innerhalb der Brigaden die völlig neuen Truppentheile mit folden zusammen= gestellt, die bereits etwas länger im Dienst waren. Im Oftober 1861 zählte diese Armee bereits 76000 Mann mit 228 Geschüßen, und bis zum Frühjahr 1862 muchs die Feld-Armee Mc Clellans auf 158000 Mann an. Außerdem waren 55 000 Mann als Befatungs= truppen für Washington und Alexandria sowie zur Beobachtung des Shenandoah=Thales und zum Grenzschutz am Potomac verfügbar. Die Truppen waren burchweg gut bewaffnet und ausgeruftet und, so weit sie für das Feld bestimmt waren, mit allem Nöthigen verseben.

Angesichts dieser Verhältnisse, und da die Essettivstärke der gesammten nordstaatlichen Armeen Ende 1861, wenn auch nur in den Listen, bereits die ansehnliche Höche von mehr als 700000 Mann mit einer durchschnittlichen täglichen Ausgabe von 1½ Million Dollars = 4½ Millionen Mark erreicht hatte, drängte die öffentliche Meinung zur That. Sie berauschte sich an diesen Zissern und bestärkte sich mehr und mehr in dem Wahne, daß es ein Leichtes sein dürste, den Süden, von dem angenommen wurde, daß er höchstens 300000 Mann ins Feld stellen könne, in raschem Ansturme niederzuwersen. Schon begann man, den General Mc Clellan, weil er zunächst seinem Heere eine wenn auch nur stüchtige Schulung angedeihen lassen wollte, als einen Anhänger der Versöhnungspolitik zu verdächtigen. So erwies sich auch hier, wie schon im alten Griechenland und Rom, die Volksgunst als ein trügerisches Spiel des Augenblicks.

Den Ernst und die schweren Leiden des Krieges hatte die Bevölkerung der östlichen Rordstaaten noch nicht zu fühlen bekommen.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 9.

Gine Stodung im Erwerbsleben mar faum zu fpuren, ber Krieg er= öffnete vielmehr der Spekulation und der Industrie neue Bahnen, die sich der findige Unternehmungssinn des Amerikaners schnell zu Ruten Ohnehin war es dort zu Lande nichts Seltenes, daß große Bermögen schnell erworben und ebenso schnell verloren wurden. Eine gemisse Leichtlebigkeit liegt offenbar dem transatlantischen Zweige der angelfächfischen Raffe als bas Erbtheil eines Kolonistenvolkes im Blute. In Ländern alter Kultur steht im Kriege unendlich viel mehr auf dem Spiele, das Leben hat bort einen höheren Reiz und, weil gesicherter, auch größeren Werth; es wird nicht so rasch genossen, jede Generation trachtet vielmehr die ererbten geistigen und materiellen Güter der nächsten zu erhalten. Bevorzugte Naturen werden durch folche Erh= schaft, weil sie eine höhere, auf das Ideale gerichtete Entwicklung des Geistes und Gemüths ermöglicht, für den Arieg nur um fo brauch= barer, bem Durchschnitt der europäischen Bevölkerung aber mare etwas von dem amerikanischen Wagemuth, wie er sich in dem plötlich bei Köderirten und Ronföderirten erwachenden Kriegsfeuer ausspricht, vom soldatischen Standpunkt betrachtet, wohl zu wünschen.

Auf der anderen Seite verlor sich freilich die Einbildungstraft der führenden Politiker des Nordens in allzukühnen Plänen, und, gewohnt nur geschäftsmäßig zu rechnen, sehlte ihnen im Ariege der Maßstab für das zunächst Erreichbare und Mögliche. Indem sich ihre Gedanken in hohen Zahlen und weiten Räumen ergingen, täuschten sie sich über die Schwierigkeiten einer ernsthaften militärischen Operation hinweg. Sie betrachteten den Arieg gegen die Konföderation lediglich als eine Erekution, und so erklärt sich die Zersplitterung der nordsstaatlichen Kräfte über unverhältnißmäßig weite Räume. In Virzginien, an den süchtaatlichen Küsten, im Westen, überall, sollte das Sternenbanner der Union gleichzeitig wieder zur Herrschaft gelangen, und darüber wurde versäumt, die überlegenen Massen zu entschlossenem Vorgehen gegen die seindliche Hauptstadt Richmond zusammenzuballen.

Auch der Süden war anfänglich nicht frei von ähnlichen Fehlern. Er verbiß sich auf die Behauptung von Kentuckn und Tennessee und auf die Wiedergewinnung weiterer bereits verlorener Gebiete westlich der Alleghanies. Auf eine solche von vornherein zu Gunsten einer engeren Versammlung auf dem entscheidenden virginischen Kriegsschauplat zu verzichten, verbot sich freilich dadurch, daß in diesem Volkskriege Einsslüsse zur Geltung gelangten, die sonst im Kriege nicht in gleichem Maße in Betracht kommen. Die Entblößung größerer Gebietstheile war hier

aus moralischen Gründen nicht ohne Weiteres ausführbar, und ein Milizheer schlägt sich meift ungern außerhalb seiner engeren Seimath. Auch ist der Entschluß, das weniger Wichtige zu Gunften der Saupt= sache zunächst zu opfern, fo selbstverständlich er auf den ersten Blick erscheint, doch in der Praxis niemals leicht gewesen. In der Vollendung haben ihn nur bedeutende Feldherren zur Anwendung gebracht, so Napoleon, als er im Jahre 1805 fast fämmtliche Feldtruppen von den französischen Grenzen und Küsten fortzog, um möglichst stark an der Donau auftreten ju konnen; fo Moltke im Jahre 1866, als die preußischen Westprovinzen zu Gunften des böhmischen Kriegsschau= plages, wo das Schickfal Deutschlands entschieden murde, entblößt wurden; so in demfelben Jahre, in kleinerem Rahmen, Erzherzog Albrecht von Desterreich, als er den unteren Vo nur von schwachen Rraften beobachten ließ, um auf bem Sügellande im Guben des Garda=Sees feine Urmee zum Flankenstoße gegen die italienische Haupt= macht zu versammeln.

Die Landung auf der virginischen Halbinsel wird eingeleitet.

Bu Beginn des Jahres 1862 forderte der Präsident Lincoln, durch den ständigen Ausschuß des Kongresses für Begutachtung der Ariegsangelegenheiten und von der öffentlichen Meinung des Rordens gedrängt, vom General Mc Clellan entschieden den Beginn ber Operationen. Der General war nicht geneigt, in gerader Linie gegen Richmond vorzugehen. Er scheute ben Angriff auf die verschanzte Stellung des konföderirten Generals Johnston bei Centreville, zumal er dessen Kräfte bedeutend überschätte, indem er sie auf 115 000 statt auf 50 000 Mann, auf die sie sich thatsächlich nur beliefen, veranschlagte. Die Clellan ichlug baher vor, die Serrichaft zur Gee, die der Norden befaß, dahin nugbar zu machen, daß die Potomac-Armee zu Schiffe nach Urbana an der Mündung des Rappahannod übergeführt wurde. Damit würde die feindliche Armee bei Centreville und der Abschnitt des Rappahannock nebst seinen Quellfluffen umgangen sein, Richmond ware aus nächster Rähe be= droht, noch bevor Johnston zum Schute der konföderirten Sauptstadt herbeizukommen vermöchte. Die Regierung fürchtete, bag bei Ausführung eines solchen Unternehmens Washington gar zu fehr entblößt werden wurde, und willigte schließlich nur zögernd und unter der Bebingung ein, daß entsprechend ftarte Kräfte jum Schute ber Bundes= hauptstadt zurücklieben. So wurde in dieses Unternehmen von Saufe aus eine verberbliche Halbheit hineingetragen.

Jur allgemeinen Ueberraschung räumten die Konföderirten jedoch am 9. März ihre Stellungen bei Centreville. Johnston bezog eine neue, bereits vorbereitete Stellung hinter dem Rappahannock, da ihm die bisherige bei Centreville mit Recht den weit überlegenen seindlichen Streitkräften gegenüber als zu weit vorgeschoben erschienen war. Die Potomac-Urmee machte hierauf eine kurze Vorbewegung, und das Oberkommando wurde nach Kairfar C. H. verlegt. Hierher berief Mc Clellan die Korpsführer,\*) um sich mit ihnen über die veränderte Lage zu berathen.

Die Aussicht, jett noch Johnston auf dem Umwege über Urbana bei Richmond zuvorzukommen, war sehr gering, und Mc Elellan schlug daher vor, noch weiter auszuholen und auf der sogenannten virginischen Halbinsel zwischen dem Nort und dem James River die Landung zu bewirfen. Da man dort im Fort Monroe bereits einen Stütpunkt besaß, war dieser erste Theil des Unternehmens unschwer auszusühren. Weiterhin aber bestand die Schwierigkeit, daß die Konsföderirten den Nort River durch ihre Batterien bei Norktown und dem gegenüberliegenden Gloucester Pt., den James River durch ihre bei Norfolk ankernde Stromslottille beherrschten,\*\*) die mindestens eine scharse Beobachtung durch die begleitende föderirte Flotte ersorderte. Trot dieser Bedenken gab indessen die Regierung ihre Zustimmung zu dem Vorschlage Mc Elellans, da der General hosste, Norktown und die gegenüberliegendenzerschanzungen von Gloucester Pt. leicht nehmen zu können. War erst die Durchsahrt sür die Flotte auf dem Vork

Die Botomac-Armee war in fünf Korps getheilt: I. Mc Dowell, II. Zumner, III. Heinhelman, IV. Kenes, V. Banks. Die Korps zählten 2 bis 3 Divisionen, diese je 3 Infanterie-Brigaden zu 3 bis 5 Bataillonen, 1 Batterien. Bei den Korps befanden sich je 4 bis 6 Eskadrons. Außerdem war eine Infanterie-reierve von 8 regulären Bataillonen, eine Kavalleriereserve von 3 regulären Regismentern und eine Artilleriereserve von 18 Batterien mit im Ganzen 100 Gesschüßen vorhanden.

rirte Kahrzeug "Merrimac" ber nordstaatlichen Flotte bemerkbar. Es war aus einer alten Schraubenfregatte der Unionsmarine, der "Birginia", die versenkt und dann wieder gehoben worden war, entstanden. Der Mumpf war dis zur Wasserlinie abgetragen, ein Eisendach ausgesetzt und ein Sporn angebracht worden. Die Arsmirung bestand in schweren Armstrong-Ranonen. Nach mehrsachen Ersolgen gegen die nordstaatlichen Holzschiffe mußte der "Merrimac" dem kleineren, aber bewegslicheren Kriegsschiff "Monitor" der Foderirten, das mit einem Drehthurm verschen war, weichen und im Hafen von Norsoll vorübergehend Zuslucht suchen. Es war dieses der erste Kamps zwischen zwei gepanzerten Schiffen.

River frei, dann sollte bei West Pt. ein Depot angelegt werden und die Armee bei ihrem Vormarsch durch die Halbinsel gegen Richmond auf den Nort River basirt bleiben.

Die für die Ueberführung der Truppen nach der Halbinsel beftimmte Transportflotte war bei Annapolis in der Chesapcake-Ban zusammengezogen worden. Am 17. März wurde mit der Einschiffung begonnen, und bis zum 6. April waren über 100 000 Mann\*) auf 400 Dampfern und Segelschiffen an Bord genommen. Diesen 100 000 Mann beabsichtigte der Oberkommandirende den Transport des stärksten und in seiner Ausbildung am meisten fortgeschrittenen I. Korps Dic. Towell, das etwa 40 000 Mann gählte, unmittelbar folgen zu laffen. Jes follte jedoch auf dem linken Ufer des Dork-River ausgeladen werden und dort in gleicher Höhe mit der auf der virginischen Halbinjel vorrückenden Hauptmacht auf West Bt. marschiren, Clellan trachtete auf diese Weise, die feindlichen Stellungen auf der Halb= insel von vornherein zu umfassen. In Washington, das jest auf beiden Ufern des Potomac durch eine Reihe starker Forts gesichert mar, blieb eine Besatung von 22 000 Mann zurück. Es waren das freilich durchweg Truppen, beren Ausbildung und Mannszucht sehr zu münschen übrig ließ.

#### Porktown.

Mc Clessan traf mit dem Hauptquartier am 2. April in Fort Vonroe ein. Er fand hier von den 100 000 Mann der ersten Trans=portstaffelz zunächst nur 58 000 Mann mit 100 Geschützen vorz die in marschbereitem Zustande waren. 3\*) Die erste Aufgabe, die es auf der

| Son                       | îtige l | Eruppen     |      |    |   | • |   |   | ٠ | 910    | 3    |
|---------------------------|---------|-------------|------|----|---|---|---|---|---|--------|------|
| Reserve Artilleries       |         |             | s    |    |   |   |   |   |   | 2731   | 3    |
|                           | 5       | Ravallerie: | #    |    |   |   |   |   |   | 2 601  | \$   |
| Reguläre Infanteric: Brig |         |             | riga | be |   |   |   |   |   | 3 905  | 5    |
| IV.                       | 2       | Renes       |      |    | ٠ |   |   | ٠ |   | 32924  | •    |
| III.                      | 2       | Beingelma:  | n    |    | ٠ |   | ٠ |   |   | 33 047 | :    |
| *) II.                    | Rorps   | Sumner .    | ٠    |    | ٠ |   |   |   |   | 26778  | Mann |

Starfe ber Truppen I. Linie ber Potomac-Armee am 1. April 1862 nach Grf v. Paris.

\*\*) Division Sedgwick des II. Korps Sumner. Divisionen Porter und Kearsney des III. Korps Seinzelman, Divisionen Couch und Smith des IV. Korps Kenes. Reguläre Infanterie-Brigade, 3 Kavallerie-Regimenter, Reserveartillerie. Der Division Casey des IV. Korps, die ebenfalls bereits ausgeschifft war, sehlten noch ihre Fahrzeuge, die Divisionen Richardson des II. und Hooter des III. Korps waren noch nicht eingetrossen.

Holdinsel zu lösen galt, war die Bewältigung von Porttown und Gloucester Pt., zu der auf die Mitwirkung der Flotte gerechnet wurde. Deren Führer erklärten sich hierzu aber mit Rücksicht auf ihre Blockadeausgaben außer Stande. Ein weiteres Erschwerniß bildete alsdann der Umstand, daß die Haldinssel ein fast unbekanntes Land war. Bei der nordstaatlichen Armee gebrach es völlig an nureinigermaßen zuverlässigen Karten über diesen Theil Virginiens, ober wohl gerade Porktown und dessen Umgebung bereits der Schauplat kriegerischer und noch dazu in der Geschichte der Union besonders hersvortretender Begebenheiten gewesen war. Denn in Porktown kapituslirte im Jahre 1781 Lord Cornwallis vor Washington und den französischen Hülfstruppen der Amerikaner. Dieses Ereigniß beseichnete recht eigentlich den Umschwung im Unabhängigkeitskriege zu Gunsten der Republik.

Der vordere (füdöstliche) Theil der virginischen Halbinsel bis zur Linie West Pt. am York River - Charles City C. S. am James= River ift flach, vielfach sumpfig, stellenweise fandig, dazu start bewaldet und infolgedeffen nur fehr fparlich bevölfert. Die gahlreichen Buchten, die tief in das Land einschneiben, beeinträchtigen die Bewegungsfreiheit Der nordwestliche Theil der Halbinfel zwischen Pamunken noch mehr. River und James River nahe unterhalb Richmond\*) ist wellig, von herrlichen Waldungen bedeckt und weist mehr Anbau auf, wenn felbst die vorhandenen Pflanzersite auch hier nicht allzu zahlreich sind. Dieses Gebiet ift seiner ganzen Länge nach von dem Chicahominp durchfloffen. Bei trodenem Wetter bildet der Fluß fein beträchtliches Hinderniß und ift an mehreren Stellen zu durchfurten; nach Gewitter= auffen, die in diefen Breiten ichon mit tropischer Seftigkeit auftreten, wird bas Land dort, wo der Fluß Sumpfwaldstreden durchfließt, oft auf einen Kilometer Breite unter Wasser gesett. Der James River ift bis Richmond, der Port-Niver und fein Quellfluß, der Pamunken, bis White House, wo die von West Pt. nach Richmond führende Gifenbahn ihn überschreitet, für Seeschiffe fahrbar.

Am 4. April wurde der Bormarsch mit den bereiten Kräften der Potomac-Armee auf den beiden verfügbaren Straßen angetreten. Eine rechte Kolonne unter General Heinselman\*\*) schlug von Fort

<sup>\*)</sup> Bergl. Stige 4. Gelanbe öftlich von Richmonb.

Divisionen Borter und Rearnen des III. Korps Seintelman, deffen Ravallerie-Regiment, Division Sedgwid des II. Korps Sumner.

Monroe die Richtung auf Yorktown, eine linke unter General Keyes\*) von Newfort News die Richtung auf Warwick (Court House) ein. Die Division Casen des IV. Korps\*\*) verblieb vorläusig bei Newport News. Die Kolonnen rückten an diesem Tage 20 und 15 km gegen den Warwick=River vor, die Armeereserve\*\*\*) und die schwere Armee=Reserveartisserie gelangten dis Big Bethel. Für den 5. April wurde angeordnet, daß die rechte Kolonne weiter auf Yorktown vorzugehen habe, während die linke den Marsch über Warwick C. H. fortsehen und sich bereit halten sollte, dem Gegner für den Fall, daß er York=town räumte, den Rückzug über Williamsburg zu verlegen.

Diese Anordnungen follten nicht zur Ausführung kommen. Führer der linken Kolonne, General Reges, meldete, daß der ihm gu= gewiesene Weg infolge starken Regens, berartig grundlos, sei, daß seine Artillerie nicht vorwärts täme; er musse für sie erst einen neuen Weg durch den Wald aushauen laffen, auch habe feine Spige wider Er= warten den Feind in verschanzter Stellung hinter dem Warwick River Der General mußte fich für diefen Tag bamit begnügen, angetroffen. feine Truppen aufschließen zu laffen. Die Avantgarde der rechten Kolonne war inzwischen auf die feindlichen Verschanzungen bei Porttown gestoßen, die Division Porter war entwickelt worden und ihre Echarischüßen, hatten mit dem Feinde Schuffe gewechselt, mahrend die übrigen Divisionen hinter ihr aufschlossen. Auch hier war die Tagesleistung bamit beendet. Die trübe Witterung und häufig niedergehende starte Regenschauer verhinderten ein näheres Ertennen der feindlichen Stellung.

Die Vertheidigung der virginischen Halbinsel war auf konföderirter Seite dem General Magruder anvertraut, der mit seiner 11 000 Mann starken Division Yorktown und die Verschanzungen am Warwick River bes sett hielt. Dieser Flußlauf bildete wegen der sumpfigen Beschaffenheit des Geländes vor der Front und in beiden Flanken, wo die Möglichsteit des Ueberganges auf wenige Dämme beschränkt war, einen sehr haltbaren Abschnitt, hinter dem, begünstigt durch den Flügelstützunkt Yorktown, auch einem überlegenen Gegner einige Zeit erfolgreich widersstanden werden konnte. Die Beschaffenheit dieses Hindernisses war den Föderirten völlig unbekannt. Dit dem Vorhandensein einer so weit

<sup>\*)</sup> Divisionen Couch und Smith des IV. Korps Renes und die regus lären Kavallerie-Regimenter der Armee.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Anm. \*\* S. 41. \*\*\*) Reguläre Infanteric-Brigabe.

vorgeschobenen Bertheidigungslinie des Feindes hatten sie überhaupt nicht gerechnet, denn Verschanzungen vermutheten sie nur bei Yorktown. Dort schäpte Mc Clellan die Konföderirten auf 15 000 Mann, und da sie sich jett außerdem quer über die ganze virginische Halbinsel auszudehnen schienen, so kam er zu der Ansicht, daß er sich hier bereits Johnston mit der Hauptmacht der virginischen Armee gegenüber besinde, während dieser erst am 14. April das Kommando auf der Halbinsel übernahm, und nicht vor dem 10. April die vorderste Division aus dem nördlichen Virginien bei Yorktown eintras.

Der Oberbefehlshaber ber Potomac=Armee fonnte sich um fo weniger in die veränderte Lage finden, die seine sämmtlichen bisherigen Berechnungen umwarf, als ihn eben jest die Regierung in Washington benachrichtigte, daß sie über das Rorps Mc Dowells anderweitig verfügt habe. Eie hielt sich burch die Besatzungstruppen in der Bundeshauptstadt nicht für hinreichend gesichert und machte geltend, daß sie eines starken mobilen Korps auf der direkten Landverbindung zwischen Richmond und Washington nicht entrathen könne. Da schon die Flotte ihre Plitwirkung für die Deffnung des Nork sowohl wie des James River versagt hatte, entfiel nun auch der Flankenschutz auf dem linken Ufer des Pork River, wie ihn Mc Clellan zur Erleichterung seines Vormarsches auf der Halbinsel als erwünscht be= zeichnet hatte. Er bestand baher auch jest noch auf der Nachführung wenigstens zweier Divisionen des I. Korps Mc Dowell, von denen ihm schließlich der Präsident eine, die Division Franklin, bewilligte. Deren Abtransport und Ausschiffung verzögerte sich indessen so sehr. daß sie bei Porktown nicht mehr zur Berwendung gelangte.

Hier hatte inzwischen Mc Clellan bei den veränderten Umständen nichts Besseres zu thun gewußt, als zu einer förmlichen Belagerung von Yorstown zu schreiten. Da jedoch der Plat nicht ringsum eingeschlossen werden konnte, so lief das Ganze auf ein Vorgehen vermittelst der Sappe gegen diesen linken Flügelstützunkt der seindelichen Warwick-Front hinaus, bei dem die überlegene schwere Artislerie der Föderirten das Beste leisten sollte. Während die Veschießung der konföderirten Werke vorbereitet wurde, fanden am unteren Warwick Niver nur unbedeutende Scheinangriffe und Erkundungsgesechte statt. Um 1. Mai begann die Beschießung der Werke von Yorstown, zu der über 100 schwere Geschüße herangeschasst worden waren, und bei der auch die in der James-Mündung entbehrlichen Theile der Kanonenboot-Flottille mitzuwirfen hatten. Die Konsöderirten ließen es

jedoch dahin nicht kommen. In den Frühstunden des 4. Mai räumten sie Yorktown und die gegenüberliegenden Werke von Gloucester Pt. unter Zurücklassung von 71 schweren Geschützen und zogen auf Williamsburg ab. Sie gaben gleichzeitig die Vertheidigung der War=wick-Linie auf, wiewohl sie nunmehr auf der Halbinsel das Gros der Urmee Johnstons, etwa 50000 Mann,\*) vereinigt hatten. Die vorzgeschobene Stellung hatte ihren Zweck erfüllt, indem sie den Gegner einen vollen Monat hingehalten hatte, und es bestand gegründete Höffnung, ihm mehr landeinwärts unter Heranziehung weiterer Verzstärtungen mit besserer Aussicht auf Erfolg zu widerstehen als an der Spitze der Halbinsel, wo Armee und Flotte des Feindes ihre überzlegene Geschützwirfung vereint zur Geltung bringen konnten.

Da die Potomac-Armee auf den Abzug des Feindes nicht gesaßt gewesen war, brauchte sie einige Zeit, dis die Führer sich in die neue Lage fanden und ihre Truppen aus den für eine mehrwöchige Belagerung eingerichteten Lagern in Marsch sehen konnten. Es wurde Mittag, ehe Lebensmittel ausgegeben und alle Vorbereitungen für den Marsch getroffen waren, so daß die Konsöderirten, deren Abzug in der Morgendämmerung begonnen hatte, sich der Verfolgung entziehen konnten. Sie erreichten bereits am 4. mittags Williamsburg, und General Johnston hatte Besehl, den Marsch in der Richtung auf Richmond fortzuseßen. Die Division Longstreet bildete seine Arrieregarde.

# Williamsburg (5. Mai).

Die Verfolgung war von Mc Clellan in der Weise angeordnet worden, daß zunächst zwei Regimenter der Reservekavallerie nebst einer reitenden, Batterie unter General Stoneman die Fühlung mit dem Feinde wieder aufzunchmen, ihr zunächst auf dem Wege Warwick C. H.— Williamsburg die Division Smith des IV. Korps, Keyes, hinter dieser die Divisionen Couch und Casen desselben Korps als linke Kolonne der Armee zu folgen hätten. An der Spite der rechten Kolonne schlug die Division Hooser des III. Korps Heinzelman den Weg Yorktown—Williamsburg ein; ihr folgte die Division Kearnen desselben, Korps. Die Divisionen Richardson und Sedgwick des

<sup>\*)</sup> Die bei Porttown zu Anfang Mai verfügbaren konföderirten Truppen umfaßten (nach Grf. v. Paris III, S. 656) die vier Divisionen Magruder, Smith, D. H. Hill und Longstreet, davon die Division Smith acht, die übrigen je vier Brigaden zählend.

II. Korps Sumner follten sich erst am Nachmittage bes 5. Mai in Marsch setzen, eine Anordnung, die sich baraus ergab, daß nur zwei Wege für ben Bormarsch verfügbar waren, die noch dazu bei Williams= burg in einen einzigen zusammenliefen. Bei ber Unmöglichkeit, unter diesen Verhältnissen die ganze Armee mit ihren Trains zu Lande auf ber Salbinsel vorwärts zu bringen, wurden die Divisionen Franklin bes I. Korps Mc Dowell, die soeben erst ausgeschifft mar,\*) und Porter des III. Korps Heinzelman zu Wasser auf dem nunmehr frei gewordenen Nort River aufwärts geschafft. Der Oberkommandirende blieb, für feine Person, bei Porttown zuruck, um die Ausführung seiner Anordnungen im Rücken der Armee und die Einschiffung der erwähnten beiden Divisionen zu überwachen. Er war der Ansicht, daß, bevor die Armee in Sohe von West Pt. angelangt sein würde, es schwerlich zu einem ernsten Zusammenstoße mit dem Gegner kommen dürfte, und übertrug den Befehl über die vormarschirenden Theile der Armee bem General Sumner als dem Rangältesten. Es entstand baburch ein übles Durcheinander in der Wefchlsertheilung, da Beingelman, deffen Truppen sich vorn befanden, von seiner Unterstellung unter Sumner nichts zu wissen behauptete.

Als sich am 4. Mai nachmittags die bei Longstreets Division be=
findliche, 1200 Pferde starke konföderirte Kavallerie-Brigade unter Besehl
des Obersten Stuart von Stonemans Reitern gedrängt sah, ließ,
ihr Führer sie in dem waldigen Gelände zum Fußgesecht absiten und
seine reitende Batterie in eine östlich Williamsburg angelegte Ber=
schanzung einsahren. Dieses Werk bildete mit mehreren anderen eine
zweite Vertheidigungslinie, die sich hinter dem Queens Creek quer
über die Halbinsel erstreckte. Longstreet fühlte sich bewogen, seine
Division zur Aufnahme Stuarts Front machen zu lassen, und Johnston
nahm daraus Anlaß, auch mit den übrigen Divisionen den Warsch nicht
weiter fortzuseßen.

Stoneman konnte auf diese Weise nichts ausrichten und sah sich genöthigt, das Sintressen der föderirten Infanterie abzuwarten. Die an der Spize der linken Kolonne marschirende Division Smith des IV. Korps war durch eine abgebrannte Brücke aufgehalten worden und auf Beschl Sumners nach der nördlichen Straße abgebogen, in die sie vor die an der Spize der rechten Kolonne marschirende

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 44.

Division Hooker des III. Korps einfiel. Diese wurde dadurch zu einem längeren Halt verurtheilt. Sie wandte sich dann mit Genehmigung ihres Korpsführers Heinzelman links, um nicht der Division Smith des anderen Korps folgen zu müssen. Diese Bewegung erfolgte, ohne daß Heinzelman den jetzt vorn bei der Division Smith befindlichen stellvertretenden Oberkommandirenden, Sumner, benachrichtigt hatte.

Infolge ber so entstandenen Marschkreuzungen brachte die Division Smith des IV. statt der Division Hooser des III. Korps der Kavallerie Stonemans die erste Unterstützung. Ihre Spitze gelangte nach 5 Uhr nachmittags an den Feind. Smith vollzog seinen Ausmarsch, kam aber wegen des sumpsigen Untergrundes und undurchdringlichen Untersholzes dei der vorgerückten Tageszeit nicht mehr zum Angriss. Hooser tras auf einem Nebenwege links von Smith und ohne mit ihm Fühlung zu haben, erst um 11 Uhr abends auf den seindlichen rechten Flügel, dem er die Nacht hindurch nahe gegenüber stehen blieb. Auf söderirter Seite war sede Einheit der Führung verloren gegangen. Der zeitweilige Oberkommandirende, General Sumner, war nicht zu sinden. Er hatte sich bei einer Erkundung im Walde verirrt und verbrachte die Nacht unter einem Baum zwischen seinen und den seindslichen Vorposten.

Um Morgen des 5. Mai schritt die Potomac-Armee zum Angriff gegen die konföderirte Stellung hinter dem Queens Creek, ein Angriff, der völlig planlos geführt wurde und aus lauter Theilhandlungen Auf dem linken Flügel wurde Hooker, der auf eigene Faust angriff, unter schweren Verluften von Longstreet abgewiesen und durch einen Gegenstoß der Ronföderirten zurückgetrieben, da er ohne Unterftütung blieb, weil die föderirten Korpsführer inzwischen ihre Haupt= anstrengungen gegen ben linken feindlichen Flügel richteten. diese waren vergeblich, bis es gelang, unter Führung eines Negers einen unbesetzten llebergang über die Riederung des Queens Creek zu finden und mit Theilen der Division Smith in der linken feind= lichen Flanke festen Tuß zu fassen. Gin Gegenstoß ber Division D. S. Sill, der diese Flanke der konföderirten Stellung wieder frei machen follte, tam nach anfänglichem Erfolge an einer Waldblöße jum Stehen, und da inzwischen Hoofer durch die Division Mearnen des III. und Couch des IV. Korps nach und nach Unterstützung erhielt, so gewann auch der linke Flügel der Unionstruppen wieder einigen Salt. Einbruch ber Dunkelheit verstummte das Teuer. Die beiderseitigen Truppen blieben sich gesechtsbereit gegenüberstehen. Die Potomac= Urmee hatte eine Sinbuße von 2200 Mann und 5 Geschüßen, die konföderirte Urmee eine solche von 1600 Mann zu verzeichnen.

General Mc Elellan hatte aus dem immer mehr anschwellenden Lärm des Gesechts erkannt, daß am Queens Creek ein ernsthafter Kampf tobte. Er brach alsbald nach dem Gesechtsselde auf, traf jedoch zu spät ein, um noch einen Sinsluß auf den Verlauf des Tages ausäben zu können. Im Vorreiten hatte er sich von der Unmöglichkeit überzeugen können, die ganze Armee mit ihrer Artillerie und ihren Trains auf einem einzigen schlechten Wege an den Feind zu bringen. Er ließ daher nur noch die Division Casen des IV. Korps auf die vorn entwickelten Divisionen aufschließen, dagegen die Divisionen Sedgwick und Richardson des II. Korps Kehrt machen und nach Yorkstown zurückmarschiren, um sie dort gleich den Divisionen Franklin und Porter auf dem York Niver einzuschissen und nach Westpoint überführen zu lassen.

Die konföderirte Armee weicht auf Richmond zurück, die föderirte folgt an den Chickahominy.

Ihre Berfolger Die Konföderirten hatten ihren Zweck erreicht. hatten eine blutige Lehre und damit eine Mahnung zu behutsamem Vorgehen gegen Richmond empfangen. In der Nacht vom 5. zum 6. wurde die Stellung am Queens Greek geräumt, und am 6. befand sich die Armee Johnstons in vollem Rückzuge in ihre vorbereiteten Stellungen, die Richmond auf der Ditseite umgaben. Gie bildeten keine zusammenhängenden Linien, fondern nur eine Reihe von Werken, welche die Hauptanmarschwege von Chicahominn\*) zu sperren bestimmt waren. Sie waren nach den Angaben des Generals Lee angelegt worden. Der Rückzug Johnstons wurde am 7. in der nördlichen Flanke burch die Division Franklin bedroht. Diese war am 6. bei Dorftown wieder eingeladen und bei Eltham gelandet worden. 7. früh wurde sie daselbst von einem Theil der konföderirten Division Smith unter General Whiting heftig angegriffen. Es gelang Franklin unter Mitwirkung von Kanonenbooten, welche die Transportflotte begleiteten, sich so lange zu behaupten, bis die ersten ausgeladenen Bataillone der Division Sedgwick ihn unterstützen konnten. Den

<sup>\*)</sup> Bergl, Elizze 4.

POH.

Konföderirten aber war es gelungen, ihn auf das Flußufer selbst zu beschränken und eine weitere Gefährdung ihres Rückzuges abzuwehren.

Da das gesunde Prinzip einer Konzentration aller erreichbaren Rräfte um Richmond zur Zeit die leitenden Männer der Konföderation durchaus beherrschte, so wurde bald nach der Räumung Porktowns auch Rorfolf aufgegeben, da General Huger, der den dortigen Rüften= strich mit seiner Division besetzt hielt, bei einem weiteren Vordringen des Gegners gegen Richmond leicht von den Hauptfrästen hätte getrennt Auf diese Weise verlor freilich die konfoderirte Stromwerden können. flottille\*) ihren gesicherten Ankerplat unter dem Schutz der Rüsten-Batterien, und dadurch murde auch der James River für die nord= staatliche Transportflotte frei. Dic Clellan gewann somit Möglichkeit, sich gegebenenfalls statt auf den Vork jest auf den James River zu basiren. Schon befürchtete man in Richmond, die Stadt durch die feindlichen Kanonenboote vom James River aus bombardirt zu sehen, doch wurden diese durch das Keuer des Kort Darling fern gehalten.

Die Potomac-Armee hatte ihren Vormarsch erst am 8. Mai wieder ausnehmen können, da ihre Trains sie nicht vor dem 7. ersreichten. Die weiteren Bewegungen wurden durch grundlose Wege sehr erschwert. Erst am 16. Mai erreichte das Hauptquartier White House, wo die Magazine und Munitionsdepots der Armee sehr günstig angelegt wurden, da der Pamunken die Heranschaffung aller Vorräthe zu Schiff dis dorthin ermöglichte und die nach Nichmond führende Eisenbahn deren weitere Zuführung zur Armee begünstigte. Am 21. war die Armee auf dem linken User des Chickahominn entwickelt. Auf dem rechten Flügel befand sich ein neu gebildetes V. Korps unter General Porter\*\*) bei New Bridge, hinter ihm als zweites Tressen ein gleichfalls neu gebildetes Korps ohne Nummer unter General Franklin,\*\*\*) die Mitte bildete das II. Korps Sumner, den linken Flügel gegenüber Bottoms Bridge das IV. Korps Keyes, hinter dem

<sup>\*)</sup> Der "Merrimac" — vergl. Anm. S. 40 — mußte, weil nicht unbedingt seetüchtig, stromauswärts gebracht und hierzu von seiner schweren Weschützarmirung besteit werden. Da er trothem zu großen Tiefgang hatte, wurde er in Brand gesett.

<sup>\*\*)</sup> Divisionen Morell (vordem Porter) und Sutes, diese aus einer verstärften Brigade entstanden.

<sup>\*\*\*)</sup> Divisionen Slocum (vordem Franklin) und Smith (vordem jum IV. Korps, Renes, gehörig).

v. Frentag-Coringboven, Studien uber Rriegführung. I. 4

das III. Korps Heintelman im zweiten Treffen stand. Die Armee nahm derart eine Frontbreite von etwa 15 km ein. Sie zählte, nun= mehr in fünf Armeekorps zu je zwei Divisionen gegliedert, durch Gesechtsverluste und zahlreiche Kranke infolge fortgesetzter Regen= biwaks geschwächt, nur noch 80000 Mann.

Hieraus nahm Mc Clellan, der den jenseits des Chidahominn stehenden Begner wiederum bedeutend überschätzte und ihn für stärker hielt als die ihm felbst zur Verfügung stehenden Kräfte, erneut Anlaß, von der Regierung die Verstärkung durch das ganze Korps Die Dowells zu fordern, ba er ohne dieses sich außer Stande glaubte. gegen Richmond etwas Wirksames auszurichten. Dieses Korps glaubte man indessen in Washington nach wie vor zum Schute der Bundes= hauptstadt nicht entbehren zu können, und dem Wunsche Die Clellans murde nur insofern entsprochen, als Die Dowell, der für die abgegebene Division Franklin durch die Division Schields vom Shenandoah-Korps des Generals Banks wieder auf seine frühere Stärke von 40 000 Mann gebracht wurde, nach dem unteren Rappahannock auf Fredericksburg in Marsch gesetzt wurde. Da ihm dort nur eine kon= föderirte Brigade unter General Anderson gegenüberstand, so schien es völlig gefahrlos, Mic Dowell von Rorden her auf Richmond vor= geben und foldergestalt wenigstens mittelbar die Angriffsbewegung Mc Clellans unterftüten zu lassen. Die Deckung Washingtons wurde dabei jedoch Mic Dowell nach wie vor als seine Hauptaufgabe bezeichnet, und der Wunsch Mc Clellans, das I. Korps zu Schiffe und zwar auf dem nunmehr frei gewordenen James Niver nachgeführt und dadurch seinen Nebergang über den Chicahominn erleichtert zu sehen, ging nicht in Erfüllung. Auch die Hoffnung des Momman= birenden der Potomac=Armee, wenigstens mittelbar auf die Unter= ftühung dieses Korps rechnen zu können, sollte indessen nicht verwirklicht werden, denn es wurden abermals Befürchtungen für ihre eigene Sicherheit bei der Regierung in Washington rege, da der kon= föderirte General Jackson den Dingen in Rordvirginien alsbald eine völlig andere Gestalt gab.

Sacfons Erfolge im Chenandoah= (Birginien=) Thale.\*)

Thomas Jonathan Jackson, seit dem Tage von Bull Run mit dem Rriegsnamen Stonewall ausgezeichnet,\*\*) stand damals im

<sup>4)</sup> Räheres über diese Cpisode enthält der Auffan von Scheibert "Jacksons Birginienthal-Kampagne", Jahrb. f. Armee u. Marine, Band XXXI.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. 26.

39. Lebensjahre. Er war aus ärmlichen Verhältnissen hervorgegangen und hatte die Akademie von West Point ohne besonderen Erfolg durch= Als Artillerieoffizier hatte er im megikanischen Kriege Ge= legenheit gehabt, sich auszuzeichnen, bald darauf aber aus Gefundheits= rücksichten als Major den Dienst verlassen. Seit bem Jahre 1851 wirfte er als Professor an der virginischen Militärschule in Lexington, wo er als Sonderling verschrien war und wegen seines unmilitärischen Aussehens von den Schülern verspottet wurde. Erst als er mit selbständigen größeren Kommandos betraut wurde, sollten sich im Ariege die großen Führergaben dieses Mannes zeigen. Ein eifriger Presbyterianer, hatte er etwas vom Befen ber einstigen Streiter Cromwells, und wie jenen verlich ihm die religiofe Begeisterung eine dämonische Rraft, die es verstand die höchsten Leistungen vom Sol-Mit unbegrenzter Ehrfurcht fahen sie zu ihrem daten zu erzwingen. In vollstem Sinne paffen auf die "Fußkavallerie" Jacksons, wie seine Infanterie wegen ihrer vortrefflichen Marsch= leistungen genannt wurde, die Worte von Clausewig:\*) "Gin Heer, welches . . . Unstrengungen ansieht als ein Mittel zum Siege, nicht als einen Fluch, der auf seinen Fahnen ruht, . . . ist von friegerischem Beifte durchdrungen." Der Energie und Kampfesgluth eines folchen Mannes und der Kriegsluft seiner Truppen waren die nordstaatlichen Milizen, denen der Schut des oberen Potomac-Gebiets oblag, nicht gewachsen.

Jackson hatte nach der Schlacht am Bull Run mit seiner schwachen Division die Vertheidigung des Shenandoah-Thales übernommen und sich im November 1861 bis Winchester vorgewagt. Auch die Zersstörung der Baltimore—Chio-Bahn, die bei Harpers Ferry den Potomac überschreitet und von dort ab am südlichen User des Flusses auswärts führt, war ihm gelungen. Im März 1862 war er indessen vor den überlegenen Kräften des Generals Banks die Woodstock halbwegs Winchester—Harrisondurg zurückgewichen. Eine erneute Cssensive Jackstons führte am 23. März zu einem Gesecht gegen die Division Shields vom Korps Banks dei Kernstown südlich Winchester. Da der konsföderirte Führer zur Zeit nur über 5000 Mann versügte, konnte er Entscheidendes hier nicht ausrichten. Die Kühnheit seines Austretens erweckte jedoch in Washington die Vorstellung, daß er sehr bedeutende Kräfte besehligen müsse, und veranlaßten die Verstärkung Banks

<sup>&</sup>quot; Bom Rriege, 3. Buch, 5. Rapitel.

bis auf 35000 Mann. Jackson entzog sich dem ihm zugedachtert Schlage, indem er freiwillig das Shenandoah-Thal räumte und am Passe von Swist Run Stellung nahm. Hier blieb er in gesicherter Verbindung mit einer bei Gordonsville zum Schuze der Virginien- Centralbahn aufgestellten Division des Generals Ewell sowie mit den sich bei Richmond versammelnden Hauptfräften der Konföderation und deckte mittelbar die westliche Fortsetzung der Centralbahn über Staunton.

Ende April sah sich Jackson auf 9500 Mann verstärft, und gleich= zeitig wurde ihm die 6000 Mann zählende Division Ewell unterstellt. Wiewohl sein Gegner um mehr als das Doppelte überlegen war, faumte Jadson nicht, alsbald aufs Rene jur Offensive überzugehen. Banks, ein Mann ohne jede foldatische Borbildung, ehedem Gouverneur des Staates Massachusetts und Sprecher im Bauje ber Repräsentanten, war nicht der Mann, gegen Jackson das Geld zu behaupten. hatte mit feinem Gros, nabezu 20 000 Mann, bei Harrisonburg Auf= Während die Division Swell die Beobachtung itelluna aenommen. nach dieser Richtung übernahm, umging Jackson, über Staunton aus= holend, zwei gegen die Blue Nidge-Verge vorgeschobene nordstaatliche Detachements von zusammen 6000 Mann, brachte ihnen, als sie sich gewaltsam den Rückzug zu ihrer Division in der Richtung auf Franklin bahnen wollten, bei Die Dowell eine vollständige Niederlage bei und schob sich durch diesen Marsch zwischen die bei Franklin befindliche feindliche Division Fremont und das Gros des Korps Banks bei Harrisonburg Dieser General sah sich gerade jest durch die Abgabe der Division Chields\*) geschwächt. Er glaubte die Bereinigung seiner getrennten Theile mit Sicherheit nur weiter rudwärts bewirken zu können und wandte sich nach Strasburg, nur noch bemüht, das untere Virginien= Thal und die Baltimore-Chio-Bahn zu deden. Jacfon folgte Chenan= boah abwärts und vereinigte sich im Vorgehen mit Ewell, der am Ofthang der Blue Ridge-Berge nordwärts marschirt war. eines seiner Detachements bei Front Royal aufgerieben worden mar, magte Banks nicht länger bei Strasburg ftehen zu bleiben, er wich auf Winchester aus, und da fein Gegner ihm unausgesetzt auf den Fersen blieb, geschah dieser Rückzug nicht in der besten Ordnung. Auch bei Winchester war für die Föderirten kein Halten; vor einem entschlossenen Angriff Jacksons wichen sie Anfang Juni bis an den Potomac zurück.

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. 50.

Der Erfolg ber kühn angelegten und mit höchster Energie burchzgeführten Unternehmung Jacksons war groß. Der Schrecken seines Namens lähmte alle Thatkraft der Regierung in Washington. Bezreits vorher ängstlich um ihre Sicherheit besorgt, hielt sie jetzt das Rorps Mc Dowells abermals zurück. Er erhielt Beschl, sosort 20000 Mann zur Unterstützung des Generals Banks nach dem Schenandoah-Thale abzusenden, damit sie Jackson in den Nücken gingen. Bergeblich wurden sowohl Mc Elellan als Mc Dowell gegen diese abermalige Zersplitterung der Streitkräfte der Union vorstellig, verzgeblich machten sie geltend, daß ein entschiedenes, gemeinsames Vorzgehen auf Richmond vom Chickahominn und vom Rappahannock aus den besten Schuß für Washington bilde; sie wurden nicht gehört, und Mc Elellan sah sich nunmehr für den Angriss gegen Richmond auf seine eigenen Kräfte angewiesen.

#### Die Potomac=Armee überichreitet ben Chidahoming.

Um die rechte Flanke der Potomac-Armee gegen die zwischen Ravvahannock River und Pamunken befindliche konföderirte Brigade Anderson und die dort streifende konföderirte Kavallerie unter Stuart zu fichern, wurden die Brücken über den Pamunken unterhalb White House im näheren Bereich ber Föderirten zerstört, und am 27. Plai warfen stärkere Kräfte des Korvs Vorter eine weitere konföderirte Brigade des Generals Branch über Afhland nordwärts zurud. Währendbeffen hatte das IV. Korps Reges den Chickahoming bei Bottoms Bridge überschritten und am 25. Mai bei Seven Pines (fieben Fichten) an der Straße Williamsburg-Richmond, nur 9 km von der Hauptstadt und 7 km von den Verschanzungen des Teindes, Stellung genommen. Das III. Korps Heingelman war über ben Tluß gefolgt und hatte mit der Division Rearney westlich Savage Station hinter dem IV. Korps mit der Division Hooker bei White Daf Bridge zur Sicherung der linken Flanke an dem Hauptübergang über die dortige Sumpfniederung Stellung genommen. ABahrend der linke klügel der Armee sich in dieser Weise feindwärts vorbewegte, verblieben die Mitte, das II. Korps Sumner sowie der rechte Flügel, das V. Korps Porter und das Korps Franklin auf dem linken Ufer bes Chicahoming. General Mc Clellan wollte auf diese Weise seinen Vorjat eines schrittweisen, sozujagen belagerungsmäßigen Vorgehens gegen Richmond einleiten und gleichzeitig behufs eines wirksamen Schukes seiner Verbindung nach White House und immer noch in

- 1

der Hoffnung, das Korps Mc Dowells von Norden her über Fredericksburg anrücken zu sehen, sesten Fuß auf dem linken User des Flusses behalten. Das Vortreiben nur eines Theils der Armee nach dem rechten User mochte ihm, da der Chickahominn augenblicklich auch neben den Brücken an mehreren Stellen bequem zu durchfurten war, ungefährlich erscheinen, zumal er Ende Mai nach Eintressen zahlreicher Nachschübe wieder über 126000 Mann mit 280 Geschüßen verfügte.

Auf konföderirter Seite nußte aus dem anfänglichen Vorgehen Mic Dowells über Fredericksburg der Schluß gezogen werden, daß die Generale der Union es auf ein konzentrisches Vorgehen gegen Rich= mond abgesehen hätten, und so reifte der Gedanke, dem durch einen raschen Schlag gegen die Armee Mc Clellans zuvorzukommen. Rach= dem die Division Huger von Norfolt über Petersburg nach Richmond herangezogen worden war, verfügte Johnston daselbst Ende Mai in 6 Divisionen\*) über 60 000 bis 70 000 Mann. \*\*) beabsichtigte Angriff gegen die Potomac=Armee zur Ausführung ge= langte, war aus den Meldungen Stuarts bereits die rückgängige Bewegung Die Dowells bekannt geworden, die Aussichten eines Erfolges gegen die nach dem rechten Ufer des Chickahominn vor= geschobenen Theile der Potomac-Armee schienen damit zu machsen. Für den am 31. Mai zu unternehmenden Angriff wurde Longstreck mit seiner und der Division D. H. Hill auf dem Wege nach Williams= burg zum frontalen Angriff angesett, ben die Division Huger durch ein flankirendes Borgehen vom Charles City Road zu unterstützen Die Division Smith hatte den Auftrag, etwaige nördlich des Weges nach Williamsburg übergehende feindliche Verstärkungen abzuhalten und nach Möglichkeit in das Gefecht der Divisionen Longstreet und D. H. Hill, beren Front links verlängernd, einzugreifen.

# Gefechte bei Seven Pines oder Fair Dats (31. Mai und 1. Juni).

Das föderirte IV. Korps Kenes hatte sich bei Seven Pines ver= schanzt, doch waren die Anlagen noch nicht zu großer Haltbarkeit ge= biehen. Sie waren in einer Art begonnen, wie sie von beiden

<sup>\*)</sup> Divisionen Magruder zu 6 Brigaben, Smith zu 7, D. H. Sill zu 4, Longstreet zu 4, A. P. Sill zu 3, Huger zu 3. Hierzu stieß am 2. Juni noch eine Division Holmes, 15000 Mann in 3 Brigaden.

<sup>\*\*)</sup> Genauere Stärkeangaben über bie konföderirte Armee lassen sich erst von bem Zeitpunkt an geben, wo Lee den Besehl in Birginien übernahm. Bergl. S. 58.

Parteien in diesem Kriege auf dem waldreichen virginischen Kriegsschauplate stets geübt worden ift. Raich gefällte Baumstämme, flüchtig mit Erde bedect, bildeten die ersten Bruftwehren, die, bei der für den Angreifer bestehenden Schwierigkeit, im Waldgelande seine Artillerie zur Geltung zu bringen, infolge ber damaligen geringen Durchschlags= fraft der Infanteriegeschosse eine ausreichende Deckung bildeten. Rach und nach wurde dann in diese Linien System gebracht und ihnen eine fiets machsende Stärke und Ausbehnung gegeben. Der Angriff der Konföderirten traf am 31. Mai früh das nordstaatliche Korps in feiner foldergestalt vorbereiteten Stellung in gefechtsbereiter Berfaffung. In Erwartung des Angriffs waren die Bagagen bereits nach dem linken Ufer des Chickahoming zurückgesandt worden. Die Lage der auf dem rechten Ufer befindlichen föderirten Divisionen schien sich gleich= wohl sehr bedrohlich zu gestalten, da ein in der Racht vom 30. zum 31. Mai niedergehendes Gewitter tropischen Charafters den Chicahoming plöglich anschwellen und zu einem schwierigen Hinderniß machte, jo daß das Gros der Potomac-Armee vollständig von den beiden vorgeschobenen Korps des rechten Ufers getrennt murbe. die seindlichen Bewegungen auf den grundlosen Wegen sich sehr ver= zögerten, so wurde es Mittag, bevor Longftreet zum Angriff schreiten konnte. Dazu hatte er sich genöthigt gesehen, seine gesammte Artillerie zurudzulaffen, und die Infanterieentwicklung seitwärts des Weges stieß bei dem zum Theil sumpfigen Untergrund auf große Schwierig= Die in vorderster Linie befindliche Division Casen des IV. foderirten Korps wurde gleichwohl arg mitgenommen und auf die Division Couch zurückgetrieben. Das Keuer einer nordstaatlichen Batterie brachte ben Angriff ber Ronfoderirten öftlich Geven Lines zwar vorübergehend zum Stehen, doch auch hier murde der Widerstand gebrochen, als die Konföderirten umfassend auf dem Nine Miles Road vordrangen. Schon war die ganze Division Rearnen des III. Korps Heinzelman, welche die Front des IV. Korps links verlängerte,\*) eingesett worden, und in dem heftigen Waldgefecht waren die föderirten Truppen arg durcheinander gekommen.

Aber auch bei den Konföderirten war die Ordnung stark gelockert. Entscheidend zu siegen war ihnen in dem Waldgelände und bei den schwierigen Bodenverhältnissen nicht möglich, und als die Dunkels heit hereinbrach, bestand für sie das Ergebniß des Tages doch nur

<sup>\*)</sup> Die Division Booter mar bei White Dat Bridge belaffen worben.

barin, baß drei föderirte Tivisionen etwa 3 km dis in Höhe von Savage Station zurückgedrückt worden waren. Wohl hätten Johnstons zweckmäßige Anordnungen ein größeres Ergebniß erzielen können, aber die Reibungen, die sich ihnen in Gestalt der Unersahrenheit der Führer wie der Truppe sowie der Gelände= und Witterungseinstüsse entgegenstellten, erwiesen sich als übermächtig. Huger war infolge der Schwierigkeiten, die der ihm zugewiesene Charles Sity Road bot, weil im Walde jede Uebersicht sehlte und er in Unkenntniß über das blieb, was sich bei Longstreet ereignete, nicht dazu gelangt, die entscheidende Rolle durchzusühren, die ihm zugedacht war, und Smith griff versspätet in das Gesecht ein, weil er das Gewehrseuer nicht vernommen hatte, und Longstreet, da er seine Artillerie hatte zurücklassen müssen, nicht durch Geschüßseuer den Beginn seines Angriss hatte kund thun können. So wurden die beiden nordstaatlichen Korps vor der ihnen zugedachten Bernichtung bewahrt.

Mc Clellan hatte inzwischen, als das Gesecht bei Kenes entsbrannte, die Marschbereitschaft des II. Korps Sumner besohlen und diesem um 2½ Uhr nachmittags den Beschl ertheilt, den Chickahominn zu überschreiten. Es konnte das bereits nicht ohne große Schwierigskeiten geschehen, da selbst die einzige noch benutzbare Brück, Sumners Bridge, schon unter Wasser stand. Die Avantgarde des Korps griff jedoch am Abend noch in das Gesecht auf dem rechten Flügel des IV. Korps ein und brachte durch das Feuer einiger Geschüße, die mit großer Mühe über den Fluß geschafft waren, die Versolgung der Konsöderirten zum Stehen. Die Dunkelheit war völlig hereinsgebrochen und das Gesecht bereits verstummt, die se gelang, das ganze II. Korps nördlich der Eisenbahn zwischen Savage Station und Golding rechts des nothdürstig geordneten IV. Korps zu entwickeln.

Mc Clellan sah nicht ohne Sorge dem kommenden Tage entgegen, da von den auf dem rechten Flußuser befindlichen Truppen, mit Einschluß des II. Korps Sumner, nur noch etwa 45 (100 Mann gesechtsfähig waren und er die seindliche Armee auf 80 (100 Mann veranschlagte. Der am Abend des 31. Mai bereits beabsichtigte Uebergang auch der Korps Franklin und Porter war, angesichts der Schwierigkeiten, die bereits Sumner beim Ueberschreiten des Flusses fand, wieder aufzgegeben worden. Das Wasser sieg noch fortwährend, und auch die von Sumner benutzte Brücke wurde völlig unbrauchbar. Nach einer regnerischen Nacht entbrannte das Gesecht in den Frühstunden des 1. Juni erneut. Die Konföderirten konnten die Schwierigkeit der

Lage, in der sich die Potomac-Armee befand, nicht übersehen. Ihre Angriffe richteten sich vornehmlich gegen die auf dem rechten Klügel des Korps Sumner befindliche Division Richardson, geschahen aber nicht mit großer Einheitlichkeit und Energie, denn das anstrengende Gesecht des vorherigen Tages hatte im Berein mit den Unbilden der Witterung die Kräfte ber jungen Truppen auch bort übermäßig in Anspruch genommen. Dazu kam, daß Johnston am 31. Mai abends schwer verwundet worden war. General Smith hatte als der Rang= älteste den Befehl übernommen. Er stand von einer Durchführung des Angriffs ab, als er an den frischen Aräften des Korps Sumner unerwartet heftigen Widerstand fand, und führte die konföberirte Armee in ihre verschanzten Linien östlich Richmond zuruck. Diesen Abzug ernstlich zu stören, war die Potomac-Armee nicht im Stande. Der zweitägige Kampf hatte ihr einen Berluft von 5700 Mann ge= Die Konföderirten büßten über 4000 Mann ein. foitet.

#### Aufstellung ber Potomac=Armee Ende Juni.

Diesem ersten größeren Ausfall der Konföderirten aus Richmond folgte ein längerer Stillstand. Die anhaltende Ungunft der Witterung erschwerte auch weiterhin die Bewegungen auf der durchweichten Halb= insel ungemein, die Trennung der Potomac-Armee in zwei Theile blieb Erst Mitte Juni wurde der Chickahominn wieder das un= bedeutende Hinderniß von vordem. In der letten Juniwoche sah sich Mc Clellan durch eine frische Division des Generals Mc Call ver= Sie war auf seine wiederholten Borstellungen vom Korps Die Dowell abgezweigt und nach ber Halbinsel eingeschifft worden. Hier trat sie als dritte Division zum V. Korps Porter, das nach wie por den rechten Flügel auf dem linken Ufer des Chickahoming bildete. Un dieses schloß sich jett auf beiden Ufern des Flusses das Korps Franklin, dann auf dem rechten Ufer bas II. Rorps Sumner, an dieses das III. Korps Heingelman, hinter welches das IV. Korps Kenes in Reserve zurückgenommen war.\*) Trot der eingetroffenen Beritärfungen zählte die Potomac-Armee zu dieser Zeit nur 92 500 Streitbare, da Malaria und Typhus in dem subtropischen Klima Birginiens infolge der Ungunft der Witterung und bei der nunmehr beginnenden heißen Jahreszeit zahlreiche Opfer forderten. Es fam bingu, daß der Stillstand das Umsichgreifen der Krankheiten nach

<sup>1)</sup> Division Casen, dieses Rorpo jest von Bed geführt.

der voraufgegangenen erhöhten Thatigkeit und starken seelischen Er= regung begünstigte.

#### General Lee.

General Smith, der am 31. Mai an Johnstons Stelle getreien war, hatte nur einen Tag das Kommando über die Armee behalten, das am 2. Juni in die Hände des Generals Lee überging.

Robert Edward Lee stand damals im 56. Lebensjahre. stammte einer in Virginien seit Beginn ber englischen Kolonisation begüterten und hoch angesehenen Familie. Sein Bater hatte sich im Unabhängigkeitskriege als Reiterführer unter Washington hervorgethan und war unter dem Namen "Light Horse Harry" eine volksthümliche Perfönlichkeit dieses Rrieges gewesen. Robert Lee war mit einer Tochter des Adoptivsohnes Washingtons verheirathet und dadurch in den Besitz eines Theils von deffen Gütern gelangt. Als er die Afa= demie von West Point verließ, trat er als Ingenieuroffizier in die Um Gelingen bes megifanischen Urmee ber Bereinigten Staaten. Teldzuges hatte er als Generalstabschef des kommandirenden Generals Scott reichen Antheil. Nach diesem Mriege wurde er als Therst= leutnant in ein Ravalleric-Regiment des stehenden Heeres im Eudwesten der Union versett.

Der Ausbruch des Bürgerfrieges fand den damaligen Oberft Lee in Washington mit der Bearbeitung von Organisationsent= würfen für die stehende Armee ber Union beschäftigt. Sein Charafter und seine Tähigkeiten waren im ganzen Lande bereits so allgemein geschätt, daß Präsident Lincoln ihn für das Oberkommando der Unions= Der Beitritt Birginiens gur Sezeffion Urmee in Aussicht nahm. zerriß jedoch das Band, das bisher Lees Heimathland mit der Union verbunden hatte, und damit zugleich das Leben dieses größten Sohnes Als warmer Patriot, als Mann von durchaus gemäßigter Gesinnung, hatte er ber Secession stets energisch widerstrebt, sie als Anarchie bezeichnet, aber gegen seinen Heimathstaat die Waffen zu führen, war ihm unmöglich, sein innerstes Gefühl lehnte sich dagegen auf, die immer mehr anschwellende Sturmfluth des Bürgerfrieges riß auch ihn mit fort. Bier Tage nach dem Austritt Birginiens aus ber Union reichte er nach schweren inneren Rämpfen seinen Abschied aus der bisherigen gemeinsamen Armee ein und lieh der Sache der Sezession seinen Arm. Zunächst mit der Organisation der virginischen Milizen, dann mit den Anordnungen für die Vertheidigung des west= virginischen Berglandes und der Küste des Atlantischen Ozeans betraut, nahm er zu Beginn des Jahres 1862 eine einflußreiche Stellung als militärischer Berather des Präsidenten der Konföderation, Jesserson Davis, ein, dis ihn die Verwundung Johnstons dei Seven Pines an die Spize der Armee von Nordvirginien und damit an eine Stelle brachte, in der er sich einen unvergänglichen Kriegsruhm erwerben follte.

Es war fein leichtes Amt, das dem General übertragen murde. Galt es doch, die nur flüchtig geschulten, mangelhaft bekleideten ver= schiedenartigen Kontingente der Konföderation zu einer einheitlichen Urmee zusammenzufassen, sie weiterhin in friegstüchtigem Zustande zu erhalten, und das bei der denkbar schlechtesten materiellen Lage der Mußten schon aus diesen Verhältnissen unausgesetzte Reibungen entstehen, so erwuchsen Lee ihrer noch weitere dadurch, daß er als Kührer eines republikanischen Beeres nicht ohne Weiteres eine Autorität über seine Untergebenen besaß, wie sie bei eingelebten Formen in dem siehenden Seere einer Monarchie dem Feldherrn von selbst zufällt. Sein langjähriger Adjutant, Oberst Taylor,\*) läßt andererseits durchblicken, daß der General im Grunde eine zu vor= nehme Natur, vielleicht ein zu disziplinirter Soldat für eine Republif gewesen fei. Weniger Gehorsam, als er ihn dem erwählten Staats= oberhaupte des Sübens schuldig zu fein glaubte, hatte ihm die Beer= führung unstreitig wesentlich erleichtert.

Lee ist gleichwohl aller ihm entgegenstehenden Schwierigkeiten Herr geworden. Mit jedem neuen Siege festigte sich das Band zwischen ihm und der Armee, die allmählich völlig den Charakter eines stehenden Heeres annahm. Es entwickelte sich in dieser Armee von Nordvirginien, wie ihre amtliche Bezeichnung lautete, das, was Clausewiß so tressend als "veredelten Bandengeist"\*\*) bezeichnet, und dis zulet hat sie in Gestalt der 8000 Veteranen, die am 9. April 1865 am Appomattor die Wassen strecken, die militärische Ehre gewahrt.

Mit Recht ist gesagt worden,\*\*\*) daß es schwer sei, Lee mit anderen berühmten Generalen, die in Europa Krieg führten, zu ver= gleichen. Die Verhältnisse, mit denen Lee zu rechnen hatte, waren in der That ganz außergewöhnliche. Wohl hat er manchen Zug mit uns

<sup>\*)</sup> Taylor, Four years with General Lee.

<sup>\*\*)</sup> Bom Rriege, 3. Buch, 5. Kap.

<sup>\*\*\*)</sup> Address on the character of General R. E. Lee by Captain J. H. Chamberlayne, mitgetheilt bei Fanlor.

vertrauten großen Feldherren gemein, mit dem Großen Friedrich das weise Haushalten mit den gegebenen Mitteln, das geschickte Aufsparen der Kräfte angesichts der seindlichen Ueberlegenheit, mit Moltke die kluge Zurückhaltung, das Vermeiden des Eingreisens in die Besehlsbesugnisse der Unterführer. Indessen, auch abgesehen von solchen Vergleichen, wird man zum Nuhm des Generals Lee sagen können, daß er unter besonders schwierigen Verhältnissen Außerordentliches im Kriege geleistet hat, wie diese Blätter im Einzelnen darzuthun haben werden.

Bei allem organisatorischen, operativen und taktischen Geschick, das Lee offenbarte, war es aber doch in erster Linie das Gewicht feiner Perfönlichkeit, das ihn eine fo hohe Bedeutung gewinnen ließ. Vom General bis zum letten Troßfnecht sah Alles voll Ehrfurcht auf ben Keldherrn, dessen Herzensgüte und aufrichtiges Wohlwollen ebenfo bekannt, wie seine Strenge gefürchtet war. Lee war eine imponirende, stattliche Erscheinung, ein eleganter Reiter, dabei, wiewohl in großen Berhältniffen aufgewachsen, von seltener Ginfachheit in Auftreten und Lebensführung. Geflissentlich theilte er alle Entbehrungen mit seinen Soldaten, und das Hauptquartier befand sich stets inmitten des Lagers unter Zelten. Ueber seinen stets ruhigen Zügen lagerte ein tiefer Ernst, der Ernst des Mannes, der innerlich mit dem Leben ab= geschlossen hat, den seine hohe Einsicht stets befürchten ließ, daß alle Opfer, die seine Edlachten forderten, vergebliche fein würden. gebächte nicht auch hier des Helden der sieben Jahre und der Seelenstimmungen, die ihn feit dem Tage von Rolin fo häufig be= herrschten!

Vom offiziellen Standpunkt der Union gab es keine Konföderation, sondern nur eine Rebellion der Südstaaten. Man ist daher versucht zu sagen, Lee war Rebellenführer wider Willen. Darin liegt die tiese Tragik seines Geschicks, die unsere menschliche Theilnahme um so mehr heraussordert, als sie einen Mann betrifft, der, gleich Washington, in vollstem Sinne das war, was die Franzosen so treffend mit dem Ausdruck "grand eitogen" bezeichnen. Siner begüterten Familie entstammend, ausgestattet mit allen geistigen und körperlichen Gaben, die ihn zum Führer seines Volkes in Heer und Staat besonders besähigt erscheinen ließen, ist dieser Mann, der am Ende des Bürgerstrieges völlig verarmt dastand, vielleicht das edelste Opfer dieses Krieges, wiewohl er, oder gerade weil er ihn überlebte und kein freundliches Geschick ihn gleich seinen besten Gehülsen, gleich dem heldenhaften

Jackson, dem unvergleichlichen Stuart, dem trefflichen A. P. Hill, im Kampfe selbst hinwegraffte. Der Feldherr, der über Zehntausende geboten, beschloß sein Leben als Vorsteher der Akademie zu Lexington. Er wollte sich der Erzichung der Jugend seines Landes widmen, die er zum Tode geführt hatte.

Wenn Lee den Leichtsinn verabscheute, mit dem die meisten Unhänger des Eüdens dem Bürgerfriege zugetrieben hatten, so blieb er doch frei von jeder schwächenden Weichheit. Solange er das Schwert für eine Sache führte, die er zu der seinigen gemacht hatte, war sie ihm Gottes Sache, und er gehörte ihr gang. Hatte er schon im Frieden es verschmäht, die in Amerika angeschenere Rolle des Geschäfts= mannes und Politifers zu spielen, und es vorgezogen, an der Indianergrenze feinem Soldatenberuf obzuliegen, so mußte diefer Beruf ihn jett im Rriege in feiner ganzen Größe, mit aller feiner wilben Poesie und dem mächtigen Reize hoher Berantwortung inmitten ber Gefahr erfüllen. Sein lauteres Pflichtgefühl, das in echter Frommig= feit wurzelte, ließ ihn selbst der Wefahr fpotten, aber auch den Coldaten nicht schonen, wo es der Rriegszweck forderte. Dieses Pflicht= gefühl hat ihn befähigt, mit gesteigerter Berantwortlichkeit immer Größeres zu leisten und mährend des heißen Ringens in echt fol= datischer Weise nur dem Kriege zu leben, alle ferneren Fragen der Bukunft aber von sich zu bannen. Dieses in schwerster Zeit geübte, selbstverleugnende Pflichtgefühl ist es recht eigentlich, das ihm den Stempel des Belben aufgebrückt hat.

Der Stillstand, der nach den Gefechten bei Seven Pines eintrat, wurde von Lee vortrefflich benutt, um die Organisation der Armee von Nordvirginien zu festigen und alle irgend erreichbaren Kräfte um Richmond zusammenzuziehen. Ende Juni konnte er Mc Clellan bereits 80000 Mann entgegenstellen und aus der Vertheidigung zum Angriff übergehen. Gestatteten in den ersten Wochen des Juni die inneren Verhältnisse der Armee von Nordvirginien und deren noch nicht völlig durchgeführte Versammlung eine operative Thätigkeit mit großen Massen nicht, so machte sich in dieser Zeit doch die südstaatliche Ravallerie durch eine erste größere Unternehmung bemerkdar. Lee besaß für diese Wasse und die sich ihr durch die Natur des Kriegssschauplates bietende Verwendung ein hohes Verständniß und hatte in Person des Generals Stuart den rechten Mann dasür gesunden.

#### Stuarts erfter Raib.

General James Edward Brown Stuart\*) hatte, feit er die Aka= bemie von West Point verlassen, der Kavallerie der regulären Armee der Union angehört. Er hatte sich in den Indianerkriegen an der Westgrenze zu einem verwegenen Parteiganger ausgebildet. Feurigert Muthes, erst Ende der Zwanziger stehend, aber doch besonnen, wuchs er jest, wo ihm die Führung größerer Reitermassen zufiel, mehr und mehr in die Aufgaben des großen Krieges hinein. Als geborener Virginier war er mit dem Kriegsschauplat, auf dem er zu handeln hatte, vertraut. Der verwegene Reiter besaß weit und breit in seinent Beimathlande die Gunft der Frauen, das Einverständniß der Männer. Den Krieg im eigenen Lande führend, vortrefflich beritten, auf bent Pferde aufgewachsen, geführt von einem Dlann, ber ben Indianern ihre Rünste abgesehen hatte, mußte die südstaatliche Ravallerie ben städtischen Elementen, aus denen zu Anfang des Krieges nordstaatlichen, schlecht berittenen Schwadronen bestanden, weit überlegen fein.

Sobald die Witterungsverhältnisse die Bewegungen der Kavallerie auf der Halbinfel ermöglichten, brach Stuart mit 1200 Reitern und zwei reitenden Geschützen auf. Der Zweck seines gegen den Rücken des Gegners gerichteten Unternehmens war, neben Schädigung des Reindes, Lee möglichst genaue Rachrichten über bessen Stärke und Aufstellung zu verschaffen. Am 13. Juni früh marschirte Stuart aus ber Gegend öftlich Richmond ab. Seine Absicht hielt er völlig geheim. Die Reiter wußten nicht, wohin sie geführt wurden. fänglich schlug er die Richtung nach Norden ein, um beim Gegner ben Glauben einer Hückfehr nach dem Rappahannock und eines be= absichtigten Zusammenhandelns mit Zackson zu erwecken. Rach einem Marsch von 40 km wurde am 13. abends der South Anna River erreicht, am 14. dann eine öftliche Richtung auf Hanover Court House eingeschlagen. Zwei Eskadrons regulärer nordstaatlicher Ra= vallerie, die dort in der rechten Flanke ihrer Urmee beobachteten, wurden völlig überrascht und im ersten Anlauf zersprengt. forgfältiger Erkundung der Wegeverhältnisse und des Totopotomon gelangte die konföderirte Reiterschar am 14. nach Old Curch. bereits im Rücken der feindlichen Urmee, wurde gerastet und gefüttert,

<sup>\*)</sup> Näheres über Stuarts Persönlichteit und seine Unternehmungen bei Heros v. Borde, Zwei Jahre im Sattel und am Feinde. Berlin 1897. Königliche Hofbuchhandlung von E. S. Mittler u. Sohn.

Alsbann der Marsch in südöstlicher Richtung gegen die Eisenbahn White He.—Nichmond zwischen den Lagern der Unions-Armee und dem Pamunken hindurch fortgesett. Auf letterem Flusse wurden zwei feindliche Proviantschiffe verbrannt, ein Angriss gegen die Magazine bei White He. jedoch nicht unternommen, da durch die Einwohner in Ersahrung gebracht worden war, daß sie stark besetzt seien.\*) Stuart schlug daher die Richtung auf Tunstalls Station ein, von wo ein schwacher seindlicher Posten vertrieben wurde. Ein mit Truppen besetzter Zug wurde unter Feuer genommen, doch hatte die Zeit nicht gereicht, ihn durch Aufreißen der Schienen zur Entgleifung zu bringen.\*\*)

Durch das Keuer waren inzwischen die föderirten Truppen in Stuart hielt es daher an der Zeit, ihren Lagern alarmirt worden. sich aus dem Staube zu machen. Zuvor aber gelang es feinen Schwadronen noch, einige fleinere feindliche Wagenzüge und einen Gisenbahnzug mit Verpflegungsgegenständen in Brand zu segen. Als= dann wurde der Marsch durch die Nacht in der bisherigen Richtung fortgesett, da sich unter den virginischen Reitern viele fanden, die Weg und Steg in biefer Gegend genou kannten. Nachdem einige Stunden geruht worden mar, wandte fich Stuart rechts, dem Chicahoming zu, der bei Tagesanbruch am 15. bei Jones Bridge, 15 km unterhalb Bottoms Bridge, des Hauptübergangspunktes der feindlichen Armee, erreicht wurde. Sonach waren in 24 Stunden mit der Masse der Reiter etwa 70 km zurückgelegt worden. Brude murbe zerstört gefunden, und eine in der Rabe befindliche Gurt, die benutt werden follte, erwies sich als ungangbar, dazu traf jett die Meldung ein, daß stärkere feindliche Ravallerie im Anmarsch fei. Es war eine Brigade nordstaatlicher Ravallerie unter Oberst Averill, die sich zur Berfolgung Stuarts aufgemacht hatte.

Aus dieser Lage sah sich die konföderirte Ravallerie dadurch befreit, daß ihre Mannschaften, gewohnt wie sie waren, sich auf eins samer Farm in Allem selbst zu helsen, ebenso geschickte Pioniere wie gute Reiter und Schützen abgaben. Es gelang ihnen, aus rasch geställten Bäumen einen Laufsteg herzustellen, auf dem die Richtschwimmer mit Wassen, Sätteln und Gepäck übergingen, während die des

<sup>\*)</sup> Der föderirte General Casen fommandirte hier jest ein stärkeres De-

<sup>\*\*)</sup> Sprengpatronen ju diesem Behuf maren damals noch nicht erfunden.

Schwimmens Rundigen die Pferde seitwärts des Steges schwimmend hinüberbrachten. Die zunächst übergegangenen Eskadrons machten sich dann vom rechten Ufer aus sofort an die Verbreiterung der Brücke, so daß es möglich wurde, wenn auch unter großen Schwierig= feiten, selbst die Geschütze hinüberzuschassen, bevor Averill heran= kommen konnte. Stuart erreichte nach diesem Rundritt um die seind= liche Armee glücklich am 15. mittags Richmond, nachdem er nur einen Wann und einen Munitionswagen eingebüßt hatte, mit mehreren Hundert Gesangenen und zahlreichen erbeuteten Pferden und Maul= thieren.

Die Wirkung des fühnen Nittes äußerte sich vornehmlich in moralischer Hinsicht. Einerseits gewannen die fonfoderirten Reiter ein unbegrenztes Vertrauen sowohl in ihre eigene Ueberlegenheit als in das Geschick und den Schneid ihres Führers, andererseits war ber Eindruck bei den nordstaatlichen Truppen verblüffend. angerichtete Schaben ftand ftreng genommen in keinem Verhältniß zu dem Erstaunen, den das überraschende Auftreten dieser fühnen Reiterschar im Rücken und noch dazu im nächsten Bereich der Potomac-Armee hervorrief, ein Erstaunen, das sich überall im Rorden Mic Ctellans Führung, die sich ohnehin nicht des Ginverständnisses der maßgebenden Kreise in Washington erfreute, wurde durch dieses Ereigniß erneut in Diiffredit gebracht. Die Dinge saben sich in der Ferne anders an; es wurde übersehen, daß bei dieser Ueberraschung die Neuheit der Sache das Meiste gethan hatte, und Die Clellan wurde mit Unrecht mangelhafte Sicherung seiner rechten Er hatte Stuarts Zug Flanke und seines Hückens vorgeworfen. ebenso wenig vorausgeschen wie sonst Jemand in der Armee oder in Washington; daß dem aber so war, beweist, daß hier unbedingt ein Verdienst Lees und Stuarts vorlag.

Lee bereitet einen Angriff auf die Potomac=Armee, diese ihren Rückzug nach dem James River vor.

Durch persönliche Wahrnehmungen und zahlreiche von den Landes= einwohnern eingezogene Nachrichten hatte Stuart seinem Armeesührer sehr genaue Angaben über die Ausstellung der seindlichen Armee machen können und ihm damit eine gute Grundlage für den bevor= stehenden großen Schlag verschafft. Um möglichst stark zur Entscheidung zu sein, beabsichtigte Lee, auch Jacksons Truppen aus dem nördlichen Virginien, wo sie nach den neuesten, daselbst errungenen Ersolgen entbehrlich schienen, heranzuziehen. Es scheint, daß die erste Anregung hierzu von Jackson selbst ausgegangen ist. Auch konnte nur er die augenblickliche Lage an der Shenandoah=Mündung übersehen. Lee ging jedenfalls freudig auf diesen Vorschlag Jacksons ein, denn es lag ihm daran, Mc Clellan bald aus seinen Verschanzungen zu verstreiben, da dieser sich jederzeit auf dem Seewege noch weiter verstärken und alsdann, unter dem Schutze seiner überlegenen schweren Artillerie sich von Stellung zu Stellung vorbewegend, Richmond bald ernsthaft gefährden konnte.

Um die Aufmerksamkeit Die Clellans von dem geplanten Un= griff gegen seine rechte Flanke abzulenken, gab Lee sich den Unschein, als ob er nicht eine Heranziehung der Truppen Jacksons, sondern im Gegentheil deffen Verstärtung im Shenandoah=Thale beabsichtige. Um 11. Juni wurden zwei Brigaden der Division Smith, die vereinigt etwa 10 000 Mann zählten, unter General Whiting aus den Verschanzungen bei Richmond zurückgezogen und auf dem rechten Ufer des James River vermittelft der Eisenbahn über Burfesville nach Lynchburg und von dort über Charlottesville nach Staunton befördert. Gleichzeitig wurde dafür gesorgt, daß die Zeitungen die Rachricht von diesen Transporten verbreiteten und sie auf diese Weise auch zur Kenntniß bes Feindes gelangten. Berborgen blieb diesem jedoch, daß die Truppen am 20. erneut in Staunton verladen und nach Charlottesville gurud= befördert wurden, wo sie die Bereinigung mit den Divisionen Jackson und Ewell bewirkten, die in raschen Märschen über Harrisonburg dort eintrafen, zögernd und in gemessener Entfernung von Banks und Gemäß einer mit Lee in Richmond persönlich ge= Fremont gefolgt. troffenen Berabredung feste Jackson die drei Divisionen,\*) über die er ben Befehl übernahm, auf Afhland Station in Darich.

Sowohl in Washington als auch im Hauptquartier Mc Clellans herrschte Ungewißheit über das Ziel seiner Bewegungen. Erst am 25. Juni, als Jacksons Truppen bereits Ashland erreichten, gingen Mc Clellan Kundschafternachrichten zu, die durch die Aussagen eines Ueberläusers bestätigt wurden und die eine Theilnahme Jacksons an bei Richmond bevorstehenden Kämpfen und eine ernstliche Gefährdung der rechten Flanke der Unions-Armee wahrscheinlich machten, und das eben jetzt, wo Mc Clellan mit dem Vorgehen auf Richmond Ernst zu machen begann. Hierzu hatte er durch das Korps Heinzelman und Theile

<sup>\*)</sup> Die bisher von ihm felbst geführte, die Divisionen Ewell und Bhiting. v. Fregiag. Loringhoven, Studten über Ariegsührung. I. 5

1

bes Korps Sumner, sowie eine Brigade des Korps Renes die Vortruppen der Konföberirten bei Seven Pines auf ihre Hauptstellung zurückbrücken laffen. Der General tauschte am 25. auf telegraphischem Wege mit bem Kriegssefretar Stanton seine Muthmaßungen über bie Bestimmung des feindlichen Korps Jackson aus. Dic Clellan er= suchte um Freihaltung seiner rechten Flanke durch Die Dowell, unter beffen Befehl neuerdings die Divifion Shields wieder guruckgetreten war, in Washington aber überschätte man infolge ber Beweglichkeit Jacksons beffen Kräfte bedeutend und hegte die Beforgniß, der ge= fürchtete, jest durch Whiting verftärkte Stonewall könnte es am Ende doch noch auf die Bundeshauptstadt abgesehen haben. Bermuthlich aber war dieses nur ein Bormand, der dazu herhalten mußte, um die Ablehnung einer weiteren Verstärfung der Potomac= Armee, deren Führer sich längst nicht mehr der Volksgunst erfreute, zu beschönigen. Man war bemüht, im nördlichen Birginien eine neue Urmee unter General Pope, der freilich alsbald seine völlige Unfähigfeit beweisen sollte, augenblicklich aber in Washington das große Wort führte, zusammenzubringen, und diese Armee absorbirte die Truppen Mic Dowells, die ehedem Mic Clellan zugedacht gewesen waren und ursprünglich einen integrirenden Theil der Potomac-Armee gebildet hatten. Sehr gegen seinen Willen und seine bessere Einsicht murbe Die Dowell jest abermals bei Fredericksburg am Rappahannock fest= gehalten.

Bu ber abschlägigen Antwort aus Washington gesellten sich dann noch weitere Rachrichten, denen zufolge Die Clellan die Lage als Seine Spione und flüchtige Reger gaben die sehr ernst erschien. Stärke der vereinigten Etreitfrafte Lees und Jachfons auf 160000 Mann und somit auf das Doppelte ihrer wirklichen Bahl an. zur Zeit noch wenig haltbaren Verschanzungen östlich Richmond wurden als sehr stark bezeichnet und sollten mit 200 schweren Geschüßen armirt fein, obwohl thatsächlich nur wenige leichte Kaliber verfügbar waren. Huch wenn diese Rachrichten sich nur zum Theil bewahrheiteten, schien es unmöglich, durch einen schleunigen Angriff auf Richmond mit den Hauptfräften Lees vor dem Eintreffen Jacfons abzurechnen. geben dieses Generals zwischen Chicahominn und Pamunken gefährdete aber nicht nur die rechte Glanke ber Potomac-Armee, fondern bereits im höchsten Maße deren Berbindungslinie über White House nach bem Pork River. Die Clellan entschloß sich daher, den Rückzug nach dem James River, der ihm noch offen stand, einzuleiten, eine Be-

wegung, die er unter der Bezeichnung einer Verlegung der Basis verdedte. Schon vorher hatte er, um sich bei bem beabsichtigten Un= griff auf Richmond, eingeengt zwischen zwei Stromen, wie er mar, eine größere Bewegungsfreiheit zu sichern, einige Proviantschiffe nach bem James abgehen und die Korps sich mit einem achttägigen Lebens= mittelvorrath versehen lassen. 2500 Stud Rindvieh, die in den Wälbern am Chicahoming hinter ber Front ber Armee weibeten, sicherten ben Fleischbedarf noch über diese Frist hinaus. Runmehr wurde auch barangegangen, die bei White House lagernden Bor= die Bededungstruppen des Generals Cafen und räthe fowie die Kranken und Verwundeten fortzuschaffen. Damit wurde die nach White Soufe führende Gifenbahn, die bisher die Zufuhrlinie der Armee gebildet hatte, als solche aufgegeben. Bis diese Magnahmen völlig zur Durchführung fommen fonnten, blieb jedoch die Potomac= Armee den Schlägen des Feindes in ihren Stellungen auf beiden Ufern des Chicahominy ausgesett, so wenig auch die Absicht ihres Führers dahin ging, sich in ihnen entscheidend zu schlagen. Gie focht sonach in den siebentägigen Rämpfen, die sie jest vor der feindlichen Sauptstadt zu liefern hatte, nur noch um ihren Rückzug.

Die Konföderirten beginnen ben Angriff (26. Juni).

Die Potomac-Armee stand am 26. Juni früh mit dem Korps Vorter auf dem rechten Flügel auf dem linken Ufer des Chickahominn, und zwar mit den Divisionen Spfes und Morell Front gegen ben Fluß, mit letterer auf dem linken Flügel bei Gaines Mill, mit der Division Die Call gurudgebogen hinter bem Beaverdam Creek, Bor-Die Uebergänge über ben Beaverdam truppen bei Mechanicsville. Creck waren burch Berichanzungen gesperrt. Somit bildete für den Kall eines feindlichen Borgehens zwischen Chicahominn und Pamunten zunächst nur die eine Division Mic Call den Flankenschut der Armee. Rahlreiche Brücken vermittelten die Verbindung des Korps Porter mit dem Gros ber Armee auf dem rechten Ufer, wo jett das ganze Korps Franklin bei Golding den rechten Flügel bildete, das II. Korps Summer Franklins Front bis zur Gisenbahn nach links verlängerte, das III. Korps Heinzelman auf dem linken Flügel über den Weg nach Williams= burg hinweg bis zum Abite Dat Swamp reichte. Die Stellungen der füdlich des Chickahominn stehenden Korps waren in der Richtung gegen Richmond stark verschangt. Das IV. Korps Renes bildete westlich Bottoms Bridge eine allgemeine Reserve.

Die Konföberirten waren am 25. Juni abends in folgender Weise vertheilt: Die Verschanzungen öftlich Richmond gegenüber den Korps heinzelman und Sumner hielten die Divisionen huger und Magruber, zusammen etwa 25000 Mann gablend, unter bem Oberbefehl Magruders besett. Von den 55 000 Mann, die gegen den rechten Flügel und die Flanke Die Clellans als Offensivflügel der Armee in Thätigkeit treten follten, schloß sich links an Magruder die Division A. P. Hill, beren rechter Flügel sich etwa westlich Golding Front gegen ben Chicahominn bem Gros bes Rorps Porter gegen= 21. P. Hill hatte eine feiner Brigaben unter General über befand. Branch\*) dur Besetzung eines oberhalb Meadow Bridge befindlichen Ueberganges zur Offenhaltung ber Verbindung mit Jacffon entfandt. Die Divisionen Longstreet und D. H. Hill lagerten zunächst noch in Refervestellungen, erstere an bem Wege nach Williamsburg, lettere am Wege nach New Bridge. Jacksons drei Infanterie-Divisionen hatten Afhland Station erreicht. Stuart, jest an der Spite einer Ravalleric=Division\*\*) von annähernd sieben Regimentern mit einer reitenden Batterie, mar Jackson unterstellt worden und befand sich bei Hannover Court House.

Am 26. Juni früh rückte Jackson mit seinen brei Divisionen in südöstlicher Richtung gegen den Rücken der feindlichen Armee vor. Stuart klärte vor seiner Front in dem ihm seit dem unlängst unternommenen Raid vertrauten Gelände auf. Die Brigade Branch war angewiesen, auf dem linken Ufer des Chickahominy unmittelbar slußaufwärts vorzugehen, um A. P. Hills Nebergang dei Meadow Bridge
zu decken, A. P. Hill, sich nach seinem linken Flügel zu massiren und
nach vollzogenem Uebergang durch ein frontales Borgehen gegen den
Beaverdam Creek Jacksons Umgehungsbewegung zu unterstüßen. Die
Division D. H. Hill und, ihm mit einigem Abstande folgend, auch
die Division Longstreet wurden hinter A. P. Hill fort nach Meadow
Bridge herangezogen, wo sie gleichfalls den Userwechsel vollziehen
sollten. Lee beabsichtigte sonach, den Angrissslügel der Armee derart

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> Rach Webb, Peninsula-Sammlung Scribner

<sup>5</sup> Birginia: Reiter: Regimenter,

<sup>1</sup> Rordcarolina: Reiter: Regiment,

<sup>3</sup> sogenannte Legionen in Estadronsstärte

Nach einem von Taylor gebrachten Auszuge eines Stärkerapports ber Armee von Nordvirginien vom 20. Juli zählte die Kavallerie-Division Stuart zu jener Zeit 295 Offiziere, 3740 Mann.

zu bilden, daß, von links nach rechts betrachtet, die Kavallerie-Division Stuart, das Korps Jackson, beide Hills, Longstreet und schließlich Branch entwickelt vorgehen follten.

Jacksons Unmarsch wurde burch Geländeschwierigkeiten erheblich verzögert. Im weiteren Vorschreiten gegen ben Totopotomon nahm er erst spät die Verbindung mit dem Groß der konföderirten Armee in ber Richtung auf Meadow Bridge auf, wo A. P. Hill, ohne Widerstand zu finden, ben Uebergang bewirkt und sich nach links entwickelt hatte. Auch Mechanicsville war nur leicht besetzt und wurde bald vom Gegner geräumt. Dessen Stellung hinter bem Beaverdam Creek war durch die fumpfige Thalniederung gedeckt und nur an zwei Stellen überschreitbar, bie beibe unter dem wirksamsten Feuer der foberirten Batterien lagen. Als die Division D. H. Hill, die hinter der Division A. P. Hill fortzog, links von dieser ebenfalls ihren Aufmarsch, Front gegen den Beaverdam Creek, vollzogen hatte, befahl Lee den beiden Hills, anzugreifen, wiewohl noch immer fein Geschützfeuer aus ber Begend von Bethesda Church Jacksons Eingreifen verkündete. Die Anwesenheit bes Präsidenten Jefferson Davis, ber mit gespannter Erwartung bem Rampfe entgegensah, mag im Berein mit ber Befürchtung, ber Gegner, ber jett die auf konföderirter Seite bestehenden Absichten völlig durch= schauen mußte, könnte ohne Kampf entkommen, dazu beigetragen haben, baß die Dinge hier übereilt murden.

Da Jacksons Umgehungsbewegung noch keine Wirksamkeit hatte üben können, wurde ein zweimaliger frontaler Angriff der beiden Divisionen Hill mit einem Verlust von 3000 Mann abgewiesen, und Mc Call behauptete sich siegreich hinter dem Beaverdam Creek. Jackson hatte inzwischen den Totopotomon überschritten und war die in die Gegend nördlich Bethesda Church gelangt, wo er Biwak bezog. Nur die Kavallerie-Division Stuart war auf unterlegene nordstaatliche Kavallerie+)

<sup>\*\*)</sup> Kavalleries Brigade Cooke: Theile zweier regulärer Regimenter und ein neu errichtetes Regiment Pennsplvania Lancers. Ueber das Zusammentressen mit diesem am folgenden Tage (27., Kampf bei Gaines Mill) berichtet Borde, daß es durch die Attacke eines virginischen Reiters Regiments im ersten Anlauf zerstreut worden sei, wobei die Föderirten ihre Lanzen fortgeworsen hätten. Er knüpst daran die Folgerung, daß die Lanze, eine so tressliche Wasse sie auch in der Hand eines Reiters sei, der mit ihr gut ausgedildet ist, dem Ungeübten nur hinderlich werde. Sinen Beleg dafür bildet u A. auch das Gesecht bei Stotschef am 14. Februar 1831, wo russische reitende Jäger der Division Geismar, die erst seit ganz turzer Zeit die Lanze führten, im Kampf gegen polnische Lanzenreiter ebenfalls die ihnen ungewohnte Wasse sortwarsen und zum Säbel griffen.

gestoßen und hatte sie zurückgedrückt. Der Anmarsch Jacksons hatte zur unmittelbaren Folge, daß Mc Clellan noch am 26. durch den Chef der Ingenieure neue Stellungen für seinen rechten Flügel ausssuchen ließ. Das Korps Porter ging am 27. dei Tagesandruch in diese zurück, in denen es mit der Division Sykes auf dem rechten Flügel, 1500 m südlich Cold Harbour am Wege nach Sumners Bridge, mit der Division Morell auf dem linken Flügel nach dem Chickahominy gegenüber Golding zurückgebogen, mit der durch den gestrigen Kampf geschwächten Division Mc Call in Reserve hinter der Mitte stand. Die Konföderirten versuchten zwar, den Abzug zu stören, boch gelang es, sie abzuschütteln, so daß die neue Stellung im Laufe des Bormittags ordnungsmäßig bezogen und zum Theil auch verstärkt werden konnte.

## Rampf bei Gaines Mill (27. Juni).

Um Mittag entwickelte sich die Division A. P. Hill, der die Division Longstreet in zweiter Linie folgte, gegen New Cold Harbour. Die Division D. H. Hill war links gestaffelt. Sie follte am Wege Mechanicsville Bethesda Church die engere Fühlung mit Jackson her= Aus der Zähigkeit des Widerstandes, auf den die Division A. P. Hill am Wege nach New Cold Harbour ftieß, erkannte Lee, baß er sich hier jedenfalls noch starken feindlichen Kräften gegenüber Es erwies sich die Nothwendigkeit, die Division Longstreet befand. rechts der Division A. P. Hill einzuseten, da deren Front von der feindlichen Division Morell überragt wurde. Aus der Frontausdehnung des Feindes bis an den Chickahominy folgerte Lee, daß Mc Clellan feine stärkeren Kräfte nach rechts jum Schute feiner rechten Flanke und seines Rudens gegen Jackson abgezweigt haben konnte. Dieser erhielt baher Befehl, von seiner bisherigen Richtung auf Tunstalls Station abzubiegen und fich über Cold Harbour gegen die rechte Flanke bes am Chickahominy stehenden Feindes zu wenden.

Obwohl Jackson voraussichtlich erst spät eingreifen konnte, bes fahl Lee, da der Tag sich schon zu neigen begann, um 4 Uhr nachs mittags der Division A. P. Hill, energisch anzugreisen. Ihr Angriff zerschellte an dem Feuer der föderirten Artillerie. Hills Bataillone flutheten zurück, doch hinderte ein Angriff, den jest Longstreet mit allen Krästen gegen Porters linken Flügel unternahm, diesen nicht nur an der Ausbeute seines Erfolges, sondern nöthigte ihn auch, seine letzen Reserven einzusesen. Trosdem wäre sein linker Flügel dem

wuchtigen Stoße Longstreets erlegen, wenn nicht die Division Slocum des Korps Franklin, die Mc Clellan auf das dringende Gesuch Porters um Verstärkung nach dem linken Ufer hinübergesandt hatte, rechtzeitig eingetroffen wäre und das Gesecht hätte herstellen können. Die Divisionen Morell und Mc Call waren vollkommen durcheinander gekommen, die Truppen ihren Führern aus der Hand. Auch die Division Slocum wurde jest zum Theil in dieses Gewirr hineingeworsen, aber es wurde erreicht, daß Longstreets Angriff zum Stehen kam.

Noch hatte Lee keinen Schritt weit Es war 5 Uhr vorüber. Boden gewonnen gegen die 35 000 Mann der Potomac-Armee, die ihm einschließlich ber Division Slocum entgegengetreten waren, noch war Jackson nicht heran. Porter fah gleichwohl dem Ausgange des Tages mit Sorge entgegen. Erneute Gesuche um Berftarfungen wies jedoch Die Clellan ab. Da er die Gesammtfräfte des Feindes um das Doppelte überschätzte, glaubte er sich 100 000 Mann in ben Verschanzungen östlich Richmond gegenüber zu haben, statt ber 25 000 Mann, die hier Magruber zur Verfügung standen. Allerdings hatte diefer General es verstanden, seine Schwäche fehr geschickt zu verbergen, und öfter die ihm gegenüberstehenden, mehr als doppelt überlegenen föderirten Kräfte beunruhigt. Als nach dem ersten verfehlten Angriff A. P. Hills das Feuer auf dem anderen Ufer des Chicahominn zeit= weilig schwieg, war er sogar zu einem energischen Angriff gegen die Division Smith des Korps Franklin in der Richtung auf Golding vorgebrochen. Wurde diefer Angriff auch mit Verluft abgewiesen, so hatte Magruder durch ihn feinen Zweck, die Absendung weiterer Ber= stärkungen nach dem linken Ufer des Chickahominn zu verhindern, Nur zwei Brigaden des mittleren Korps des füd= doch erreicht. lichen Ufers griffen auf Beranlassung ihres Rommandirenden Sumner noch in das Gefecht des Korps Porter ein, als diesem bei sinkender Sonne eine neue, bringende Gefahr burch bas Auftreten Jacksons erwuchs.

Sobald das Feuer auf dem rechten Flügel Porters wieder auf= lebte, und Lee daran das Herannahen Jacksons erkannte, war er ihm entgegengeritten, um die bisher fehlende Einheit des Angriffs wenigstens in letter Stunde noch zu sichern. Der starke Verbrauch an Kräften, den Longstreet und A. P. Hill im Frontalgesecht erlitten hatten, machten es unerläßlich, ihnen eine unmittelbare Verstärkung zuzuführen, wenn auch die Bucht des Flankenstoßes dadurch abgeschwächt wurde. Es rückten daher vom Korps Jackson die Division Whiting und eine Brigade der bisherigen Division Jacksons nach dem rechten Flügel heran. Der Rest der letztgenannten Division und die Division Ewell gingen gegen die Linie New Cold Harbour—Cold Harbour vor, und nur die Division D. H. Hill, die inzwischen bereits über das Korps Jackson hinausmarschirt war, ging östlich Cold Harbour, die föderirte Division Sykes überslügelnd, vor. Auf dem äußersten linken Flügel der konföderirten Front befand sich die Kavallerie-Division Stuart. Der Beginn des Angrisss durch D. H. Hill, der um 6 Uhr abends erfolgte, war das Zeichen für die ganze konföderirte Linie, auf der 7 km breiten Front von Chickahominy dis südöstlich Cold Harbour zum abermaligen Angriss vorzugehen.

Die durch ein fünfstündiges Gefecht erschöpften Truppen Vorters find biesem Anprall nicht mehr gewachsen. Dennoch bringt die zahl= reiche und gute Artislerie des Korps den Angriff noch einmal vorüber= gehend jum Stehen, indeffen die Rührer reißen die konföderirten Truppen mit sich vor, insbesondere die Teras-Regimenter der Division Whiting dringen mit der größten Todesverachtung gegen die Unions= Batterien vor. Das Korps Porter muß schließlich dem Drucke der Uebermacht weichen, und schon fieht es seinen Ruckzug über ben Chicahoming durch das Vordringen Longstreets gegen die Brücken aufs Höchste gefährdet. Es gelingt jedoch, das Schlimmste abzuwenden. Nachdem sie über zwanzig Geschütze rühmlichst in ihrer ersten Stellung eingebüßt hat, geht die nordstaatliche Artillerie nochmals auf dem linken Ufer bes Chickahoming, hart am Fluffe in Stellung, und ihr wirksames Feuer ermöglicht ben Flüchtlingen des linken Flügels, Auf dem anderen Flügel aber ist es die Bruden zu überschreiten. wiederum die reguläre Brigade der Division Sykes, die, entschlossen, nicht por den Freiwilligenaufgeboten des Südens zu weichen, D. H. Hill verhin= bert, hier die volle Frucht des Sieges zu ernten. Bei einbrechender Dunkel= heit erleichtert dann noch das Gingreifen der beiden Brigaden der Division Richardson, namentlich ein entschlossener Gegenstoß der irländischen Brigade Meagher vom II. Korps Sumner den Abzug der Regulären Stuart mar megen ber Gelandeschwierigkeiten, nach dem rechten Ufer. auf die er stieß, nicht dazu gelangt, wirksam einzugreifen, und hatte sich im Wesentlichen mit der Deckung der linken Flanke Jacksons begnugen muffen, doch brachten seine Reiter gahlreiche Gefangene ein.\*)

<sup>\*)</sup> Bericht Lees an den Präsidenten Jefferson Davis. Official Records Ser. I, Band XI, 2, S 493.

Der hartnäckige Kampf hatte ber Potomac-Armee einen Berluft von 7000 Mann bei nur 35 000, die am Gefecht betheiligt gewesen Auch die Konföderirten hatten allein beim Korps waren, gekostet. Jackson über 3000, im Ganzen alfo wohl 5000 Mann außer Gefecht, aber bafür freilich einen unbestreitbaren Erfolg errungen. Porter und seine Verstärkungen hatten bagegen burch ihre energische Gegenwehr bei ihnen den Glauben erwedt, daß weitaus der größte Theil der Potomac-Armee im Gefecht gestanden habe, und ihnen seit bem Tage von Bull Run zum ersten Male Achtung vor den nord= staatlichen Waffen eingeflößt. Immerhin mar es Lee gelungen, die feind= liche Armee völlig zu umgehen und von ihrer Verbindung auf White Souse ab sowie zwischen Chicahoming, Richmond und ben Sumpfen des White Dat Swamp einzudrängen. Daß Mc Clellan bereits feine Berbindungen füdwärts nach dem James verlegt hatte, war begreiflicher= weise im konföderirten Lager augenblicklich nicht zu übersehen.

## Der 28. Juni.

Trop diefer Verlegung der Verbindungen war es jedoch am 27. Juni abends bereits bringend nothwendig, die Potomac=Armee in Sicherheit zu bringen. Um Morgen bes 28. hatten ihre fämmtlichen Truppen das rechte Ufer gewonnen, die Bruden waren zerftort, und so ein unmittelbares Nachsetzen des Feindes verhindert worden. einer noch mährend ber Racht zum 28. stattfindenden Berathung Mc Clellans mit feinen Generalen murbe ber Gedanke geaußert, ben Umstand, daß offenbar die Hauptkräfte bes Gegners sich auf dem linken Ufer des Chickahominy befanden und augenblicklich burch den Fluß von Richmond getrennt waren, zu einem entschlossenen Angriff gegen die konfoderirte Hauptstadt auszunuten. Dieser Borschlag wurde indessen, wohl mit Recht, als fehr gewagt und einem Akte ber Verzweiflung ähnelnd verworfen, zumal der rechte Flügel der Armee schwer gelitten hatte, seine Munition noch nicht ergänzt war und die Truppen, welche am 27. gefochten hatten, wenigstens für den folgenden Tag nicht als gefechtsfähig bezeichnet werden konnten. Gin Vorstoß auf Richmond brachte baher, felbst wenn es gelang, die Stadt gu nehmen, mit der siegreichen Armee Lees hinter bem Chicahominn in ber Flanke, jedenfalls keinen bauernden Gewinn, die Potomac-Armee lief vielmehr bei einem folden Unternehmen Gefahr, auch noch bie Verbindung nach dem James River einzubüßen. Es brach sich die Er= kenntniß Bahn, daß es nunmehr nur noch barauf ankomme, unter möglichster Vermeidung von Gefechten so bald als möglich den James River zu erreichen.

Der Rückzug borthin konnte allerdings badurch sehr erschwert werben, daß die südwärts über ben White Dat Swamp führenden Wege, wie das ganze in Betracht tommende Gelande, fast völlig un= bekannt waren. Man konnte nicht ahnen, daß der Feind, wiewohl er sich im eigenen Lande befand, fast genau in derselben Lage war, so daß auch ihm die Orientirung über die Lage sehr erschwert wurde: ein unendlicher Vortheil für die Lösung der schwierigen Aufgabe, die Armee durch ein von dichtem Sumpfwald bedecttes Gelande gurud= zuführen, zumal wo den zahlreichen Verpflegungs= und Munitions= vorräthen sowie der schweren Artislerie und der großen Rinderheerde erst ein Vorsprung gegeben werden mußte. Der Abend des 28. Juni tam heran, ehe auch nur die Korpstrains in Bewegung gesetzt werden konnten, da bis dahin erst ber Armeetrain, geleitet von dem am White Dat Swamp stehenden Korps Renes, sich auf Glendale hatte in Marsch setzen können. Es war ein Glück für die Potomac=Armee, daß die feindlichen Truppen zu erschöpft waren, um biefe Lage auszunugen, sowie daß der Chicahoming den Konföderirten den Einblick in die Berhältniffe auf dem rechten Ufer gunächst verbarg. Während Stuart am 28. die Verfolgung Stonemans aufnahm, der mit der Daffe der föderirten Ravallerie am 28. Juni auf bem linken Ufer bes Chicka= homing in der Richtung auf New Kent Court House zurückwich, und die Division Ewell ihm flugabwärts bis Bottoms Bridge nachrückte, entwickelten sich die Divisionen Whiting, Jackson und D. H. Hill weiter oberhalb gegenüber ben Stellungen auf dem rechten Ufer, in die am Abend vorher das Morps Porter und die Division Clocum zurud= Die Divisionen Longstreet und A. B. Hill, die gegangen waren. tags zuvor am meisten gelitten hatten, verblieben in ihren Biwaks bei New Cold Harbour.

Die Unions-Armee rührte sich nicht, und der Tag verlief am Chickahominn völlig ruhig. Hinter der söderirten Front freilich versriethen bei der herrschenden heißen und trockenen Witterung aufsteigende große Staubwolken, daß dort Bewegungen stattfanden; deren Richtung aber konnte nicht bestimmt erkannt werden. Auch Magruder gewann zeitweilig die Auffassung, daß der ihm gegenüberstehende Feind\*) sich schwäche und abzuziehen beginne. Ein aus den Richmonder Ver-

<sup>\*)</sup> Division Smith bes Korps Franklin.

schanzungen heraus geführter kurzer Vorstoß brachte jedoch in dem waldigen Vorgelände keine Klärung und fand die Föderirten gesechtse bereit und unverändert in Stellung. Für sie bedeutete dieser Tag einen großen Gewinn, denn, wiewohl die Brücke über den White Dat Swamp bei Fraziers Farm rechtzeitig wiederhergestellt worden war, und die Auffindung eines weiter oberhalb befindlichen Ueberganges in der direkten Richtung Savage Station—Glendale den Marsch der Trains in zwei Kolonnen ermöglichte, kam der Morgen des 29. Juni heran, bevor mit dem Abzuge der Truppen begonnen werden konnte.

#### Der 29. Juni.

Zum Glück blieb dieser durch einen dichten Frühnebel dem Gegner verborgen. Die Truppen des Korps Porter und die Division Slocum, die im Gesecht am 27. am meisten gelitten hatten, gingen zuerst zurück, gedeckt durch die intakten Korps Sumner und Heinzelman sowie durch die Division Smith. Porter und Slocum nahmen alsdann am 29. mittags Stellung hinter dem White Dak Swamp bei Fraziers Farm im Anschluß an das bereits bei Glendale besindliche IV. Korps Kenes. Die Division Mc Call verblieb zunächst bei Bottoms Bridge zur Beobachtung des unteren Chickahominn. Das Hauptquartier Mc Clellans wurde an diesem Tage von Savage Station hinter den White Dak Swamp zurückverlegt.

Auf konföderirter Seite konnten die Absichten des Gegners erst almählich im Laufe des 28. erkannt werden. Aus Stuarts Meldungen ersah Lee, daß der Feind die Eisenbahn nach White House zerstört hatte, somit auf die Verdindung dorthin Verzicht leistete. Doch rechnete er noch mit der Möglichkeit eines feindlichen Rückzuges über den unteren Chickahominy und weiterhin durch die virginische Halbinsel. Für diesen Fall beabsichtigte er, diese Vewegung links abmarschirend auf dem nördlichen User des Flusses zu begleiten.\*) Erst als sich keine Anzeichen für eine solche Maßnahme beim Feinde fanden, wurde hieraus im Verein mit den Wahrnehmungen, die vor der Front der konföderirten Armee gemacht worden waren, die erwünschte Klärung der Lage gewonnen. Am 29. ließ baher Lee, in der Ueberzeugung, daß ein frontales Nachdrängen über den Chickahominy erfolglos verzlausen mußte, die in zweiter Linie stehenden Divisionen Longstreet

<sup>\*)</sup> Bericht Lees a. a. D.

und A. P. Hill bei New Bridge übergehen und, hinter ber Division Magruder fortrückend, hinter der Division Huger am Charles City Road Ausstellung nehmen, um sie demnächst gegen die Flanke des seindlichen Rückzuges verwenden zu können, während Jackson mit seiner Division und den Divisionen D. H. Hilling und Ewell nördlich des Chickahominy verblieb. Der Versuch der Division Huger, Sindlick in die Verhältnisse südlich des oberen White Dak Swamp zu gewinnen, wurde erfolgreich durch die Kavallerie des Korps Heinhelman unter Oberst Averill verhindert, und so blieb der Rückzug der Potomac-Armee südlich des Sumpses an diesem Tage noch völlig unbelästigt. Auf eine Mitwirkung Stuarts bei der Verfolgung mußte zunächst Verzicht geleistet werden, da dieser sich hatte verführen lassen, Stoneman nach dem Pamunkey zu folgen, und sich mit Vergung der seindlichen Vorräthe von White House, sowiet nicht die Föderirten bereits Feuer an sie gelegt hatten, zu schaffen machte.\*)

Die mit der Deckung des Abzuges betrauten beiden föderirten Korps und die Division Smith hatten am 29. vormittags die Fühlung mit dem Feinde etwas gelockert und waren auf Fair Daks und Savage Station zurudgegangen. Beingelman, der ben linken Flügel hatte, zog vorzeitig ab und überschritt ben White Dat Swamp ober= Das Korps Sumner und die Division Smith halb Fraziers Farm. bei Savage Station faben dadurch ihre linke Flanke einem Angriff Magruders preisgegeben, der unter Voraussendung einer Lokomotive, die einen gepanzerten und mit einem schweren Geschütz armirten Wagen vor sich her schob, mit seiner Division an der Eisenbahn vor= ging. Es entspann sich nunmehr an dieser und am Wege nach Williamsburg ein erbittertes Waldgefecht, in dem Sumner immer stärkere Theile seines Korps und die halbe Division Smith mit der Front gegen Richmond einseten mußte, um sich seinen Ruckzug offen zu Er entging hier in feiner Bereinzelung nördlich des White Dat Swamp nur dadurch völliger Bernichtung, daß Jackson die Berstellung der Brücken über den Chickahoming nicht vor dem Abend hatte bewirken und dadurch nicht von Norden her in das Gefecht hatte eingreifen können. So wurde es Sumner möglich, während ber Racht zum 30. Juni seine Truppen hinter den White Dat Swamp in Sicherheit zu bringen und die Brude bei Fraziers Farm hinter fich zu zerstören.

<sup>\*)</sup> Borde.

Gefechte bei Fraziers Farm und Glenbale (30. Juni).

Mit Anbruch des 30. Juni war auf diese Weise die schlimmste Gefahr für die Potomac=Armee beseitigt, da sie bas zu über= schreitende Hinderniß zwischen sich und die Hauptkräfte des Feindes gebracht hatte. Indem sie sich wechselseitig aufnahmen, festen ihre Divisionen im Laufe des Tages den Marsch nach dem James River fort, den das an der Tete befindliche Korps Kenes am 30. vormittags bei Haralls Landing erreichte. Das Korps Porter, ohne die Division Die Call, folgte ihm bicht auf. Die hinteren Theile der Armee reichten um diese Zeit allerdings noch bis White Dat Bridge gurud, und ber über Glendale zum James River führende westliche Rudzugsweg war Diefe Lage, wenn fie am vorher= noch von den Trains bedeckt. gehenden Tage auf konföderirter Seite nur mehr herausgefühlt worden war, mußte bort am 30., wenn auch nicht in ihren Einzelheiten, doch im großen Ganzen erfannt fein. Lee fpannte benn auch alle Krafte an, um feinem Gegner ben Garaus zu machen. Jackfon bemühte fich, ben Berluft des gestrigen Tages wieder einzubringen. Er brach frühzeitig von Savage Station auf Fraziers Farm auf, um ben bortigen Gleichzeitig waren von Richmond her Uebergang zu erzwingen. A. P. Sill auf bem Central Road und Longstreet auf dem New= market Road im Anmarsch. Magruber und Huger folgten Sill. Gin auf dem rechten James-Ufer befindliches Detachement unter General Wife\*) wurde unterhalb Fort Darling übergesett. Es sollte den Berfuch machen, den Foderirten auf ber Sochfläche von Malvern Sill zuvorzukommen.

Bei White Dat Bridge stieß Jackson auf starken Widerstand. General Franklin versügte hier zur Vertheidigung des Desilees außer über die Division Smith seines Korps über einen Theil der Division Sedgwick des Korps Sumner, im Ganzen über neun schwache Brizgaden, dabei aber über neun Batterien. Jackson konnte nur sieben Batterien ins Feuer bringen, und deren Geschosse erreichten nicht einmal die nordstaatlichen Batterien. Dhne aber die artilleristische Ueberzlegenheit gewonnen zu haben, war es ihm unmöglich, die schwierige Enge mit seiner Infanterie, trotz deren Stärke, zu überschreiten. Während hier der Artilleriekampf noch im Gange war, hatte auch 3 km weiter südlich bei Glendale das Gesecht begonnen. Sine linke Seitendedung der Division A. P. Hill, die auf dem Charles Sity

<sup>\*) 3</sup>mei Bataillone, zwei Batterien.

Road vorging, war auf die bei Glendale stehende Division Slocum des Korps Franklin gestoßen und von dieser mit Leichtigkeit abgewiesen worden. Um 3 Uhr nachmittags entwickelte sich jedoch bas Gros der Division A. P. Hill auf dem Central= und die Division Longstreet auf dem New Market Road gegen die Waldlichtung, westlich Glendale. Die beiden Divisionen, die nach ben Verlusten am 27. Juni zusammen noch etwa 18000 Mann gählen mochten und dem einheitlichen Befehl Longstreets unterstanden, machten anfänglich gegen die Division Clocum Diese aber sah sich alsbald burch die von Bottoms Kortschritte. Bridge in die Gegend von Glendale herangezogene Division Dic Call unterstützt und nach links durch die Division Hooker des Korps Heintelman verlängert, während dessen Division Rearnen nördlich des Charles City Road in das Gefecht eingriff und die nicht gegen Jackson verwendeten Theile der Division Sedgwick als Referve verfügbar blicben.

Gegen diese Ueberlegenheit mußte die Kraft der Divisionen A. P. Hill und Longstreet alsbald erlahmen, zumal sie in diesem Begegnungsgefecht infolge ihrer Marschtiefen auf den schmalen Waldwegen von rückwärts her durch die Divisionen Magruder und Huger nicht rechtzeitig unter= ftütt werden konnten, und Jackson gegen die feindliche Artillerie nicht vorwärts fam, auch die Verständigung mit ihm nur auf einem weiten Umwege möglich war. Das schwache Detachement Wise aber war nicht im Stande, fich in ben Besitz von Malvern Sill zu jegen, da es hier das Korps Porter bereits in Stellung fand, und die nordstaatlichen Kanonenboote vom James aus das Flachland füdlich der Hochfläche mit ihrem Feuer beherrschten. Während sonach Franklin bei Fraziers Farm Jackson abhielt, machte das Gros der Potomac=Urmee aus seinem Rückzuge heraus Front nach Westen. war Lee gelungen, den Marsch des Feindes aufzuhalten, aber seine Hoffnung, seinen Untergang an diesem Tage vollendet zu feben, ging nicht in Erfüllung. Die Konföderirten erbeuteten bei Glendale zehn Geschütze, zahlreiche Gefangene blieben in ihren Sänden, aber die Armee Mic Clellans hatte den Vorstoß gegen ihre Rückzugslinie doch glüdlich abgewehrt. Ihr war die schwere Aufgabe gelungen, eine Rechtsrückwärtsschwenkung angesichts des Feindes auszuführen und dabei 4000 Proviant= und Bagagewagen, 400 bis 500 Sanitäts= fahrzeuge, 100 Geschütze der Reserve-Artillerie und 50 Belagerungsgeschütze sowie 2500 Stück Bieh in lebenden Häuptern durch ein überaus schwieriges Gelände zurückzuschaffen.

Tropbem blieb noch eine lette Schwierigkeit zu beseitigen. Eg erwies sich für die Transportflotte als unmöglich, die Armee bei Saralls Landing an Bord zu nehmen. Das Kahrwasser verengt sich von City Point aufwärts so fehr, daß die Flotte dauernd dem Feuer ber konföderirten Batterien auf dem linken Ufer des James River ausgesett gewesen ware. Der kommandirende Seeoffizier, Commodore Rodgers, bezeichnete daher Mc Clellan Harrisons Landing als einen geeigneten Bunkt für ben Fall einer Ginschiffung ber Truppen. Der Oberkommandirende der Potomac=Armee hatte den Gefechten bei Glendale und Fraziers Farm nicht mehr beigewohnt, sondern sich, nachdem er die Befehle zur Entwicklung der Armee gegeben hatte, nach dem James River vorausbegeben, um dort von einem Kanonen= boot aus Erkundungen vorzunehmen und die erforderlichen Vor= bereitungen für die Bervflegung und etwaige Ginschiffung der Armee zu treffen.

## Gefecht am Malvern Sill (1. Juli).

Seine Unterführer leiteten daher am 30. abends selbständig den Rückzug nach Malvern Hill ein, da sie erkannten, daß die Armee unmöglich in der 10 km langen, dünnen Linie von White Cak Swamp bis zum James River einem am nächsten Tage mit Sicherheit zu erswartenden seindlichen Angriff würde widerstehen können. Der nächtsliche Abzug nach Malvern Hill erfolgte allerdings nicht ohne Verswirrung. Franklin zog von seiner am meisten gefährdeten Stellung am White Dak Swamp zuerst ab, die übrigen Divisionen solgten nach ihrem Belieben und bahnten sich, so gut es ging, ihren Weg nach der Hochstäche, auf der die letzten Truppen um 10 Uhr morgens am 1. Juli eintrafen.

Die Armee nahm hier eine halbkreisförmige Stellung, indem sie ihre Flügel nach Turken James Bridge und Hagalls Landing an den James River zurücklog, so daß sie wirksam von den Kanonen der Flotte flankirend unterstützt werden konnten. Auf der Hochsläche selbst waren am frühen Morgen über 100 Geschütze, zum Theil schweren Kaliders, nach Mc Clellans Anweisungen in Stellung gedracht worden. An dieser mächtigen Artillerie gewann die geschlagene und zerrüttete nordstaatliche Armee, die hier auf dem nur 2000 m breiten Plateau dicht zusammengedrängt stand, den nöthigen Halt gegen die letzten Angrisse der Konföderirten. Diese erfolgten ziemlich zusammenhangslos irot des Bemühens Lees, seine jett nicht mehr durch den White Dak

Swamp getrennten beiden Flügel zu einheitlichem Handeln zu bringen. Wlagruder und Huger gingen jett in erster, A. P. Hill und Longsstreet in zweiter Linic gegen die Westfront der seindlichen Stellung vor, während Jackson der Angriff von Norden zusiel. Die zwischensliegenden Waldungen erschwerten eine einheitliche Leitung des konstöderirten Angriffs, der ohnehin alsbald an der seindlichen Artillerieswirkung zerschellte. Die Verluste, die dieser Versuch, den Feind in den Fluß zu wersen, kostete, bewogen dann Lee, von weiteren Ansgriffen und der völligen Verdrängung des Feindes von der virginischen Halbinsel abzustehen.

Auch die Armee von Nordvirginien sah sich am 1. Juli um 20 000 bis 25 000 Mann, etwa ein Viertel des Bestandes, mit dem sie zur Befreiung Richmonds aufgebrochen war, geschwächt, aber, wenn ihr Kührer nicht das lette Ziel, das er sich gesteckt hatte, die völlige Bernichtung des feindlichen Deeres, erreicht hatte, ein fehr großes Ergebniß hatte er doch zu verzeichnen. Die Konföderirten hatten dem Feinde 50 Kanonen und 6000 Gefangene, darunter mehrere Generale, Zahlreiche Gewehre, Fahrzeuge und Kriegsmaterial abgenommen. aller Urt war in ihre Hände gelangt, ganz abgesehen von den umfang= reichen Vorräthen, die der Feind auf feinem Rudzuge den Flammen übergeben hatte. Bor Allem aber war die moralische Tragweite dieser mehrtägigen Rämpfe nicht boch genug anzuschlagen. Die erste große, durch Monate vorbereitete und von hohen Erwartungen begleitete Offensive des Rordens war völlig fehlgeschlagen. Siegreich und stolzer benn zuvor flatterte das Banner der Konföberation über Richmond.

# Die Potomac=Armee bei Harrisons Landing.

In der Nacht vom 1. zum 2. Juni räumte die Potomac-Armee ihre Stellung bei Malvern Hill und zog sich, nur schwach verfolgt, in eine neue bei Harrisons Landing zwischen James River und Herring Creek zurück. Die schmale Landzunge, die den Zugang zu dieser letten Zustuchtsstätte auf der virginischen Halbinsel bildete, war leicht zu vertheidigen und wurde alsbald durch Verschanzungen und Verhaue völlig gesperrt. Die Armee bedurste solcher Zustucht, denn sie zeigte nach den Anstrengungen des zweiten Nachtmarsches starke Spuren der Auslösung. Stuart war zwar nach Beendigung des Gesechts bei Malvern Hill bei der Armee wieder eingetrossen, nachdem er bei Jones Bridge den Chickahominn überschritten hatte, aber bei der großen

Ermüdung von Mann und Pferd\*) war seine Truppe zu taktischen Leistungen nicht mehr befähigt, nur seine reitende Artillerie seuerte am 2. Juni von Westwert in das Gewirre des seindlichen Rückzuges hinein, dis sie von der föderirten Infanterie vertrieben wurde.\*\*) Als sie dei Harrisons Landing eintras, zählte die Potomac-Armee nur noch 50 000 Mann in Neih und Olied. Da sich indessen zahlreiche Nachzügler wieder einfanden, auch einige Verstärkungen von Fort Monroe anlangten, wuchs sie dis zum 4. Juni wieder dis auf 84 000 Mann an. Die Verluste an Todten, Verwundeten und Vermisten seit dem 26. Juni betrugen über 15 000 Mann. Mit etwa 6000 Kranken belief sich der Gesammtwerlust aus über 20 000 Mann. Mit den Transportschissen eintressende reichliche Verpstegung hob allmählich wieder die gesunkene Stimmung, und die Gemüther beruhigten sich, als der Feind nichts unternahm.

Lee hatte in den Kämpfen um Nichmond über 20000 Mann einsgebüßt. Er besaß weder die maritimen Mittel, den Feind von seiner Flotte, die seine Verpslegungsbasis bildete, zu trennen, noch konnte er eine förmliche Belagerung vom Lande aus gegen ihn einleiten. Dazu kam, daß seine eigenen Truppen mit Verpslegungstrains nicht ausgerüstet waren, er sich daher gezwungen sah, sich den Magazinen von Richmond zu nähern. Zur Beobachtung der Föderirten blied Longstrect auf dem linken, D. H. Hill auf dem rechten James-Ufer vorgeschoben, während das Groß der Armee bei Richmond Ausstellung nahm. Me Elellan behielt immer die Möglichkeit, mit Hülfe der Flotte nach dem rechten James-Ufer überzuseßen, um durch ein Vorgehen über Petersburg

<sup>\*)</sup> Borde

<sup>\*\*)</sup> Taylor, Four years with General Lee, & 41. Hiernach hätte Stuart, als er ber Bersuchung nicht widerstehen konnte, von einem niedrigen Höhenzuge bei Westover aus das Feuer zu eröffnen, den Feind erst ausdrücklich auf die Besdeutung dieses Höhenzuges aufmerksam gemacht. Andernfalls wäre er in den Besit der verfolgenden Konföderirten gelangt, mit starken Krästen besetzt worden und Mc Clellan, nach dem Eingeständniß von nordstaatlicher Seite selbst, zur Wassenstredung bei Harrisons Landing genöthigt worden. Wenn das zutrisst, läge hier ein ähnlicher vorzeitiger Gebrauch reitender Artillerie einer Kavalleries Division vor, wie am 16. August 1870 bei der 5. Kavalleries Division Rheinbaben, als diese eine Beschießung der französischen Lager bei Rezonville vornahm. Auch auf Stuart würden alsdann die Worte des Generals v. Alvensleben über diese Handlung der Kavalleries Division Rheinbaben passen: "Es war die Alarmirung des Feindes. Was der Gegner durch seine Patrouillen nicht ersahren hatte, ersuhr er durch diese Maßnahme unsererseits! Leider!" Kriegsgesch. Einzelschr. Seft 18. Das Gesneralsommando des III. Armeetorps bei Spicheren und Bionville S. 543.

b. Frentag . Loringhoven, Studien über Rriegführung. I.

auf Richmond das zu erreichen, was ihm auf dem linken Ufer miß= glückt war. Die Anwesenheit seiner Armee bei Harrisons Landing bildete sedenfalls auch weiterhin eine dauernde Bedrohung der süd= staatlichen Hauptstadt. Sein unternehmender Gegner sollte freilich bald zu einem anderen Mittel als dem verlustreicher Stellungskämpse greisen, um ihn zum Verlassen der Halbinsel zu nöthigen.

## 3. Betrachtungen.

Der dem Halbinfelfeldzuge zu Grunde liegende Gedanke Die Clellans ist nicht zu verwerfen. Es war unzweifelhaft richtig, wenn er das Nebergewicht, das der Norden durch die Beherrschung der See besaß, auszunußen bestrebt war, um ber Geringwerthigkeit seiner Landtruppen zu Hülfe zu kommen. Wenn es gelang, überraschend auf der vir= ginischen Halbinsel zu landen, bevor die fonföderirte Urmee aus Nord= virginien herankam, und von der Landungsstelle aus einen raschen Vorstoß auf Richmond zu führen, dann konnte ein großes Ergebniß erzielt werden, und das mit geringeren Opfern als auf dem Landwege, vorausgesett, daß entsprechende Kräfte Johnstons Armee in Nordvirginien festhielten. Es wurde dabei aber übersehen, daß, wenn auch nur einer ber in Rechnung gestellten Faktoren verfagte, bas ganze Unternehmen in sich zusammenfallen mußte. Es wurde verkannt, daß es hier nicht wie an den anderen Stellen, wo die Union Erfolge gu verzeichnen hatte, mit der Besitnahme eines Küstenpunktes gemacht war, sondern daß man früher oder später die feindliche Armee von Nordvirginien auf dem Wege nach Richmond finden würde. abgesehen von der Geschwätigkeit der nordstaatlichen Zeitungen mußte der Gegner bei nur einiger Wachsamkeit alsbald Kenntniß von dem Vorhaben gewinnen, denn es ift unmöglich, größere Seetransporte, die immer umfangreiche Borbereitungen erfordern, längere Zeit hindurch Mic Clellan gab sich augenscheinlich keine Rechen= zu verheimlichen. fchaft darüber, daß ihm die feindliche Armee in der Hähe ihrer Stuß= punfte und Sülfsmittel auf der schmalen Salbinsel, die ihn mehr oder weniger auf rein frontales Vorgehen anwies, mit weit besserem Erfolge Widerstand leisten konnte als im nördlichen Birginien, und daß eine bloße Bedrohung Richmonds an sich noch nichts bedeutete, folange nicht die feindliche Armee aus dem Felde geschlagen war.

Für die Einzelheiten der Durchführung des Unternehmens kann Mc Clellan nicht allein verantwortlich gemacht werden. Die Vielköpfigkeit an leitender Stelle in Washington trägt einen großen Theil der Schuld

Mc Clellan wurde in falschen Auffassungen belassen am Miglingen. hinsichtlich ber Mitwirkung ber Flotte, im entscheidenben Augenblice wurde ihm sein stärkstes und bestes Armeekorps entzogen, und bas Parteiintereffe, bas in biefem republikanischen Lande fich ftets in ben Vordergrund brängte, wußte es schließlich bahin zu bringen, daß der General verbächtigt und eine neue Armee unter Pope, 3. Th. aus Truppen der Botomac=Armee, gebildet murbe. Der schleppende Ber= lauf, den die Kriegshandlung auf der Halbinfel annahm, ist gewiß nicht nur Mc Clellan zur Last zu legen, er entsprach dem Wesen eines neu gebildeten Beeres, der Schwerfälligkeit, die feinen Bewegungen infolge mangelhafter Leiftungsfähigkeit ber Truppen und fehlenden Zusammenwirkens ber Unterführer anhaften mußte. Indessen, ab= gesehen hiervon, ift ber Oberkommandirende der Potomac-Armee doch nicht von dem Vorwurf freizusprechen, das Unternehmen ohne genügende Renntniß der thatsächlichen Verhältnisse beim Feinde und ohne eine auch nur oberflächliche Kenntniß des in Frage kommenden Geländes Gerade eine Landung wird stets besonders forg= eingeleitet zu haben. fältig und unter voller Berücksichtigung aller einschlagenden Verhält-Chne Zweifel bleibt tropdem noch niffe anacleat werben muffen. Bieles dem Glück überlaffen, kein Keldherr kann dem unabhängigen Willen des Gegners gebieten, und nicht immer entscheidet das Schlachten= glud allein über ben Werth eines Generals, aber ben, ber sich über die Grundbedingungen des Erfolges hinwegtäuscht und einem Unternehmen willfürliche Voraussetzungen zu Grunde legt, ben läßt bas Kriegsglück sicherlich im Stich. Darum auch ist Die Clellans Gedanke, Richmond auf der virginischen Salbinfel anzugreifen, nicht der Ausfluß tiefer strategischer Weisheit, als welcher er oft gepriesen worden ist, son= bern er entsprang im Grunde nur der Scheu, sich mit dem Gegner in offener Feldschlacht zu meffen. Cs war ein Sinausschieben ber Entscheidung mit der unsicheren Soffnung, daß sie auf dem eingeschlagenen Wege vielleicht mit geringeren Opfern zu erreichen fein würde. Hieran ändert der Umstand nichts, baß gegen Schluß dieses Krieges Grant ben Gedanken einer Basirung auf die Flotte wieder aufgenommen hat, benn bas geschah unter völlig anderen Berhältniffen. Diese aber find es allein, die im Kriege über die Zweckmäßigkeit einer Dagregel Nicht ein vereinzelter guter und richtiger Gedanke kenn= enticheiden. zeichnet den Feldherrn — den vermag auch ein begabter Laie zu äußern fondern die klare Borstellung des in jeder Lage Möglichen und Er= reichbaren.

Auch während der Operationen selbst offenbart Mc Clellan vorzugsweise Eigenschaften des Organisators weniger solche des höheren Führers. Bei Williamsburg ist er infolge vorgefaßter Meinungen, die er sich über den Feind gebildet hat, nicht an der richtigen Stelle. Er kann daher keinen Einfluß auf den Verlauf des Gesechts ausüben. Bei Glendale, wo die Armee um ihren Rückzug sicht, ist er ebenfalls mit Anordnungen nicht taktischer Natur hinter der Front beschäftigt. Mc Clellan wäre vielleicht ein sehr brauchbarer Oberquartiermeister unter einem tüchtigen General gewesen, ein Heerführer war er nicht. Freilich ist zu bedenken, daß in diesem improvisirten Heere sich der Feldherr vervielfältigen mußte, daß ihm kein wohlorganisirter Stad mit entsprechender Arbeitstheilung zur Seite stand, wie denn überhaupt in diesem Bürgerkriege auf beiden Seiten die Stäbe unzureichend auszesstattet waren.

Das Lob, das Mc Clellan vom Grafen von Paris hinsichtlich der Durchführung seines Rückzuges nach dem James gespendet wird, ist wohlberechtigt, soweit die Zweckmäßigkeit der getroffenen Anordnungen in Be= tracht kommt. Es war thatsächlich eine gute Leistung, mit einer neuge= schaffenen und in ihren Verbänden wenig festgefügten Armee in einem schwierigen Gelände angesichts des Feindes eine solche Rechtsrück= wärtsschwenfung durchzuführen. Das hindert aber nicht, daß Die Clellan es unterlassen hat, von Sause aus mit bewußter Energie seinem Ziele, der Einnahme von Richmond, zuzustreben. Er läßt die günstige Zeit hierzu verstreichen, und als sein Gegner zur Offensive bereit ift, läßt er sich willenlos das Gesetz des Handelns von ihm Sein Thun und Lassen ist wesentlich beeinflußt durch vorschreiben. seine stete Ueberschätzung der gegnerischen Kräfte. Wenn ihr auch durch die falschen Angaben des Nachrichtenbureaus der Potomac=Armee Vor= schub geleistet wurde, ist barum doch der oberste Führer nicht von aller Schuld freizusprechen. Wohl war es schwer, in diesem Gelände den Teind richtig zu beurtheilen, zumal deffen Stärke nicht, wie bei stehenden Heeren, wenigstens annähernd nach dem Friedensstande und der Rriegsgliederung schätzbar war, aber andererseits war die eigene Stärke dem Gegner nicht minder verborgen, hier wie dort stand ein improvisirtes Geer im Telbe, und was Mic Clellan nicht magte, dazu entschloß sich Lee. Generale, die den Feind zu zählen beginnen, geben ihre Sache bereits halb verloren. Wie stände es um den Ruhm des Generals v. Alvensleben und den unvergänglichen Lorbeer von Vion= ville, der die Jahnen unseres III. Armeckorps schmückt, wenn dieser

Führer am 16. August 1870 seine Maßnahmen auf eine Zählung ber Franzosen hätte begründen wollen.

Die Transportleistung auf nordstaatlicher Seite erscheint gut, zumal wenn man bedenkt, daß theilweise Segelschiffe benutt werden mußten. Gine Strede von wenig über 200 km, wie sie hier gurud= zulegen war, bietet im Bergleich zu weiter ausgreifenden übersceischen Unternehmungen freilich den Vortheil, daß eine stärkere Beladung der Kahrzeuge erfolgen kann. Gine berartig räumlich beschränkte Unternehmung wird ferner baburch erleichtert, daß nach Landung einer ersten Truppenstaffel die zurückfehrenden entleerten Transportschiffe in kurzer Frift eine zweite Staffel heranführen können. Die Zahl von 400 Transportschiffen, die erforderlich war, um 100 000 Mann ber Potomac= Urmee nach der Halbinsel überzuführen, beweist andererseits, wie große maritime Mittel zur Anwendung gelangen muffen, sobald es gilt, eine stärkere Truppenmacht an Bord zu nehmen. Unser ostasiatisches Er= peditionskorps in einer Gesammtstärke von rund 19000 Mann brauchte im Sommer 1900 einschließlich der Trains alleddings nur 18 Trans= portdampfer. Sierbei ift zwar zu berücksichtigen, daß nur wenige Pferde aus der Heimath mitgeführt wurden, das bedeutend erweiterte Kaffungs= vermögen heutiger Dzeandampfer im Vergleich zu den älteren Schiffen geht tropdem daraus hervor. So zählte noch die verbündete Flotte, welche im September 1854 je ein frangofisches und englisches Armeeforps sowie eine türkische Division von der Türkei nach der Krim übersette, im Ganzen 248 Kahrzeuge, davon 162 Rauffahrteischiffe, 86 Kriegsschiffe, lettere jum Theil mit Truppen beladen, jum Theil (die englischen) nur als Bedeckungsschiffe bienend. 131 Handelsschiffe führten außerdem Ber= pflegungs= und Munitionsreserven nach.\*) Diefes Aufgebots an mari= timen Mitteln bedurfte es für die Ueberführung von rund 70 000 Dlann, also etwa der Ropfstärke zweier unserer Armeeforps. Flotte, die im Mai 1799 Bonaparte mit 40 000 Mann nach Aegypten führte,\*\*) zählte im Ganzen 99 Kriegsschiffe, die 15 000 Mann, und 500 Schiffe ber Handelsmarine, die 25 000 Mann an Bord nahmen. Der hohe Tonnengehalt heutiger großer Dampfer läßt eine Expedition, wie sie Napoleon, bevor er sich endgültig für die Landung in England entschied, gegen Indien plante, durchaus nicht mehr als undurchführbar erscheinen. Ihn beschäftigte zeitweilig ber Plan, 30 000 Mann, die er bann auf 48 000 erhöht sehen wollte, zu einer Eroberung Indiens

<sup>\*)</sup> Bald, Taftif II, 2. 2. Aufl. Berlin 1901.

<sup>\*\*)</sup> Lanfrey, Hist. de Napoléon I., 1. Band.

auszusenden, um damit die Hauptquelle des englischen Reichthums zu treffen. Er ließ diesen Gedanken erst auf die dringenden Vorsstellungen seines Marineministers fallen, der ihm die Unmöglichkeit bewies, das Expeditionskorps von Europa aus mit dem für erforderlich erachteten fünfmonatlichen Lebensmittelvorrath zu versehen. Was bei der damaligen Segelschiffsahrt und auch bei dem verhältnismäßig gezringen Deplacement früherer Dampsschiffe unaussführbar war, erscheint heutigen Tages durchaus nicht mehr als unmöglich, und wie die Ereignisse in China lehren, kann sich eine heutige militärische Aktion leicht vor die Nothwendigkeit gestellt sehen, den weltumspannenden Bahnen des Handels zu folgen.

Immerhin darf man die nach wie vor für größere überseeische Unternehmungen bestehenden Schwierigkeiten nicht unterschäßen. Wie sehr u. A., ganz abgesehen von etwaiger feindlicher Gegenwehr, das Gelingen einer Landung größeren Stils von den Witterungs= und Küstenverhältnissen abhängig ist, lehrt das Beispiel der Landung der Berbündeten auf der Krim bei Eupatoria, die, obwohl die Verhältnisse feineswegs besonders schwierig waren, und ohne daß auch nur die geringste Störung burch ben Teind erfolgte, im Ganzen fünf Tage in Unfpruch nahm. Die Japaner begannen, gleichfalls vom Feinde nicht gestört, am 24. Oftober 1894 mit der Landung einer gemischten Brigade nördlich Port Arthur, und erst Anfang November konnte infolge des im Ganzen 10 m betragenden Unterschiedes zwischen Ebbe und Fluth die Ausladung dieser fleinen Truppenmacht beendet werden.\*) Wenn bagegen die Landung des gegen Weishais Wei bestimmten, 20 000 Mann starten japanischen Erpeditionsforps am 20. Januar 1895 begonnen und am 24. Januar bereits beendet fein konnte, fo zeigt sich hierin, wie verschieden die Verhältnisse bei einer Landung liegen können, und wie eine solche in weit höherem Maße als jede andere Kriegsunternehmung mit Zufälligkeiten zu rechnen hat. Daß fie in größerem Umfange überhaupt nur mit Sicherheit unternommen werden kann, wenn man, wie die nordstaatliche Marine im Sezessionskriege, das Meer beherrscht, geht aus dem Eingeständniß des kommandirenden Admirals Bruens hervor, daß trot der großen Bahl französischer Kriegsschiffe, unter denen sich 13 Linienschiffe und 14 Fregatten befanden, 10 englische Linienschiffe genügt hatten, um ben ganzen gewaltigen Transport, der Bonapartes Armee nach Aegypten

<sup>\*)</sup> Löbell'iche Jahresberichte für 1894 und 1895. Berlin. E. S. Mittler u. Sohn.

führte, in Unordnung zu bringen. Es geht vor Allem schlagend daraus hervor, daß Napoleon die entschieden gewollte und jahrelang vorsbereitete Landung in England zulett doch mit der Transportslottille allein, ohne den Schutz seiner Kriegsslotte, nicht auszusühren geswagt hat.

Der Verlauf des Halbinselfeldzuges läßt deutlich hervortreten, wie groß die Sicherheit einer Armee ist, die in unmittelbarer Versbindung mit ihrer Flotte handelt. Die Stellung bei Torres Vedras im Jahre 1810, in der Wellington für Massena unangreifbar war, die Stellungen der Verbündeten in der Krim bieten weitere Veispiele hierfür. Die Verbindungen des Angreisers sind kurz und unverwundsbar, freilich wächst bei solcher Vasirung auf die Flotte ihre Empfindslichseit bei jedem Schritte landeinwärts in weit höherem Maße, als es bei einem reinen Festlandskriege mit breiter Basis hinter der Insvasions-Armee der Fall ist.

Lees Gegenangriff war wirksam burch Stuarts Raid vorbereitet. Er schaffte die erforderliche Aufklärung über die Berhältnisse jenseits bes Chicahominn, die frontal nicht zu erlangen war. Dieser erste Streifzug Stuarts wird für immer lehrreich barin fein, was eine unternehmende, aut geführte Kavallerie durch Ueberraschung zu leisten vermag, wenn derartige Unternehmungen auch bei heutiger Waffen= wirkung einem wachsamen Gegner gegenüber mit der gleichen Dreiftig= feit, die hier Stuart an den Tag legte, schwerlich durchführbar sein Auch für ihn blieb es immerhin ein Wagniß, das zeigt icon die Schwierigkeit, die er bei feinem vom Reinde bedrohten Uebergang über den Chickahominy fand. Eine Kavallerie, die auf solche Unternehmungen nicht von Hause aus verzichten will, muß im Stande fein, berartige Sinderniffe überall bort, wo es die Rriegslage Die Wichtigkeit der Unterweisung einer erheischt, zu überschreiten. größeren Anzahl von Mannschaften der Kavallerie im Feld=Pionier= dienst ist daher einleuchtend, denn das schwache Bionierdetachement einer Kavallerie Division dürfte schwerlich überall ausreichen. fridericianische Ravallerie war sich dieser Nothwendigkeit wohl bewußt, benn sie verstand es, nöthigenfalls ichnell Ueberbrückungen wenigstens über kleinere Hindernisse vorzunehmen. Allerdings war sie in solchen Berrichtungen vornehmlich beshalb geschult, weil sie im Flügel- und Treffenverhältniß ber Schlachtordnung ihrer Zeit auf ben Märschen meist längere Streden querfelbein zurückzulegen hatte, aber mir er= feben baraus, baß auch diefe ftolgen, bes Königs Schlachten entschei=

benden Geschwader den Gebrauch von Art und Spaten gegebenen= falls nicht gescheut haben. Die Ueberwindung von Wasserläufen bilbet denn auch heutigen Tages bei der Kavallerie aller Armeen einen Gegenstand eifriger llebung, und eine reiche Erfahrung über in größerem Maßstabe vorgenommene Schwimmversuche ist neuer= dings gewonnen worden. Immerhin dürfte die Frage der erleichterten Kriegsbrücken und Kriegsbrückenboote noch nicht abgeschlossen sein. Von den Faltbootwagen der Kavallerie gilt das Gleiche wie von unseren Brückentrains, sie sind, weil zu schwer, bei schlechten Wegeverhältnissen kaum verwendbar und oft nur ein Ballast für die Truppe.\*) Auf andere Bulfsmittel, wie fie in Gestalt von Tonnen, Schläuchen, Säden, Zeltbahnen unter Zuhülfenahme von Lanzenschäften ober Stangen u. f. w. häufig versucht werden, aber wird man, wenn, wie hier für Stuart Gefahr im Berzuge und daher Gile geboten ift, taum guruck= greifen können und Baumitämme, wie am Chickahominn, hat man boch felten zur Sand.

Bei den folgenden siedentägigen Kämpfen um Richmond erkennt die obere Führung auf konsöderirter Seite vollkommen den Werth des Zusammenhaltens der Kavallerie in Masse, sie weist ihr den richtigen Platz auf dem Angriffsslügel zu, anfänglich vor Jacksons Front, alsdann in dessen linker Flanke. Un einem Masseneinfatz seiner Reiter-Division in den letzten Stadien des Kampses dei Gaines Mill verhinderte Stuart die Geländebeschaffenheit.\*\*) Auch werden wir billigerweise bedenken müssen, daß er damals wohl über eine große Anzahl tüchtiger Kavalleristen, aber über keine einheitlich gegliederte und gesichulte Reitermasse verfügte. Erst später gelangte die konsöderirte Kavallerie dahin, in seiner Hand ein williges Werkzeug zu sein, den Anprall in geschlossener Linie auch in größerem Verbande mit Ersolg anzuwenden, wenn sie auch die Natur einer Truppe von Doppelskämpsern niemals ganz verleugnet hat.

In den auf das (Vefecht bei Gaines Mill folgenden Tagen war Lee ohne Frage berechtigt, von Stuart mehr zu erwarten, als er thatsächlich geleistet hat. Die Verfolgung Stonemans in der Richtung auf Porktown führte ihn von der Armee weit ab, während sein Auf=

<sup>\*)</sup> Bergl. über diese Frage u. A. die Schrift des Generals v. Bernhardi "Unsere Ravallerie im nächsten Kriege" S. 110 u. 111. Berlin 1899. E. S. Mittler u. Sohn.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Anm. S. 72. Borde erwähnt daher auch nur mehrfache Attacken einzelner Estadrons und Regimenter.

treten zwischen dem unteren Chicaboning und dem White Dak Swamp den Rückzug Mc Clellans auf das Empfindlichste in der rechten Klanke getroffen haben wurde. Es liegt barin ein Sinweis, daß die Kavallerie fich hüten muß, einseitig nur der Abrechnung mit der feindlichen Ravallerie nachzustreben, vielmehr den wichtigften operativen Zweck ftets in erster Linie im Auge zu behalten hat. Es bedeutete menig, wenn Stuart sich über das Aufbringen eines feindlichen Flußkanonen= bootes auf dem york River durch feine Scharfschützen unter Mitwirfung seiner reitenden Batterie sowie über die gute Beute, die noch in White House in seine Hände fiel,\*) von Herzen freute. Darüber entging ihm, daß es an anderer Stelle Wichtigeres zu thun gab. Wer aber wollte von diesem fühnen, jugendlichen Reiterführer, dem bisher nur die Erfahrungen des Indianerkrieges zur Berfügung standen, ohne Weiteres die nöthige Schulung für die Verhältnisse bes großen Krieges erwarten? Wenn wir bedenken, wie sehr nach dieser Richtung unsere Kavallerie selbst 1870 noch zu lernen gehabt hat, so werden wir im vorliegenden Falle Stuart nicht anklagen dürfen.

Volles Verständniß für den großen Krieg besaß im konföderirten Die Anlage und Durch= Heere im Grunde auch nur Lee allein. führung seiner Offensive zur Befreiung Richmonds thut das über= zeugend dar. Ihm gelang, was den Ruffen bei Sewastopol mißglückte, Die bedrohte Stadt durch Vorgehen mit einem starken Offensivflügel Vortrefflich weiß auch er die Berschanzungen zu nuten, aber anders als fein Gegner verwendet er fie im besten Sinne, benn fie dienen ihm nur dazu, sich in der unmittelbaren Bertheidigung Richmonds zu schwächen, um dadurch Truppen für den Punkt zu sparen, wo die Entscheidung lag. Wenn er hier ftark auftreten konnte, wenn es überhaupt möglich wurde, eine bem Gegner gewachsene Armee bei Richmond zusammenzubringen, so ift das freilich ein Berdienst Jacksons, benn ohne deffen vorherige glückliche Züge im Virginien-Thale mar feine Beranziehung nach Richmond unmöglich. Die Schläge, die Jacfon am Shenandoah austheilte, sind ein Beweis dafür, mas ein unternehmender Führer auch mit einer Minderheit an Truppen in solcher Lage zu leisten vermag. Sein Verfahren erscheint mustergültig für bas Berhalten mobiler Rolonnen und mit felbständigem Auftrag ent= fandter Divisionen inmitten minderwerthiger Volksaufgebote.

So ruhmvoll diese Unternehmungen Jacksons auch für die konföderirten Waffen waren, ist man doch versucht zu glauben, daß der

<sup>\*,</sup> Borde.

General zu viel von bem, mas er am Shenandoah mit Erfolg geubt, auch auf sein Handeln in der rangirten Schlacht hat Einfluß gewinnen lassen. Am 26. Juni zwar gelangte sein Korps erst in gleiche Höhe mit den konföderirten Sauptkräften, aber am 27. bei Gaines Mill strebte Jackson weiterhin ber vermuthlichen feindlichen Rückzugslinie zu, er wirfte auch fernerhin im Sinne einer Umgehung statt einer Um= Co erfolgte sein Eingreifen zu fpat, um das Korps Porter vollends vernichten zu können. Freilich war das Heranreifen der Umfassung auf dem rechten Flügel, am Chickahominn, nicht abgewartet worden, und anscheinend hatten Lees Weisungen Jackson einen gu weiten Spielraum gelaffen. Bei nicht eingelebten Berbanden wird es häufig nothwendig fein, eingehender zu befehlen und die Celb= ständigkeit der Unterführer mehr einzuschränken, als es im Allgemei= nen üblich und richtig ift. Auch wir werden das bei ber Führung von Referve= und Landwehr=Divisionen wohl zu beachten haben. benken wir die Reuheit, welche die verantwortungsvollen und schweren Aufgaben der Truppenführung für die konföderirten Rührer hatten, so werden wir uns über die fehlende Einheit in den Kämpfen am Chicahominn nicht gar zu sehr wundern dürfen; mißlingt doch auch uns der einheitliche Angriff größerer Massen selbst bei Friedens= übungen oft genug. . Entscheidend zu siegen aber war auf diesem Rampfplat wie in jedem Waldgelände fehr schwer.

Berücksichtigt man die Geländeverhältnisse und die sehlende Uebung der Truppen, so wird man Lee die höchste Anersennung für die Anslage und Durchführung der Kämpse um Richmond nicht versagen können, wenn er auch infolge zahlreicher bei einer improvisirten Armee unvermeidlicher Reibungen sein letztes und höchstes Ziel, die völlige Vernichtung des Feindes, nicht erreicht hat. Sagt doch selbst Napoleon:\*) "Avec une jeune armée, on peut enlever une position formidable, mais on ne peut pas suivre jusqu'au bout un plan, un dessein."

Wenn der Graf von Paris in dieses Lob des konföderirten Feldschern nicht einstimmt, indem er meint, Lee habe sich von seinem Gegner täuschen lassen und ihn am 28. sowie z. Th. auch noch am 29. Juni stets im Rückzug auf Williamsburg vermuthet, zu einer Zeit, wo diese Verbindungslinie für Mc Clellan gar keinen Werth mehr gehabt hätte, und darüber sei auf konföderirter Seite versäumt worden, rechtzeitig alle Kräfte über Richmond gegen die linke Flanke

<sup>\*)</sup> Maximes de guerre et pensées.

des feindlichen Rückzuges anzusetzen, so ist dergleichen nachträglich leicht gesagt. Im Kriege enthüllt sich nur selten Alles mit einem Male, meist klärt sich die Lage nur nach und nach.\*) Bei diesem Urtheil des prinzlichen Geschichtschreibers ist sodann außer Acht gelassen, was die Fristion im Kriege für eine Rolle spielt und was bei großen Berbänden die Marschtiese bedeutet, wie schwer es ist, größere Truppensmassen aus einem Walddesilee zu entwickeln. War es doch bei Glensdale schon nicht möglich, die Divisionen Magruder und Huger rechtzeitig zur Entwicklung zu bringen; wie viel weniger wäre es mit noch stärkeren Kräften gelungen.

Im Ganzen giebt Lees Verfahren ein nachahmenswerthes Beispiel, wie in ähnlichen Lagen Angriff mit Vertheidigung zweckmäßig vereinigt wird, wie die Gegenoffensive am wirksamsten durch außershalb der Vertheidigungsstellung bereitzustellende Kräfte erfolgt. Die Operationen um Richmond verlaufen so, wie sich in Zukunft vielleicht, auch in größeren Verhältnissen, der Kampf um eine Festungsgruppe abspielen wird. Sine solche wird nicht wie die Einzelsestung auf allen Fronten vom Angreiser eingeschlossen werden können, der Verztheidiger aber wird aus ihr nur wahren Nutzen ziehen, wenn er, wie Lee bei Richmond, unter voller Ausnutzung der befensiven Stärfe seiner Vertheidigungsanlagen, mit der Masse seiner Kräfte beweglich bleibt und angriffsweise verfährt.

# III. Manassas. 1862.

# 1. Lees Offenfive gegen Pope. \*\*)

Magnahmen der beiben Gegner im Monat Juli.

Wenn die Politik des Nordens unter dem Deckmantel der natio= nalen Sinheit im Grunde doch nur auf eine Wahrung der eigenen materiellen Interessen und eine Vergewaltigung des Südens hinaus= lief, wenn sie auch zunächst keineswegs höheren sittlichen Antrieben entsprang, so ist doch nicht zu verkennen, daß die wachsende Gefahr

<sup>\*)</sup> Der Bericht Lees a. a. D. läßt bas in biesem Falle besonbers flar hers portreten.

<sup>\*\*)</sup> Stiggen 2 und 3.

auch hier ihre läuternde Wirkung übte. Der Mißerfolg Mc Clellans auf der virginischen Halbinsel wirkte nicht lähmend auf die Gemüther im Norden, er wurde vielmehr, gleich der Niederlage am Bull Run, ein Ansporn zu erhöhter Thatkraft. Der Kongreß bewilligte ein Aufzgebot von 300 000 Freiwilligen mit einer dreijährigen Verpstichtung zum Dienst und bald darauf ein solches von ebenso viel Wilizen mit neunmonatlicher Dienstpsticht, von denen indessen nur etwas über 87 000 zur Einberufung gelangten. Ueber säumige Staaten, die ihr Kontingent nicht stellten, sollte die Konskription verhängt werden. Die Kriegskosten wuchsen dadurch auf zwei Willionen Dollars (acht Millionen Mart) täglich an.

Präsident Lincoln begab sich persönlich nach Harrisons Landing zu einer Rücksprache mit dem Oberkommandirenden der Potomac= Armee. Die Elellan befürwortete eine Belassung seiner Armee auf der Halbinsel und ihre Verstärfung. Er wollte sie nach dem rechten James=User übersetzen lassen und alsdann zunächst Petersburg nehmen. Der Präsident zeigte sich anfangs gewillt, auf diese Vorschläge ein= zugehen, und sicherte eine Verstärfung der Potomac=Armee durch 11 000 Mann des Generals Burnside, die von New Verne und Veaufort am Pamplico Sound herangezogen werden sollten, zu. Auch ohne diese hatte Mc Elellan, nachdem sich seine Armee von den Schlägen bei Richmond einigermaßen erholt hatte, und zahlreiche Genesene bei ihren Truppentheilen wieder eingetroffen waren,\*) bereits vor Witte Juli wieder 90 000 Mann unter den Wassen.

Die dem General vom Staatsoberhaupte gegebenen Zusicherungen sollten nicht gehalten werden.

Bereits als die Potomac - Armee in die siebentägigen Kämpfe um Richmond verwickelt wurde, war unter dem Namen der "Armee von Virginien" nördlich des Rappahannock eine neue Streitmacht unter dem General Pope gebildet worden.\*\*) Dieser hatte in der regulären Armee zuletzt die Stellung eines Kapitäns im Ingenieur-Topographenkorps bekleidet, vor Ausbruch des Krieges aber bereits längere Zeit einem bürgerlichen Berufe obgelegen. Es war ein wenn auch eitler und phantastischer, so doch tapferer Mann, der sich in den Kämpfen am Mississippi einen Namen gemacht hatte.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Tropdem befanden sich bezeichnenderweise, abgesehen von den Kranken, noch über 20 000 Beurlaubte bei der Armee. — Mangold, Feldzug in Nordvirginien, August 1862.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 66. \*\*\*) Bergl. S. 34 ff.

Seine dortigen Erfolge icheinen ihm den Ropf verdreht zu haben. Die hochtonenden Worte, mit denen er es als ein Leichtes hinstellte, Richmond burch ein Vorgeben auf der fürzesten Linie zu Lande ein= zunehmen, verfehlten jedoch ihre Wirkung in Washington, tropdem man dort bisher stets nur um die eigene Sicherheit beforgt und auf bloge Abwehr bedacht gewesen war, nicht. Als ein noch unheilvollerer Dilettant in allen Fragen des großen Rrieges als Pope follte sich indessen der bis= herige Oberkommandirende im Westen, General Halled\*) erweisen, ber jest ebenfalls nach Washington berufen und mit dem Oberkommando über die Gesammtstreitmacht ber Union betraut wurde. War ber Gebanke. eine größere Centralisation in der Beeresleitung eintreten zu laffen und bem Präsidenten neben dem hauptfächlich mit der Heeresverwaltung betrauten Staatssefretar bes Krieges, Stanton, gewiffermaßen einen Chef des Generalstabes zuzutheilen, auch unfehlbar richtig, so hatte doch Lincoln in der Wahl Halleds keine glüdliche Hand. Der Ende der Vierziger stehende General entstammte, gleich Pope, dem Ingenieur= forps der regulären Armee, das er ebenfalls als Hauptmann, neun Jahre vor dem Kriege, verlassen hatte. Er verfügte über eine tüchtige Bildung und war mehrfach wissenschaftlich hervorgetreten, besaß jedoch feinen praftischen Blid. Geine theoretisirenden Reigungen im Berein mit einer gewissen Scheu vor Verantwortung ließen ihn für die hohe ihm zufallende Aufgabe nicht geeignet erscheinen. Auch sein Charafter erwies sich nicht als stark genug, um den sich in Washington von allen Seiten an ihn herandrängenden Ginflüsterungen zu widerstehen. Er, beffen Umt es gewesen ware, die Intriguen von der Armee fern= zuhalten, scheute sich nicht, zwischen ben einzelnen Generalen bestehende Gegenfaße burch die Willfürlichkeit feiner Gunftbezeugungen für den einen ober den anderen noch zu vermehren. Es hätten Wunder ge= ichehen muffen, wenn mit folden Leuten an der Spite gegen Lee etwas hatte ausgerichtet werden können.

Während Popes Armee am Ostrande der Blue Ridge=Berge im Quellgebiet des Rappahannock in einer Stärke von rund 50 000 Plann zusammengezogen wurde, erhielt Mc Clellan den Besehl, die Potomac= Armee von Harrisons Landing nach Fort Monroe behufs demnächstiger Einschiffung zurückzuführen. Sein Einwand, daß alsdann alle Opfer, die der Halbinselseldzug gekostet hatte, umsonst gebracht sein würden, daß die Anwesenheit seiner Armee am James eine dauernde Be=

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 35.

brohung Richmonds bilde und starke feindliche Kräfte bort fessele, blieb unbeachtet. Gleichwohl unterließ es Salleck, dem General be= stimmte, klare Weisungen zukommen zu lassen; er trieb vielmehr boppeltes Spiel, denn mährend er vom Prafidenten die Rudführung ber ganzen Potomac-Armee nach Aquia am unteren Potomac bereits genehmigt erhalten hatte, ließ er Die Clellan zunächst noch glauben, baß er auch weiterhin auf der Halbinsel zu handeln berufen sein Die Potomac=Armee besetzte baber aufs Reue Malvern Sill und faßte bei Coggins Loint auf bem Südufer des James festen Buß, um zu verhindern, daß von dort aus die konfoderirte Division D. H. Hill durch ihr Geschützeuer die Verpflegungsfahrzeuge be= lästigte. Erst als Halleck schließlich Farbe bekennen mußte und die Räumung der Halbinsel forderte, begann der Abzug der Armee nach Fort Monroe. Die 11 000 Mann Burnsides und Hunters, die Lincoln Mic Clellan zugedacht gehabt hatte, wurden jest direkt nach Aquia geschafft. Bevor die ganze Potomac-Armee in operationsfähigem Bustande nördlich des Rappahannock gelandet werden konnte, mußten jedoch noch mehrere Wochen vergehen.

Lee hatte ben vierwöchigen Stillstand, ber auf bie Gefechte bei Richmond gefolgt war, benutt, um die geschwächten Kadres seiner Armee zu füllen und verfügte zu Beginn bes Monats August wieder über etwa 70 000 Mann. 28ahrend Longstreet Mc Clellan auf dem linken, D. H. Sill auf dem rechten Ufer des James River beobachtete, murde das Gros der Armee bei Richmond zusammen= gehalten, von wo es Lee nicht fortziehen konnte, solange die feindliche Potomac=Armee sich noch in gefahrdrohender Rähe befand. Die Zu= fammenziehung der Armee Popes veranlaßte jedoch bereits am 13. Juli Lee, ben General Jackson mit ben Divisionen Winder\*) und Ewell in nordwestlicher Richtung auf Gordonsville abrücken zu lassen, um diesen für die Gisenbahnverbindung zwischen Richmond und dem Westen so wichtigen Bunkt zu sichern. Die Meldungen Jacksons von ber Ueberlegenheit des ihm gegenüberstehenden Keindes veranlaßten alsdann am 2. August seine Verstärkung durch die Division A. P. Sill, burch beren Hinzutritt seine Streitkräfte auf etwas über 20 000 Mann anwuchsen.

Am 5. August wurde zuerst auf konföderirter Seite in Erfahrung gebracht, daß der Transport der seindlichen Truppen aus Nord=

<sup>\*)</sup> Die ehebem von Jadfon geführte Divifion.

carolina nach Aquia Creek und nicht nach dem James River zur Versstärkung Mc Clellans beabsichtigt sei.\*) Daraus war zwar zunächst noch nicht ein Schluß auf eine vollständige Räumung der Halbinsel durch Mc Clellan, aber doch auf eine anscheinend beabsichtigte Verstärkung der Armee Popes zu ziehen. Es schien daher angezeigt, gegen diesen einen Schlag zu führen, bevor er durch weitere Kräfte unterstützt werden konnte.

### Gefecht am Cedar Mountain (9. August).

General Popes Streitfräste bestanden in drei Korps, Sigel, Banks und Mc Dowell, und der Ravallerie unter den Generalen Bayard und Busord. Von diesen im Ganzen etwa 50000 Mann zählenden Truppentheilen waren zu Ansang August nur etwa 30000 bei Culpepper C. H. versammelt, und zwar das Korps Banks, eine Division des Korps Mc Dowell unter General Ricketts, und zwei Ravallerie-Brigaden\*\*) von denen eine unter General Busord bei Madison Court House vor dem rechten, eine unter General Bayard bei Rapidan Station vor der Mitte und dem linken Flügel sicherte. Das Korps Sigel besand sich noch im Anmarsch aus dem Shenandoah-Thale über Front Royal, die zweite Division des Korps Mc Dowell unter General King

<sup>\*)</sup> Der nach erfolgter Auswechslung aus ber Gefangenschaft zurückehrende Scout Stuarts, Mosby, batte biefe Angaben von bem Personal eines norbstaatlichen Schiffes herauszufragen verstanden. Mosbn, damals ein Mann von 29 Jahren, war bei Ausbruch des Rrieges Rechtsanwalt, dann, als Gemeiner bei der Ravallerie eintretend, wurde er alsbald einer der geschicktesten Scouts Stuarts. Als solcher hatte er por bessen erstem Raid am Chidahominn sich in ben Ruden ber Armee De Clellans geichlichen. Später führte er mit fleinen Abtheilungen von anfänglich nur wenigen Reitern gablreiche glüdliche leberfälle aus, bis er selbständig an ber Spige eines Parteigängertorps von mehreren hundert Reitern feinen Unternehmungen, die er meistens bei Racht ausführte, eine wachsende Ausdehnung gab. Da feine Mannichaften auf einen bloßen Wint auseinander gingen, um fich an vorher bezeichneten Punkten wieder zu sammeln, waren sie als Truppe von ihren nordftaatlichen Berfolgern niemals zu faffen. Der im Laufe bes Krieges gum Oberften ber tonfoberirten Armee aufgerudte verwegene Parteiganger hatte nichts von bem . Sauptmann einer Räuberbande. Er hielt auf strenge Jucht und Rechtlichkeit in seiner aus ben verschiedensten Elementen zusammengesetzten Truppe und bewahrte für seine Person stets den Ruf eines vollkommenen Gentleman. Mosby den Auffas von Scheibert, Band XVIII, der Jahrb. für die Armee und . Marine, und John Scott, Partisan life with Mosby.

<sup>\*\*)</sup> Da sich 3000 unberittene Kavalleristen bei der Armee befanden, so zählte ihre Kavallerie nicht über 2000 Mann in Reih und Glied.

war bei Fredericksburg zur Sicherung der bei Aquia beabsichtigten Ausladungen zurückbehalten worden.

Der Jackson gewordene Auftrag, einen Angriff auf die ihm gegen= überstehenden, auschinend noch nicht starken Kräfte zu unternehmen, sührte am 9. August zu einem Zusammenstoß mit den über Eulpepper E. H. sühwärts vorgeschobenen Theilen Popes, noch bevor dieser die Versammlung seiner Divisionen zu einem Vorstoß auf Gordonsville hatte bewirken können. Dieser Vorstoß gegen eine dem Feinde sehr empfindliche Stelle sollte nach Hallecks Absicht die Aufmerksamkeit der Konföderirten dorthin und von der Potomac-Armee während der nunmehr von dieser eingeleiteten Käumung der Halbinsel abziehen.

Die Jackson zugetheilte Kavallerie-Brigade Robertson gewann am 8. August Fühlung mit der nordstaatlichen Kavallerie am Rapidan, den die Infanterie am Abend desselben Tages unter Benuhung einer Furt am Wege Orange C. H.—Culpepper C. H. überschritt. Sie war während des Marsches durch die vier seindlichen Kavallerie-Regimenter der Brigade Bayard beunruhigt und im Marsch aufzgehalten worden. Am 9. schritt Jackson zum Angriff gegen das an und auf dem Plateau von Cedar oder Slaughters Mountain entzwickelte Korps Banks. Die föderirte Division Ricketts befand sich noch bei Culpepper C. H., das Korps Sigel noch weiter rückwärts am Hazel Run.

Jackson war in dem Glauben, nur die zur Aufnahme der fode= rirten Ravallerie an den Ravidan vorgeschoben gewesene Brigade Crawford vor sich zu haben. Er wartete daher den Aufmarsch seiner gesammten Kräfte nicht ab. Während die Division Winder sich an der Straße nach Culvepper C. H. entwickelte, schickte sich die Division Ewell an, die östlich von dieser gelegene Anhöhe zu ersteigen. Bevor sie indessen hier wirksam werden konnte, warf ein Flankenstoß der Föderirten den linken Flügel der Division Winder an der Straße zurück, und erst bas Eingreifen A. P. Hills, dessen Division sich am Ende der Marschkolonne Jacksons befand, wandte hier die Sache zu Bunften der Konföderirten, die sich schließlich in den Besitz der Söhen Pope nahm das geworfene Korps Banks auf das Korps Sigel und die Division Richetts hinter ben Cedar Run gurud. Er machte sich auf eine Erneuerung des Gefechts am folgenden Tage gefaßt. Jacksons Truppen waren jedoch durch den erbitterten Kampf erschöpft. Sie hatten 1300 Mann außer Gefecht, und die Meldungen

ber Vortruppen ließen den Teind bedeutend verstärkt erscheinen. Jackson wich daher freiwillig wieder nach Gordonsville zurück, seinem Gegner das Feld überlassend.

Dieser bußte über tausend Mann mehr ein als Jackson. Er hatte ben Teind erst jenseits des Rapidan erwartet, jest schien es bei beffen Haltung gewagt und zwecklos, mit den zur Zeit verfügbaren Kräften auf Gordonsville nachzustoßen, da felbst bei einem Erfolge die Trennung von den bei Aquia auszuladenden Transporten sich mit jedem Schritt vorwärts vergrößert hätte. Die Truppen konnten Pope nicht eben großes Vertrauen einflößen. Mißgestimmt durch die erbärmliche Führung des Krieges in diesem Gebiet, verließen die Milizen scharenweise ihre Fahnen und gingen nach Hause. Die Verpflegung mar äußerst dürftig, da sie bei den unzureichenden Trains völlig an die Eisenbahn Culpepper C. H.-Allerandria gebunden mar. Diese aber hatte nach mehrfachen, bereits während des Krieges erfolgten Zer= ftorungen nur gang unzureichend wiederhergestellt werden können. Der Energie eines beutschen Beamten, Haupt, mar es zu banken, wenn die Eisenbahntransporte überhaupt in Gang famen. Love befand jedoch für gut, diesen Mann seines Amtes zu entsetzen, bis er durch ein erneutes völliges Berfagen des Berpflegungsnachschubes genöthigt wurde, ihn eine Woche später wieder anzustellen.

Abtransport ber Potomac=Armee nach Aquia.

Der Borstoß Jacksons nach dem Cedar Run hatte den Erfolg, daß erneut Besürchtungen für Washington laut wurden, und daß die Regierung eine beschleunigte Zurückschaffung der Armee Mc Clellans forderte. Da eine solche jedoch nicht, wie das dei Massentransporten ersorderlich ist, von langer Hand hatte vorbereitet werden können, sonach die Transportslotte erst zum größten Theil zusammengebracht werden mußte, konnten die Pope als Verstärkung zugedachten Theile der Potomac-Armee nur unter großen Verzögerungen und nach und nach nördlich des Rappahannock wirksam werden. Weil für Schiffe größeren Tiefgangs die Fahrt dis Harrisons Landing slußauswärts unmöglich war, wurde daselbst nur solches Material eingeladen, das nicht zu Wagen auf dem Landwege nach Fort Monroe geschafft werden konnte; ferner wurden hier 12000 Kranke und auch einige Eskadrons und Batterien, die zu Burnside\*) stoßen sollten, sowie die Division Reynolds

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 92. Burnfide übernahm zugleich ben Befehl über die Truppen Hunters.

v. Frehtag. Loringhoven, Studien über Rriegführung. L.

bes Korps Porter\*) an Bord genommen. Die Masse der Armee mitsammt ihrem großen Troß ging zu Lande nach Fort Monroe zurück. Der Feind begnügte sich mit einer bloßen Beobachtung dieser Bewegung, und so gelang es, den 700 m dreiten Unterlauf des Chickahominy dei Barrets Ferry auf einer Pontondrücke ungestört zu überschreiten. Die Breite der Flußmündung gestattete den Kanonensschaluppen der Flotte einzulausen und den Schutz der Brückenstelle zu übernehmen. Nachdem der Kückzug am 14. August begonnen hatte, gelang es unter Deckung der bei Williamsburg verbleibenden Kavallerie, dis zum 20. die ganze Potomac-Armee zwischen Yorktown, Fort Monroe und Newport News Ausstellung nehmen zu lassen, wo sie dereit stand, nach Maßgabe der verfügbaren Transportmittel nach Aquia verladen zu werden.

Burnsides Truppen waren hier bereits am 8. August gelandet und von ihnen sosort 8000 Mann unter den Generalen Reno und Stevens zur Verstärkung Popes in Marsch gesetzt worden. Halled ordnete an, daß Pope den Besehl über alle am oberen Rappahannock zu versammelnden Streitkräfte, Burnside die Truppenansammlung bei Aquia beschligen, Mc Clellan das Kommando über die Potomac-Armee weiterführen sollte. Dadurch wurde die Machtbesugniß der letzteren beiden Generale im Grunde darauf beschränkt, Pope nach und nach möglichst viele Truppen zuzusenden. Ihre Anordnungen kreuzten sich dabei vielsach mit denjenigen Hallecks, jede Einheit des Handelns hörte auf, und Einer schob stets die Verantwortung auf den Anderen.

Ende August trasen die Transporte in Uquia in schneller Folge ein. Am 21. wurde die nur 3000 Nann zählende Division Reynolds ausgeladen und alsbald zu Pope in Marsch gesett. Am Tage darauf landeten daselhst die beiden anderen Divisionen Porters, während gleichzeitig das Korps Heinhelman bei Alexandria weiter flußauswärts ausgeschisst wurde. Gleichfalls dorthin befördert wurde das Korps Franklin, das am 23. dei Fort Monroe eingeladen wurde. Am 24. nahm endlich die Transportstotte das letzte der zu befördernden Korps, das von Sumner, an Bord und landete es am 26. dei Aquia, wo Mc Clellan für seine Person am 24. eintras. Das am meisten geschwächte Korps Kenes blieb bei Yorktown und Fort Monroe zurück und behielt dadurch die äußerste Spize der viel umstrittenen virginischen Halbinsel besetzt.

<sup>\*)</sup> Die ehemalige Division Mc Call.

Auf diese Weise war es gelungen, binnen zehn Tagen fast die ganze Potomac-Armee von der Halbinsel nach den einige 50 km von= einander entfernten Punkten Aquia und Alexandria abzutransportiren und zum großen Theil auch zu landen. Mit bem 24. August waren stärkere Infanteriemassen im Unmarsch nach dem oberen Rappahannock, fie führten aber nur schwache Artillerie bei sich, ba beren Masse, ebenso wie die Kavallerie und die Fahrzeuge, einschließlich der Munitionswagen, noch nicht hatten ausgelaben werden können. Die Truppen waren burchaus nicht operationsbereit. Beim Korps Porter führte der Mann nur vierzig Patronen, beim Korps Heinzelman gar nur Die vier Divisionen dieser beiben Korps, die einschließlich ber sett selbständigen Division Rennolds am 20. Juli zusammen noch 37 000 Mann gezählt hatten, trafen nur in einer Gefammtstärke von etwas über 20000 Mann bei Pope ein, ba sie zahlreiche Abgänge burch Kranke, Besatzungen in Aguia und Alexandria sowie noch zu= rud befindliche Theile hatten.

### Lee fest sich nach Gordonsville in Marsch.

Seitbem im konföberirten Lager über ben Transport ber Truppen Burnfides nach Aquia Gewißheit erlangt worden war, hatte die Anfammlung einer zahlreichen feindlichen Transportflotte auf bem James River die Wahrscheinlichkeit vermehrt, daß ber Gegner die Räumung ber Halbinsel beabsichtige. Als die Melbung Jacksons über bas Ge= fecht bei Cedar Mountain und die Anwesenheit stärkerer feindlicher Kräfte bei Culpepper einlief, entschloß sich Lee, mit dem Gros feiner Armee nach bem Rappahannock aufzubrechen, um, vereint mit Jackson, einen Schlag gegen Bope zu führen. Noch hatte Mc Clellans Rückzug nach Fort Monroe nicht begonnen, noch stand er in gefahrbrohender Rabe von Richmond, und es blieb immer noch möglich, daß er es auf ein Nebersegen nach dem rechten James-Ufer und einen über Petersburg ausholenden Angriff abgesehen hatte. Gewiß mar nur, daß ihm neuer= bings Berstärkungen nicht zugeführt worden waren, und nach seinem ganzen bisherigen Berhalten ichien ein ichnelles Sandeln diefes metho= bischen Generals nicht mahrscheinlich. Somit bestand ber wirksamste Schut für Richmond in einer energischen Offensive über den Rappa= Popes loder zusammengefügte Scharen waren schwerlich im Stande, den vereinten Kräften der jest wieder erganzten und neu gegliederten Armee von Nordvirginien zu widerstehen. alsbann die Foderirten, ihre Streitfrafte am oberen Rappahannod durch Heranziehung von Theilen der Potomac=Armee zu verstärken, dann war vollends jede Gefahr für Richmond beseitigt, jene Ber= stärkungen konnten erst nach und nach bei Pope eintreffen, und es ergab sich die Möglichkeit, ben Feind in Theilen zu schlagen. nördlichen Virginien fand diefer nicht Schutz unter den Kanonen seiner Flotte, hier durfte das fester gefügte Beer der Konföderation hoffen, die feindliche Invasion mit besserem Erfolge zurückzuweisen als auf ber Halbinsel. General Lee beauftragte D. H. Hill mit der unmittel= baren Sicherung Richmonds gegen die Potomac-Armee, wozu ihm außer seiner Division und ber Division Mic Laws eine Ravallerie = Brigade unter General Hampton und zwei neu gebildete Brigaden unter General Walfer, im Ganzen etwa 20000 Mann, zur Verfügung blieben, während Lee an der Svipe von über 50 000 Mann die Entscheidung im Norden suchte. Erhobenen Armes ging er dem Gegner zu Leibe. getragen von dem Bewußtsein, daß im Felde fühnem Sandeln der Lohn nicht verwehrt bleibt.

Jur Tssensive gegen Pope standen außer dem Korps Jackson, das seine bei Cedar Mountain erlittenen Verluste durch Sintressen zweier schwacher Brigaden wieder ausgeglichen sah, zur Verfügung: die Divisionen Longstreet, Hood, Anderson und Jones, mit Sinschluß ihrer Artillerie, die in etwa zwanzig Batterien bestand, rund 30 000 Mann zählend. Hierzu trat von der Kavallerie-Division Stuart außer der bereits bei Jackson besindlichen Brigade Robertson die Brigade Fithugh Lee,\*) so daß Lee im Ganzen 53 000 Mann \*\*) gegen Pope in Marsch setze. Am 13. August brach Longstreet mit seiner Division und der Division Hood nach Gordonsville auf, und am 14. folgten die beiden anderen Divisionen dorthin. Jackson bildete nunmehr mit

<sup>\*</sup>j General Fithugh Lee war ein Nesse bes Oberkommandirenden. Stuart hatte während des auf die Kämpse um Richmond solgenden Stillstandes seine verstärkte Kavallerie zu einer Kavallerie-Division zu drei ungleich starken Brigaden und drei reitenden Batterien organisirt. Sie war in Erholungsquartieren nörde lich Richmond unter Sicherung gegen Fredericksburg untergebracht worden. Die Gesammtstärke der Division betrug um diese Zeit 4000 Mann. Die dritte Brigade Sampton besand sich auf der virginischen Saldinsel. Bordes Angabe, daß die Gesammtstärke der Division zu dieser Zeit 15000 Reiter betragen habe, ist unhaltbar und beruht augenscheinlich auf einer Verwechslung.

<sup>\*\*)</sup> Ich folge in diesem Abschnitt vielfach hinsichtlich der Zahlen wie auch sonst der überaus sorgfältigen Arbeit von Mangold: "Der Feldzug in Nordvirsginien im August 1862."

seinen Divisionen ein Armeckorps des linken Flügels,\*) mährend die übrigen neuerdings von Richmond eingetroffenen Divisionen zu einem Armeckorps des rechten Flügels unter Longstreet zusammentraten.\*\*) Auf diese Weise schuf sich Lee größere Schlachtenkörper, für deren richtige Verzwendung ihm die Führer bürgten, denn auch General Longstreet war ein Mann von bewährter Energie, Einsicht und Geschick. Er war aus Südcarolina gebürtig und stand damals im Beginn der vierziger Jahre. Bei sonst zurüchaltendem kalten Wesen besaß er große Reizzbarkeit. Troß der zwischen beiden Männern herrschenden Verschiedenzheit bestand jedoch nicht nur dauernd ein gutes Einvernehmen zwischen Longstreet und Lee, sondern ein geradezu freundschaftliches Verhältniß.

Die fonföberirte Armee überschreitet ben Rapiban.

Am 15. August, als die Potomac-Armee, die bestimmt war, Pope Hülfe zu bringen, soeben erft ihren Rückzug von Harrisons Landing nach Fort Monroe begonnen hatte, war Jackson wiederum gegen den Rapidan vorgerückt. Er wartete das Herankommen Longstreets und ber Ravallerie-Brigade Fithugh Lee, die am unteren Rappahannock nur schwache Beobachtungsposten stehen ließ, ab und überschritt als= bann am 20. den Rapidan bei Sommerville Ford an der Ginmundung bes Cedar Run, während Longstreets Korps wenige Kilometer unterhalb bei Racoon Ford überging. Stuart befand sich mit seinen beiden Brigaden rechts vorwärts der beiden Korps und vollzog am 20. früh ben llebergang bei Mortons Ford. Um das Gelände zwischen Ravidan und oberem Rappahannod in breiter Front aufzuklären, schlug alsbann Fithugh Lee die Richtung über Shepherds Grove auf Kellys Ford ein, mahrend Stuart felbst mit ber Brigade Robertson über Stevens= burg vorging. Brandy Station war von Stuart als Sammelpunkt der Brigaden bezeichnet worden. Hier stießen seine Reiter auf die föderirte Kavallerie=Brigade Banard, die vergeblich versuchte, mit einem Theil ihrer Arafte im Aufgesecht, mit dem anderen zu Pferde bem Pordringen Stuarts Ginhalt zu gebieten. Die Richtung des Vor= mariches der Armee von Nordvirginien zeigt das Bestreben, dem bei

<sup>\*)</sup> Für den bei Cedar Mountain gebliebenen General Winder übernahm Gesneral Saliaferro die Führung von bessen Division.

<sup>\*\*)</sup> Die Führung von Longstreets bisheriger Division übernahm General Kemper.

Culpepper hinter dem Mountain Run vermutheten Gegner die linke Flanke abzugewinnen. Damit wurde gleichzeitig seine Verbindungs= linie, die Eisenbahn nach Manassas Junction, empfindlich bedroht.

Diese Absicht wurde nicht erreicht. Durch seine an den besherrschenden Punkten aufgestellten Signalofsiziere und einen aufzgefangenen Besehl Lees an Stuart war Pope von der ihm drohenden Gesahr benachrichtigt worden und rechtzeitig hinter den Rappahannock zurückgegangen. Am 19. August abends stand er hier zu beiden Seiten des Eisenbahnüberganges dei Rappahannock Station mit dem rechten Flügel dei Freemans Ford, mit dem linken bei Kellys Ford. Am 14. war er durch die Division King des Korps Mc Dowell und durch Renos 8000 Mann\*) verstärkt worden, so daß er zur Zeit über etwa 50000 Mann verfügte.

#### Die Armeen am Rappahannod.

Am 21. August stieß Lees Armee auf diese Stellung. Er erstannte, daß ein frontales Erzwingen des Ueberganges verlustreich sein würde, und es kam daher lediglich zu einem Artilleriekampf gegen die nordstaatlichen Batterien auf dem jenseitigen Ufer. Sine Umgehung der feindlichen linken Flanke durch einen Uebergang über den unteren Rappahannock hätte jest die konföderirte Armee bei hoher Gefährdung ihrer eigenen Berbindungen leicht zwischen die Armee Popes und etwaige vom unteren Potomac heranrückende Kräfte der Potomac-Armee, über deren Sintressen eine auch nur annähernd sichere Rechnung nicht angestellt werden konnte, bringen können; es blieb daher nur übrig, die Umgehung des rechten seindlichen Flügels durch einen Marschsslußauswärts anzustreben.

Am 22. verbreiterte das Korps Longstreet seine Front mehr nach links, wo ihm Jackson Plat machte, indem seine Divisionen nach Maßgabe ihrer Ablösung durch Truppen Longstreets sich slußauswärts in Marsch setzen. Ihnen vorauf ging die Kavallerie-Division Stuart. Dieser Marsch blieb dem Feinde nicht verborgen. Als Jacksons Tete den Hazel River überschritten hatte, stießen zwei föderirte Brigaden über den zur Zeit seichten und an zahlreichen Furten überschreitbaren Fluß gegen die hinteren Theile der Marschsolonnen des konföderirten Korps vor. Der Angriff wurde aber mit leichter Nühe abgewiesen, und am Nachsmittage des 22. traf Jackson bei Freemans Ford ein. Da er die

<sup>•)</sup> Truppen Burnfibes. Bergl. S. 92 und 97.

Furt durch das Korps Sigel stark besetzt fand, setzte er den Marsch nach Sulphur Springs fort, wo es gelang, sich der dortigen Brücke, die nur von einer seindlichen Feldwache besetzt war, zu bemächtigen, so daß die Brigade Garly der Division Ewell noch am Abend des 22. auf dem linken Ufer sesten Fuß fassen konnte.

Pope erkannte fehr richtig, daß der Bortheil, den ein Flußlauf ber Vertheidigung bietet, nicht in bewegungslofem Festhalten unmittelbar am Sinderniß besteht. Er beabsichtigte daher nicht, den Ronfobe= rirten ben Uebergang bei Gulphur Springs felbst zu verwehren, sondern sie bis Warrenton vorzulassen und alsbann gegen die rechte Flanke der übergegangenen feindlichen Kräfte vorzustoßen, bevor es Lee gelingen konnte, seine gesammte Macht auf das linke Ufer nach= zuziehen. In dieser Absicht hatte der nordstaatliche General seine Kräfte bereits im Laufe des 22. bei Kanetteville zusammengezogen und diesen Punkt zugleich als Sammelplat für die ihm von Aquia zufließenden Berstärkungen bezeichnet, mährend ber Lauf des Rappa= hannock vor seiner bisherigen Mitte nur schwach besett blieb. die Versammlung bei Fanetteville burchgeführt war Berstärkungen von Aquia eintreffen konnten, änderte der General noch an demfelben Tage seinen Entschluß, indem er sich durch die augenblickliche Bereinzelung bes feindlichen Korps Longstreet verführen ließ, Gegenbefehle zu erlassen, die bahin gingen, jett umgekehrt eine Ber= sammlung nach seinem linken Flügel zu bewirken, um über Rellys Ford gegen Longstreet vorzubrechen. In seiner Phantasie eilte er dem Erfolge bereits voraus, denn er bezeichnete nunmehr das noch im Machtbereiche bes Teindes liegende Stevensburg östlich Culpepper C. H. als Sammelpunkt für die von Aguia erwarteten Truppen. Ueber deren Eintreffen ließ ihn allerdings Halleck im Ungewissen, ebenso wie er Mc Clellan nicht ausreichend über die Lage bei ber Armee Bopes unterrichtete.

Ein in der Nacht vom 22. zum 23. August niedergehendes starkes Gewitter ließ den Rappahannock so hoch anschwellen, daß ein Ueberzgang bei Kellys Ford unmöglich wurde, und abermalige Gegenbesehle für die Armee Popes erlassen werden mußten. Auch die Konföderirten sahen ihre Pläne durch die Macht der Elemente gestört. Da die Brücke bei Sulphur Springs durch die Fluthen fortgerissen war, blieb die Brigade Sarly am 23. auf dem linken User völlig vereinzelt, und Lees Operation wurde unterbrochen. Dieses sollte indessen hier zu seinen Gunsten ausschlagen. Pope überschäßte vermuthlich die bei Sulphur

Springs auf dem linken Ufer befindlichen schwachen konföderirten Kräfte, und da der Fluß an seinem Unterlauf bei dem augenblicklichen Wassersstande ohne Gesahr entblößt werden konnte, zog er jeht seine Armee wieder nordwärts zusammen. Infolgedessen hatten die Truppen neue ermüdende Märsche in entgegengesetzter Richtung zurückzulegen. Sigel und hinter ihm Banks und Reno wurden unmittelbar auf Sulphur Springs, Mc Dowell, verstärft durch die Division Reynolds,\*) auf Warrenton angesetzt. So zog die Armee auf der 20 km langen Strecke Fayetteville—Rellys Ford sortwährend hin und her; bei der ohnehin mangelhaften Disziplin bemächtigte sich der Offiziere wie der Mannschaften das Gesühl, daß sie unsicher gesührt würden, und zu allem Uebel kam jest noch die Kunde, daß Stuarts Reiter im Kücken der Unions-Armee aufgetaucht seien, mit deren Bagage aufgeräumt und die Eisenbahn Eulyepper C. H. Manassa Junction—Alexandria, die einzige Zusuhrader der Armee, unterbrochen hätten.

Stuart war in der That noch am 22., als Jackson bei Sulphur Springs eintraf, bei Waterloo Bridge über den Hedgemans Creek gesgangen und hatte am Abend dieses Tages bei einem furchtbaren Unswetter mit 2000 Pkerden beider Brigaden und seinen reitenden Batterien bei Catletts Station die erwähnte Eisenbahn erreicht. Dort haltende Verpklegungszüge und ein großer Theil der keindlichen Bagagen, darunter diesenige Popes nehft den Akten seines Hauptquartiers wurden von den konköderirten Reitern erbeutet. Den mit dem Schutze der Bahn betrauten föderirten Abtheilungen, die in der Kähe lagerten, gelang es jedoch, die Zerstörung der hölzernen Eisenbahnbrücke über den Turken Run zu verhindern.

Richt nur in ihrem Rücken sollte indessen die Unions-Armee in diesen Tagen unangenehme lleberraschungen erleben. Zwar Mc Dowell erreichte am 23. abends unbehindert Warrenton, die linke Kolonne kam jedoch bei ihrem am Rappahannock aufwärts führenden Marsche bei den vielen ausgetretenen Wasserläusen, die sich von links her in den Fluß ergießen, nur sehr schwer vorwärts, und das vorn besind-liche Korps Sigel gelangte nicht über den Great Run hinaus. Hier hatte Carly die Brücken zerstört und am rechten User dieses Rebensslusses des Rappahannock Stellung genommen. Aus der immerhin mißlichen Lage, in der er sich hier befand, rettete ihn dann sein Korpsstührer Jackson, dessen Energie es gelang, eine Bockbrücke herzustellen

<sup>1)</sup> Rur 3000 Mann ftart. Bergl. S. 98.

über die er die Brigade Early während der Nacht zum 24. wieder nach dem rechten Ufer des Rappahannock hinüberzog.

Somit hatte Popes Versammlung nach Warrenton—Sulphur Springs zu einem Luftstoß geführt. Auf dem linken User des Rappashannock bot sich ihm überhaupt kein Ziel, denn Stuarts bewegliche Reiter waren nicht zu fassen. Seine eigenen Truppen aber waren, ohne an den Feind zu kommen, unnöthig abgehetzt worden. Sie hatten zahllose Nachzügler und sahen sich ihrer Bagagen beraubt; ihre Lebensmittelzusuhr war unterbrochen. Lees Truppen hatten dagegen 36 Stunden geruht und waren großen Anstrengungen gewachsen. Diese aber von ihnen zu fordern, säumte ihr Führer jest nicht.

Am 24. August früh boten die beiden feindlichen Armeen dasselbe Bild wie zwei Tage zuvor. Sie standen einander, wieder durch den Fluß getrennt, gegenüber, nur jest am Oberlauf des Rappahannock. Much hier beschossen sich die Batterien über den ausgetretenen Fluß ohne großen Erfolg. Im Laufe des 24. stand die Armee Popes mit dem Korps Sigel bei Waterloo Bridge, mit dem von Banks zwischen diesem Uebergang und Sulphur Springs mit der Division Reno bei letterem Ort, während von Mc Dowells Rorps die Division Rickets hinter dem rechten, die Division King hinter dem linken Flügel in zweiter Linie verfügbar blieb. Das Korps Porter hatte inzwischen am 22. seine Ausladung bei Aquia bewirkt\*) und, da ihm ein ab= ändernder Befehl nicht zugegangen war, die Marschrichtung auf Kellys Ford eingeschlagen, um dort den Anschluß an die Hauptkräfte Popes zu suchen. Das ebenfalls am 22. bei Alexandria ausgeladene Korps Heinzelman follte mit der Eifenbahn bis Manassas Junction vorgeführt werden, ebenso eine in Washington neu gebildete Division Sturgis. Nachdem jedoch am 22. ein Theil der Division Rearnen des Korps Heingelman befördert worden war, unterbrach das Erscheinen Stuarts die Transporte. Erst am 24. gelang es, die Ordnung auf ber Strecke soweit wiederherzustellen, daß täglich 12 000 Dann befördert werden konnten, so daß in der Nacht vom 24. zum 25. August das Korps Heinzelman und eine Brigade der Division Sturgis bei Warrenton Junction eintreffen konnten.

Wie sich die Verhältnisse auf föderirter Seite gestaltet hatten, war es ein Glück, daß der angeschwollene Fluß den Gegner augen= blicklich noch verhinderte, aus der grenzenlosen Verwirrung, die auf dem

<sup>\*,</sup> Bergl. S. 98.

linken Ufer herrschte, Nuten zu ziehen. Halled beanspruchte, die Be= wegungen der Armee von Washington aus durch den Telegraph zu leiten, verlor indessen die Uebersicht und wußte schließlich selbst nicht mehr in der augenblicklichen Aufstellung der Truppen Bescheid.

Jackson überschreitet mit dem linken Flügel der Konföde= rirten die Bull Run=Berge.

Lee hatte seine anfängliche Absicht, Pope in der Vereinzelung zu schlagen, zweimal vereitelt gesehen, boch er war nicht ber Dlann, sich baburch in seinen Angriffsplänen beirren zu lassen. Am 25. August rudte Jackfon mit feinen brei Divisionen aus feiner Aufstellung gegenüber Sulphur Springs und Waterloo Bridge den Bedgemans Creek aufwärts, überschritt diesen Flußlauf bei Hinsons Ford, bis wohin die Beobachtung ber Föberirten nicht reichte, und gelangte nach Orleans. Bon dort aus wandte er sich dann Thoroughfare Gap zu und er= reichte um Mitternacht 25./26. Salem. Das Korps hatte über 40 km größtentheils auf ungebahnten Wegen auerfeldein und marschirend, zurückgelegt, tropbem aber nur wenige Nachzügler. Tagesanbruch am 26. wurde der Marsch auf Thoroughfare Gap fortgesett. Bu feiner Freude fand Jackson ben Baß, an bem ihm auch schwache Rräfte erheblichen Aufenthalt hätten bereiten fönnen, Den Dlarsch Jacfons hatte Stuart mit ber Daffe feiner Ravallerie=Division von Orleans ab in der rechten Flanke begleitet und war auf sehr beschwerlichen Seitenpfaden nach Thoroughfare Gap gelangt, wo er nunmehr bereit ftand, vor Jacksons Front die ben Bull Run-Bergen öftlich vorgelagerte Cbene aufzuflären.

Inzwischen hatte Longstreet Jacksons bisherige Stellungen am oberen Rappahannock eingenommen und wiederholentliche Demonsstrationen gegen die seindliche Front ausgeführt. Pope gelangte das durch thatsächlich zu dem Glauben, sein Gegner würde den jetzt mehr und mehr sinkenden Wasserstand benutzen, um frontal anzugreisen, und ordnete am 24. den Rückzug seiner Armee in eine Ausstellung Warrenston—Rappahannock Station an, vermuthlich, um dadurch größere Beswegungsfreiheit gegen ein Vorgehen des Feindes über Sulphur Springs und nördlich zu gewinnen und das Korps Heintelman hinter seinem rechten Flügel bei Warrenton Junction verfügbar zu haben. Porter wurde jetzt die Richtung auf Bealton Station gegen die Witte der neuen Front gegeben.

Am 25. mittags hatte Pope Nachricht von dem Marsche Jack=

Ginem Signaloffizier ber Köderirten mar es gelungen, fons erhalten. von einem sicheren Waldversted aus die konföderirten Kolonnen zu be= obachten und ihre Starke annähernd richtig festzustellen. Pope schöpfte gleichwohl zunächst feine Beforgniß für seine Verbindungen und ver= anlagte auch nichts zur Sperrung ober wenigstens Beobachtung von Thoroughfare Gap von Manassas aus. Er fam zu der Ansicht, Jack= fon beabsichtige, sich aufs neue dem Shenandoah=Thale zuzuwenden, und nahm baber feine bereits einmal gehegte Absicht, die Theilung ber feindlichen Krafte zu einem Borftoß gegen Longstreet auszunuten, Bierzu wollte er am 27. bej Sulphur Springs ben Fluß wieder auf. überschreiten, um sich zwischen Jackson und Longstreet einzuschieben und ihre Trennung zu einer bauernden zu machen. Bope verfügte jest, nach Eintreffen der Korps Heingelman und Porter, über 55 000 bis 60 000 Mann.

Jadjon und Stuart auf ben Berbindungen bes Reindes.

Jackson hatte inzwischen bereits am 26. ben Abstieg von den Bergen bewirft. 3hm voraus eilte Stuart feinem nächsten Ziele, ben Stationen Briftom und Manaffas Junction, an ber Bufuhraber ber feindlichen Armee entgegen. Gin wirksamer Bahnschutz war nicht vor= handen. Nur Patrouillen beobachteten den Anmarsch der Konföderirten. Von den größeren nordstaatlichen Truppenkörpern befand sich augen= blidlich keiner in ber Nähe, ba das Korps Heinzelman bereits vor= über, das Korps Franklin aber noch nicht eingetroffen war. war ehedem von den Konföderirten befestigt worden. Es lagerten da= selbst sehr bedeutende Vorräthe, zu beren Schut jedoch nur eine schwache Befatung, die mehr bahnpolizeilichen Zweden diente, vorhanden mar. Pope war der Ansicht, daß es Halleds Cache fei, für die Sicherung seiner rückwärtigen Verbindungen Sorge zu tragen; dieser aber hatte sich barum nicht befümmert. Go lag benn die Gifenbahn mit ihren Depots schuplos vor den Reitern Stuarts da. Am Nachmittage des 26. erreichte er Briftow Station, unterbrach die telegraphische und Gisenbahnverbindung zwischen Popes Hauptquartier und Washington und brachte zwei Büge zur Entgleifung. Am Abend traf auch bie Infanterie Jacffons ein. Sie hatte berart in 36 Stunden 80 km zu= Jackson hatte ben fürzesten Anmarschweg zur Gifenbahn von Gainesville auf Briftow Station gewählt, ließ aber, um den Bortheil der Ueberraschung voll auszunuten, noch in der Racht zum 27. August 500 Mann Infanterie, Freiwillige ber Brigabe Trimble ber Division Ewell, mit Stuart nach Manassas Junction abrücken, und am Frühmorgen des 27. war das dortige große Depot nehst seiner schwachen Besatung in den Händen der Konföderirten. Im Lause des Bormittags rückte Jackson mit seinem Groß nach Manassas, während die Division Ewell\*) bei Bristow Station die Deckung gegen die Armee Popes übernahm. Die Borräthe von Manassas waren für das ermüdete Korps Jackson eine hochwillkommene Beute, denn die Bermüdete Korps Jackson eine hochwillkommene Beute, denn die Bermidegungsfahrzeuge hatten bei den schnellen Märschen und schlechten Wegeverhältnissen nicht folgen können, so daß die Mannschaften auf die tragbar mitgeführten Portionen angewiesen waren. Was von der Beute nicht verzehrt und in der gleichen Weise wie bisher mitgenommen werden konnte, wurde den Klammen übergeben.

Sowohl Pope als die Regierung in Washington und ihr Ge= neralifimus Salled blieben einige Zeit ohne nähere Kenntniß diefer Der Telegraph war unterbrochen, und die Kavallerie Stuarts hatte die Bewegungen Jacksons so geschickt nach allen Seiten verschleiert, daß die Köderirten ebenfo gut glauben konnten, daß ihre Verbindungen wiederum nur einem Raid Stuarts zum Opfer gefallen seien, als daß die Sauptmacht Lees bereits zwischen Popes Armee und Washington stehe, und nur schwache Abtheilungen statt bes ganzen Korps Longstreet am oberen Rappahannock verblieben seien. Bei dieser Unsicherheit der Lage kam Pope zu keinem rechten Entschluß. Er wußte nicht, ob er nur eine schwächere Entsendung zum Schute seiner Verbindungen vornehmen sollte oder aber bereits vor der Aufgabe ftand, sich diese mit seinen gefammten Kräften wieder gewaltsam zu öffnen. Die Auftlärung versagte völlig, denn die geschwächten foderirten Schwadronen wagten sich auf ihren herabgekommenen Pferden nicht mehr vor Stuarts Reitern feben zu laffen. In Washington aber war man machtlos, denn hier befanden sich nur noch Refrutendepots, die faum für die dürftigste Sicherheitsbesatung der Forts ausreichten. Der Druck der Lage wurde schwer empfunden. Den ganzen Sommer über war die Regierung um ihre Sicherheit beforgt gewesen und hatte darüber verfäumt, nach einer Richtung fräftig zu handeln; sie hatte es für nöthig gehalten, das beste Morps der Potomac-Armee zum Schute Washingtons zurudzuhalten, und nun ftand der Feind vor den Thoren der schutlosen Bundeshauptstadt.

Zwar erfolgte am 26. August nachmittags die Ausschiffung bes

<sup>\*)</sup> Ohne Brigade Trimble.

Korps Franklin bei Alexandria, aber es war ohne Pferde, ohne Geschüße, ohne Munition und ohne Lebensmittel. Um aber wenigstens etwas Sicheres über den Feind in Erfahrung zu bringen, wurde die 1200 Mann starke Infanteries-Brigade Taylor der Division Slocum dieses Korps am 27. mit der Eisenbahn bis an den Bull Run bestördert. Dort ausgeladen, ging sie zur Erkundung gegen Manassas vor. Sie gerieth hier in das Gewehrseuer der Konföderirten, büßte ein Drittel ihrer Mannschaft ein und eilte fluchtartig über den Bull Run zurück. So war in Erfahrung gebracht worden, daß bei Manassas stärkere feindliche Infanterie stehe, mehr aber nicht.

Bei der Armee hatte inzwischen Pope während der Nacht zum 27. eine im Ganzen zutreffende Auffassung der Lage gewonnen, deren Ernst er sich nun nicht länger verhehlen konnte. Auf den geplanten Vorstoß gegen Longstreet mußte er jett wohl oder übel verzichten, es galt für ihn, sich erst wieder den Rücken frei zu machen, und er entschloß sich, seine gesammten Kräfte gegen Jackson in Bewegung zu setzen, ihn mit großer Neberlegenheit anzufallen und ihm seine Kühnheit theuer entgelten zu lassen.

Während Jackson am 27. August früh sein Zerstörungswerk bei Manaffas vollzog, brachen von der Armee Popes das Korps Mc Dowell, das von Sigel und die Division Reynolds, im Ganzen 25 000 Mann, als linke Kolonne nach Gainesville auf. Ihnen folgten die Divisionen Rearney und Reno bis Greenwich, während die Division Hoofer, bei der sich Pope selbst befand, auf der Gisenbahn nach Manassas mar= Porter sollte sein Korps bei Warrenton Junction versammeln und von dort gleichfalls nach Greenwich abrücken, fobald Bants, der die Arrieregarde des Ganzen gegen Longstreet zu bilden hatte, vom Rappahannock her bei Warrenton Junction eintraf. Diese Bewegung wurde im Großen und Ganzen ausgeführt, und am 27. abends stand die Masse der Armee Popes bei Gainesville-Greenwich auf der fürzesten Berbindung zwischen den beiden feindlichen Korps. Division Hooker hatte, da der Gisenbahndamm von den Konföderirten zum Theil recht gründlich zerstört worden war und erst ausgebessert werden mußte, um Geschütze und Fahrzeuge auf ihm fortbringen zu fonnen, große Marichschwierigkeiten zu überwinden gehabt. Gie mar ferner zwischen Catletts und Briftow Station auf die Division Ewell geftoßen, die sich fechtend auf das Gros des Korps Jackson zuruckzog. Das Gefecht brachte beiden Theilen einen Berluft von etwa 300 Mann.

Hun hinaus.

Longstreet hatte, als die Föderirten ihm gegenüber das linke Ufer des Rappahannock räumten, sich über Orleans auf Salem in Marsch gesetzt. Gile war geboten, wenn Lee seine Armee noch rechtzeitig zwischen Thoroughfare Gap und Manassas vereinigen wollte, denn es entging ihm nicht, daß der Feind auf der kürzeren Linie über Gainesville eine große Ueberlegenheit gegen Jackson zur Geltung bringen konnte. Am Abend des 27. lagerte das Korps Longstreet, bei dem sich der Oberbesehlshaber besand, zwischen Salem und Orleans. Da es die Verpslegungs= und Munitionsreserven auch für das Korps Jackson mit sich führte, war es in seinem Marsche weit mehr beshindert als dieses.

Jackson hatte am 27. abends seine brei Infanterie=Divisionen und die Kavallerie-Division Stuart um Manassas versammelt. Schon stand ein weit überlegener Jeind zwischen ihm und Longstreet, von bem ihn eine Entfernung von 35 km Luftlinie und die Bull Run= Berge trennten, und ernft genug ichien sich für ihn die Lage gestalten zu sollen. Zu Jacksons Glud mar Pope in ber eigenthumlichen Auf= fassung befangen, er würde unter Verzichtleistung der ohnehin für ihn verlorenen Verbindung über Thoroughfare Gap die Umgehung der föderirten Armee fortzusetzen und ihr die rechte Flanke abzu= gewinnen trachten. Gin foldes Berfahren aber konnte dem konfode= rirten General um so weniger in ben Ginn fommen, als er babei mit völlig verwandter Front mit dem Rücken gegen Washington gegen eine große Ueberlegenheit gefochten hatte und Gefahr gelaufen ware, in den Potomac geworfen zu werden. Für ihn gab es thatfächlich nur zwei Dlöglichkeiten: entweder er mußte den Berfuch machen, sich die Vereinigung mit Longstreet gewaltsam auf der Straße nach Thoroughfare Gap wieder zu öffnen oder aber diese Bereinigung, nord= wärts ausweichend, auf bem linken Ufer des Bull Run=Flusses über Centreville-Albie bewirken, ein Fall, den Lee bei der Voraus= sendung des Korps Jackson ausdrücklich vorgesehen hatte. Die Fehler bes Gegners sollten Jackson indessen die Möglichkeit gewähren, sich östlich der Berge in der Ebene zu behaupten. Pope gab freiwillig ben Vortheil preis, der ihm baraus erwachsen konnte, daß seine Saupt= frafte bereits bei Gainesville-Greenwich auf der inneren Linie zwischen ben getrennten Theilen ber Konföderirten standen, und ordnete für ben 28. einen konzentrischen Bormarich feiner gesammten Kräfte auf Dlanassa. Den von ihnen geforderten Frühaufbruch und theilweisen Rachtmarsch verweigerten jedoch die Generale im Hindlick auf die vorhergegangenen Anstrengungen und Entbehrungen. Sie waren besteits auf das Höchste mißgestimmt durch die zwecklosen Hins und Hersmärsche der letzten Tage und ließen es hier nicht auf eine Kraftprobe mit ihren Truppen ankommen. Sie übersahen zum Theil die Lage weit besser wie der Oberkommandirende. So hatte Mc Dowell in richtiger Erkenntniß der Wichtigkeit des Passes von Thoroughsare Sap am 27. abends seine Division Rickets dorthin entsandt. Bei dem Rechtsziehen der Armee sah er sich jetzt genöthigt, sie einstweilen sich selbst zu überlassen.

Jackson entzieht sich dem Gegner durch den Rückzug in eine Stellung Sudelen Springs—Groveton (28. August).

Die Versammlung der Armee bei Manassas follte Pope ben ge= hofften Erfolg nicht bringen. Er hatte fich gerühmt, er werde das gange Korps Jackson wie in einem Sack fangen, aber biefes hatte fich bereits aus ber Schlinge gezogen. Von seinem Führer war schon am 27. abends ber Abzug von Manassas eingeleitet worden. Jackson hatte das Bestreben, die Bereinigung mit Longstreet zu ermöglichen und gleichzeitig die Fühlung mit dem Feinde zu bewahren. Auf beffen Verbindung nach Washington in seiner Vereinzelung stehen zu bleiben, verbot sich für ihn von selbst, ein Rückzug auf Aldie aber hätte Lee die Bereinigung der Armee öftlich der Bull Run-Berge unmöglich gemacht. Jacfon vollzog baber eine Linksrudwärtsschwentung in eine Stellung Groveton-Subelen Springs,\*) in ber ihm Stuart mit ber Brigabe Robertson die etwas zurückgebogene rechte Flanke gegen Gainesville dectte, während die Brigade Fithugh Lee sich auf den linken Flügel des Korps sette. Da die Stellung taktisch günstig war, indem sie freies Schuffeld hatte und die Infanterie hinter dem Damm einer unvollendet gebliebenen Gifenbahn gute Dedung, auch die linke Flanke Unlehnung an den Bull Run-Fluß fand, durfte Jackson hoffen, sich hier bis zu bem am folgenden Tage zu erwartenden Gintreffen des Korps Long= street zu behaupten. Er verblieb auf diese Weise seitwärts vorwärts von dessen Anmarschstraße und zugleich in der Flanke der feindlichen Verbindung nach Washington und eines etwaigen weiteren Rückzuges Popes.

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertiftige S. 115.

Da die nach dem linken Flügel der von Jackson gewählten Stellung gewiesene Division A. P. Sill den Weg über Blackburns Ford nach dem linken Uker des Bull Run-Flusses nahm, um dann bei Stone Bridge wieder das rechte zu gewinnen, so ließ ihre anfängliche Marsch=richtung, als sie von den Föderirten bei dem um Mittag des 28. ersfolgenden Eintressen ihres rechten Flügels dei Manassas wahrgenommen wurde, den Glauben entstehen, daß Jackson auf Aldie abzuziehen im Vegriffe sei. Pope schickte sich daher an, mit dem Gros seiner Kräfte auf Centreville zu folgen, und befahl, die Division Rickets von Thoroughfare Gap heranzuholen. Infolge dieser Anordnungen kam es noch am 28. gleichzeitig an mehreren Stellen zum Gesecht.

Das Rorvs Heinzelman, deffen Division Kearnen noch auf die Arrieregarde A. P. Hills getroffen mar, gelangte bis Centreville; hinter ihm schloß die Division Reno auf. Sigel und die Division Reynolds standen bei Manassas. Auf sie zog sich die Division King bes Korps Die Dowell zurud, die auf dem Marsche nach Centre= ville noch auf dem rechten Ufer des Bull Run von einem Vorstoß Jacksons von Groveton aus betroffen und nach Manassas zurück= gedrängt worden war. Die Division Rickets desselben Korps war inzwischen bei Thoroughfare Gap gegen die anrückende Tete Longstreets in ein Gefecht getreten. Durch eine Umgehung auf einem Seiten= pfade bedroht, gab sie den Paß frei. Während des Ruckzuges erreichte sie alsdann der erwähnte Befehl Popes, und sie blieb die Nacht über im Marsch nach Manassas. Das Korps Porter gelangte bis Bristow Station, das von Banks befand sich noch 5 km weiter rückwärts am Der General hatte den Auftrag, bort Stellung gu Rettle Run. nehmen, um bis dorthin zurückgeführte Verpflegungszüge und deren Ausladung in die Truppenfahrzeuge zu bewirken. Am 29. follte er lettere nach Manassas Junction und Centreville abschieben und durch Arbeitertrupps die Bahn bis jum Bull Run wieder fahrbar machen Während auf diese Weise Popes Kräfte am 28. August abends von Centreville über Manassas bis hinter Bristow in einer etwa 20 km tiefen Rolonne standen, befanden sich die hintersten Staffeln der Potomac=Armee bei Alexandria. Das Korps Franklin bewirfte an diesem Tage dort seine Ausschiffung, und gleichzeitig langte daselbst das Rorps Sumner an. Dieses hatte nach Halleds Unordnungen bei Aquia gelandet werden follen, in dem Bestreben jedoch, einer weiteren Zersplitterung ber Streitfrafte vorzubeugen, und in

der Erkenntniß, daß der Schwerpunkt des Handelns jetzt näher an Washington als am Rappahannock lag, hatte Wie Clellan, der sich für seine Person am 27. nach Alexandria begeben hatte, die Wieder= einschiffung des Korps und seine Ueberführung dorthin befohlen.

Aus den Ereignissen des Tages erkannte Pope, daß er sich nicht einem in Gile weichenden Begner, sondern einem folchen gegenüber befand, der entschloffen schien, es in gewählter Stellung auf einen Kampf ankommen zu lassen. Es entging ihm aber, daß dieser ben Beweggrund zu folchem Ausharren öftlich ber Berge nur darin finden fonnte, daß er stündlich dem Anmarsche seiner Verstärkungen über Gainesville entgegensah. Diesem Punkt, ben es am 28. August in seiner Macht gelegen hatte zu erreichen, strebte jest Pope am 29. zu. Da er unbegreiflicherweise ohne Nachricht von dem Gefecht ber Division Ricets bei Thoroughfare Gap war, so hegte er immer noch die Hoff= nung, das Zusammenschließen der Gegner verhindern zu können, während Gainesville thatsächlich bereits im Machtbereich des Feindes Er befahl für den 29. Heinzelman und Reno, als rechte Flügel= tolonne von Centreville auf der großen Straße nach Warrenton vor= zugehen und ben Bull Run bei Stone Bridge zu überschreiten. Sigel und Rennolds sollten als mittlere Rolonne von Manassas die Richtung auf Groveton einschlagen, Die Dowell und Porter hatten von Ma= nassas bezw. Briftow Station aus als linke Flügelkolonne burch einen Vormarich auf Gainesville Jacfon die rechte Flanke abzugewinnen. Pope hielt es nicht der Dlühe werth, das Korps Banks heranzuziehen, und doch war der biefem ertheilte Auftrag unausführbar, folange noch der Keind zwischen der Gisenbahn und den Bull Run=Bergen Vor Allem aber sollte aus der Umfassung Jacksons nichts stand. werden, benn starke feindliche Kolonnen waren im Vormarsch von Thoroughfare Gap, um sie ihrerseits zu flankiren.

# Gefechte bei Groveton (29. August).

Als Mc Dowell sich in Bewegung setzte, war die Bereinigung der Konföderirten bereits erfolgt, denn Longstreet befand sich mit drei Divisionen in vollem Anmarsch nach dem Gesechtsselde, nur die Division Anderson hatte Thoroughsare Gap noch nicht überschritten. Jackson konnte daher ohne Gesahr seine Stellung mehr zwischen Groveston und Sudelen Springs verdichten, so daß Sigel, als er bald nach v. Frehtagekoringhoben, Studien über Kriegsührung. I.

6 Uhr früh vereinzelt gegen die konföderirte Stellung vorging, in ein schweres Gesecht verwickelt wurde, in dem er erst nach Verlauf von Stunden durch das Eingreisen der Nachbarkolonnen entlastet wurde. Als dieses gegen Mittag zur Geltung kam, indem Seinzelman mit seinen beiden Divisionen Kearnen und Hooker sowie die Division Reno eintrasen, hatte bereits Longstreet seine drei vordersten Divisionen in einem stumpfen Winkel, Jacksons Gesechtslinie rechts verlängernd, entwickelt, so daß Groveton ungefähr vor der Mitte der konföderirten Front lag. Seit 10 Uhr vormittags war Lee auf dem Gesechtsselde eingetrossen und hatte den Besehl übernommen.

So kam es, daß Die Dowell, als er mit der Division Ring von Manassas her anlangte, sich angesichts der Entwicklung Longstreets befand und fich verhindert fah, wie ihm befohlen, gegen Jacksons rechten Flügel vorzugehen, zumal feine ermüdete Division Ricets noch nicht herangekommen war. Der Oberkommandirende der nordstaatlichen Armee, immer noch in Unkenntniß von der Entwicklung des feindlichen Korps Longstreet, glaubte, daß sich im Laufe des Rachmittags der Druck der Korps Mc Dowell und Porter gegen die bei Groveton vermuthete feindliche rechte Flanke geltend machen muffe. Da indessen von dorther noch fein Geschützfeuer hörbar mar, sandte er einen ent= fprechenden Besehl nach seinem linken Flügel. Thne Gewißheit über die daselbst obwaltenden Verhältnisse erlangt zu haben, befahl er dann aber um 5 Uhr nachmittags ber Division Hoofer des Korps Seingelman, zum frontalen Angriff gegen die konföderirte Division A. P. Sill vorzugehen. Er beharrte auf diesem Befehl, obwohl Hoofer ihn auf die Schwierigkeit des Angriffs gegen die starke feindliche Stellung aufmerksam machte. Die Division Hooker wurde, da ihr Angriff in keiner Weise genügend durch Tener vorbereitet mar, unter schweren Verlusten abgewiesen und die rechts von ihr, etwas später angreifende Division Rearnen desgleichen. Die Angriffe brachen unter bem Feuer ber Ronföderirten zusammen, die durch einen Gegenstoß den Rampf auf diesem Flügel endgültig zu ihren Gunften entschieden. Gin Bersuch von Theilen des Korps Mic Dowell, die geworfenen Truppen vom rechten Flügel Popes durch ein nochmaliges Vorgehen zu entlasten, schlug gleichfalls fehl. Statt, wie gehofft, auf die durch das vorauf= gegangene Gefecht gelockerten und zum Theil verbrauchten Kräfte Jacfons, stieß dieses lette Vorgeben der Föderirten auf die intakte Division Hood des Korps Longstreet, die Lee hier hatte einrücken laffen. Erst der Einbruch der Dunkelheit machte dem Gesecht ein Ende.

Porter war inzwischen den beiden Divisionen Jones und Kemper vom Korps Jackson gegenüber in den Waldungen südlich der Eisensbahn Manassas—Gainesville unthätig stehen geblieben. Zwar erhielt er infolge eines unaufgeklärt gebliebenen Versehens erst nach Einsbruch der Dunkelheit die um 4 Uhr nachmittags abgesandte dringende

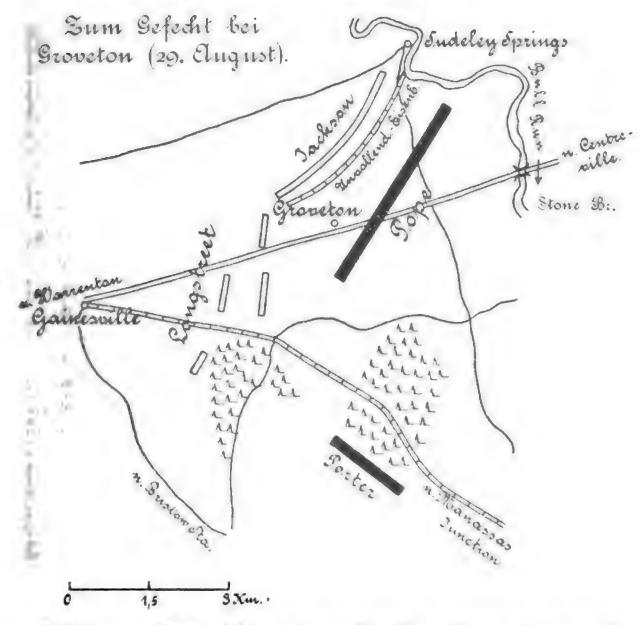

Aufforderung Popes, sosort mit dem Angriff zu beginnen, aber auch die noch dringendere, die im Kanonendonner lag, hatte er unbeachtet gelassen.\*)

So führte ber 29. August das Zusammenschließen der Armee von

<sup>\*</sup> General Porter wurde wegen seines Berhaltens kriegsgerichtlich verurtheilt, indem Pope ihm die Hauptschuld an dem Mißlingen seines Feldzuges in Nords virginien beimaß. Bei einer 1878 ersolgten Revision des Prozesses wurde das Urtheil, das auf Kassation lautete, jedoch aufgehoben.

Nordvirginien herbei, mährend er Pope, wenn nicht eine entschiedene Niederlage, so doch einen Dligerfolg brachte. Für ihn ware es jest angezeigt gewesen, burch eine Linksrudwärtsschwenkung den Bull Run In einer Stellung bei Centre= zwischen sich und den Feind zu legen. ville blieb er in gesicherter Verbindung mit Washington und in der Lage. die bei Alexandria ausgeladenen beiden Korps heranzuziehen. diesen erreichte dasjenige Franklins am 29. abends Annandale zwischen Alexandria und Kairfar Court House, wohin der General so ziemlich auf gut Glück marschirt war, ba ihm weder Halled noch Pope bestimmte Weisungen hatten zufommen lassen. Sein Korps war ohne Kahrzeuge und ohne einen einzigen Kavalleristen. Sumners Korps aber war vorläufig von Halleck der Armee Popes entzogen und bei Alexandria, in einer Gegend, wo noch gar fein Feind war, zurud= gehalten worden. Schon in der durch die Bahnzerstörungen erschwerten Verpflegung der Truppen, deren Trains in der ihnen von Banks gegebenen Richtung Manassas-Gainesville sie nicht hatten erreichen fonnen, hatte für Pope ein Hinweis liegen follen, fich feiner Ber= pflegungsbasis jest zu nähern; er beschloß im Gegentheil, am 30. August nochmals das Glud der Waffen füdlich des Bull Run zu versuchen.

Gefangenenaussagen und Meldungen seiner Vorposten, die vermuthlich darauf beruhten, daß der Feind sich nach dem Gesfecht sammelte und seine Schüßenlinien etwas zurücknahm, ließen den allzeit optimistischen föderirten Führer die Ansicht gewinnen, der Feind gehe auf Thoroughfare Gap zurück, und es handle sich nur noch darum, ihn zu verfolgen.

# Schlacht bei Manaffas (30. Auguft).

Am 30. August früh zeigte sich freilich, daß es mit der Versfolgung nicht so leicht gethan sei. Die Verluste des gestrigen Tages ließen sich erst jetzt übersehen, die Armee hatte 8000 Mann eingebüßt und zählte ohne das auch jetzt noch bei Bristow belassene Korps Vanksnur noch etwa 45 000 Mann unter den Vassen. Sie bedurste zusnächst einiger Stunden zur Herstellung der Ordnung, Ergänzung ihrer Munition und Fortschaffung der Verwundeten. Pope selbst aber mußte sich zunächst über das Gelände und die Aufstellung seiner Truppen unterrichten, denn es zeigte sich, daß der Gegner, weit entsfernt abzuziehen, vielmehr des Angrisss gewärtig in seinen Stellungen verharrte. Die Orientirung verhalf jedoch Pope so wenig zu einer

klaren Einsicht in die thatsächlich bestehenden Berhältnisse, daß er um 1 Uhr nachmittags zu einem Angriff auf die Mitte der Konföderirten, Jacksons rechten Flügel, ansetze, wobei das herangezogene Korps Porter den Hauptstoß zu führen hatte. Damit begab sich die föderirte Armee in ein Gelände, in dem sie Jackson vor der Front, den Bull Run in der rechten und Longstreet, den jetzt auch die Division Anderson erreicht hatte, in der rechten Flanke hatte. Sie rannte damit unmittels dar in den Rachen des Löwen und bot Lee die Gelegenheit, seine Armee die Früchte ihrer bisherigen Anstrengungen ernten zu lassen.

Sobald der Angriff der Föderirten unter dem Keuer Jacksons zu stuken begann, ging Lee mit beiden Korps zur Offensive über. Diese erfolgte mit großer Einheitlichkeit und Geschlossenheit. Die nordstaat=



liche Armee wurde vom linken Flügel durch Longstreet aufgerollt, und als es diesem vollends gelang, die beherrschenden Höhen von Bald Hill zu erreichen, von wo seine Artislerie wirksam die große Straße nach Centreville bestreichen konnte, war die Niederlage Popes vollendet. Sine glänzende Attacke Stuarts mit der auf dem äußersten rechten Flügel der konföderirten Schlachtfront besindlichen Brigade Nobertson warf die föderirte Reiter-Brigade Busord völlig über den Hausen und trieb sie über den Bull Run zurück. Wiederum war es die gute Haltung

der regulären Brigade Buchanan der Division Sykes vom Korps Porter, die es ermöglichte, daß die Armee, wenn auch in starker Aufslösung, nach Einbruch der Dunkelheit über den Bull Run, theils auf der Steinbrücke, theils unter Benutzung einer Furt nach Centreville geslangte, wohin ihr Franklin 8(h)() Mann zuführte. Sie hatte am 30. wiederum starke Verluste erlitten, die Zahl ihrer Versprengten und Deserteure wuchs ins Ungeheure. 18 Kanonen 6000 Gewehre blieben in den Händen der Sieger.

Auch die konföderirte Armee hatte indessen eine starke Einbuße zu verzeichnen, sie war zu erschöpft und zu sehr in ihren Verbänden gelockert, um durch eine nächtliche Verfolgung ihren Sieg zu krönen. Durch das waldbedeckte Gelände und die bald hereinbrechende Dunkelheit sah sich auch Stuart verhindert, seinen Ersolg über den Bull Run hinweg auszudehnen.

#### Lee rudt vor Bafhington.

Am 31. August aber setzte sich Lee auf Washington in Marsch. Jackson überschritt den Bull Run bei Sudelen Springs und erreichte, unter Umgehung des seindlichen Sammelpunktes, Centreville, am Abend Chantilly. Stuart hatte alsbald die Brigade Robertson der Brigade Fithugh Lee zugeführt, um mit beiden vor Jacksons Front aufzuklären und gegen die Flanke des Feindes thätig zu werden. Er sand an diesem Tage noch Gelegenheit, aus einer Stellung zwischen Chantilly und Germantown zurückgehende seindliche Trains durch seine reitenden Batterien unter Feuer zu nehmen.

Am Bull Run stießen die Konföderirten jenseits Stone Bridge am Sub Run auf den Widerstand einer Arrieregarde der Tivision Reno. Sie mußten sich hier auf bloße Beobachtung beschränken. Longstreet überschritt den Bull Run dei Stone Bridge. Bei den um Sentreville versammelten söderirten Divisionen wurden im Lause des 31. Lebensmittel ausgegeben, die von Washington dorthin geführt worden waren. Auch die Munition wurde ergänzt. Da zahlreiche Nachzügler sich wieder einfanden, auch Sumner am 31. von Halleck herangezogen wurde, so standen am Abend dieses Tages wieder 63 000 Mann zur Verfügung Popes, von denen die Korps Franklin und Porter noch nicht gesochten hatten. Gleichwohl veranlaßte die Nachricht vom Eintressen Jacksons bei Chantilly, von wo aus dieser durch einen kurzen Marsch auf Fairfax E. H. der nordstaatlichen Armee den Rückzug auf Wasshington verlegen konnte, eine Nachricht, die Pope erst am 1. September früh zuging, ihn, eiligst die Gegend von Centreville

Es gelang auch, Jackson bei Fairfag C. H. zuvorzu= zu verlassen. tommen, da diefer bei aller ihm eigenen Energie von seinen ermüdeten Soldaten bei den durch starke Regenguffe aufgeweichten Wegen große Marschleistungen nicht mehr erzielen konnte, wogegen die föderirten Truppen am 31. bei Centreville einen Tag Rube genoffen hatten. Da Jackson spät aufbrach, tam der Abend heran, bevor er zwischen Chantilly und Germantown in der rechten Manke der Köderirten er= Die Division A. P. Hill entwickelte sich bei starkem Regen gegen die Divisionen Rickets, Reno und Rearney. Das Unwetter und die bald hereinbrechende Dunkelheit verhinderten Jackson, die Stärke bes gegenüberstehenden Feindes zu erkennen, und er trug Bedenken, sein noch vereinzeltes Korps entscheidend einzuseten. Sein Auftreten hatte immerhin den Erfolg, daß Pope es aufgab, einem erneuten Angriff auch nur einen Tagemarich von Washington entfernt Stand zu halten, und für den 2. September den Rückmarsch befahl, um den Schut der dortigen Forts aufzusuchen. Als am 30. der Rampf bei Manaffas eine ungunstige Wendung nahm, war Banks der Befehl zu= gegangen, die bei Briftow Station magazinirten Borrathe und die auf der Strede haltenden beladenen Verpflegungszüge in Brand zu steden und in östlicher Richtung über Brentsville das linke Ufer des Bull Run und den Anschluß an die Armee zu gewinnen. Dieser Be= fehl hatte Banks erst in den Frühstunden des 31. erreicht. Aufmerksamkeit des Feindes durch die Ereignisse vor seiner Front vollauf in Anspruch genommen wurde, war es Banks nicht nur ge= lungen, sein Zerstörungswert im Wesentlichen zu vollenden, sondern auch unentdeckt über Union Mill und Blackburns Ford zur Armee nach Centreville zu entkommen, wo er am 31. abends, wenn auch mit völlig erschöpften Truppen, eingetroffen war. Lee hatte am 31. auch Longitreet nach Chantilly aufbrechen lassen. Am 2. sah sich Stuart durch die jest auf der virginischen Halbinsel entbehrlich gewordene Ravallerie= Brigade Sampton\*) auf 3 Brigaden verstärft. Gie fand an diefem Tage noch Gelegenheit, bei Fairfag C. H. die föderirte Kavallerie zu= rückzuwerfen. Mehr gegen die auf Washington zurückgehende nord= staatliche Urmee zu unternehmen waren die Konföberirten außer Stande. Seit dem 23. August andauernde Marsche und Gefechte bei mangel= hafter Verpflegung hatten ihre Kräfte vollständig erschöpft. Sie hatten eine Einbuße von mehr als 9000 Mann zu verzeichnen, und nur noch

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 100.

einige 40 000 Mann stark, ohne schwere Artillerie, ohne ausreichende Munitionsausrüstung, sahen sie sich außer Stande, dem neuerdings versstärkten Gegner in seinen befestigten Linien etwas anzuhaben. So entmuthigt die nordstaatliche Armee auch sein mochte, hinter Wall und Graben, unter dem Schutze der Festungsgeschütze war sie für Lee nicht mehr zu fassen. Er mußte sich damit begnügen, seine Truppen um Fairfax C. H. zu sammeln, wo ihn noch am 2. die von Richmond herangezogene Division D. H. Hill erreichte. Stuart beobachtete den Feind im verschanzten Lager von Washington und weiter slußaufswärts.

Das bisherige Selbstvertrauen Popes war jett völlig erschüttert. Eine allgemeine Entmuthigung hatte sich der föderirten Armee be= mächtigt. Sie mißtraute längst ihrem jetigen Jührer, unter bem jedes Gefecht nur ein nugloses Blutbad zu sein schien, und verlangte laut die Rückfehr des Generals Mc Clellan. Dieser war bisher auf Be= fehl Hallecks in Alexandria verblieben. Von hier rief ihn Prasident Lincoln herbei und übertrug ihm an Stelle Popes die Kührung der Armee und die Vertheidigung Washingtons. Der General ritt am 2. September seinen alten Truppen, die in Unordnung der Bundes= hauptstadt zuströmten, entgegen. Jest trat an ihn die Aufgabe heran, die Fehler wieder gut zu machen, die ein Andrer mit der ihm ehedem anvertrauten Armee begangen hatte. Bor Allem galt es, die Ordnung wieder herzustellen und ben gefunkenen Muth wieder zu beleben. Mc Clellan ließ die Korps auf ihre alten Lagerplätze ruden, die sie im Winter 1861/62 innegehabt hatten, und von benen fie im Frühjahr froher Hoffnung zur Ginnahme von Richmond ausgezogen waren Der Feldzug bes Sommers 1862 war vollständig mißglückt, alle Opfer waren umsonst gebracht.

## 2. Betrachtungen.

Ließ die Führung des Krieges in Birginien auf nordstaatlicher Seite von Anfang an die Einheitlichkeit des Handelns in bedenklicher Weise vermissen, so tritt in ihr seit dem Mißlingen des Halbinselseld=
zuges völlige Zerfahrenheit zu Tage. Tropdem das zu erreichende Endziel des Krieges dem Präsidenten Lincoln klar vor Augen stand, versiel er in ein unheilvolles Schwanken. Er machte den Generalen Zusicherungen, die er nachher nicht halten konnte, so daß er trop seiner hohen Rechtlichkeit zweideutig erscheinen mußte. In der Wahl Hallecks, der ihn bei seiner eigenen Unkenntniß in militärischen Dingen-



ergänzen sollte, zum Oberbefehlshaber der gesammten Streitkräfte der Union hatte er ebenso wenig eine glückliche Hand wie in der Wahl Popes zum Kommandirenden der Armee in Birginien. Unzweiselhaft wäre es, nachdem einmal das Unternehmen auf der Halbinsel einge-leitet worden war, besser gewesen, die Armee dort zu belassen und sie nach ersolgter Verstärtung auf dem rechten James-User erneut zum Angriss auf Richmond vorgehen zu lassen, wie es Mc Elessan vorsschlug. Dabei konnte immer der Versuch gemacht werden, durch einen Theil der zahlreichen Streitkräfte der Union die Ausmerksamkeit der Konföderirten nach Norden abzuziehen und sie zur Theilung ihrer Kräste zu veranlassen.

Dlan nahm fich in Washington aber nicht die Zeit, folche Dagnahmen planmäßig vorzubereiten, man wollte einen baldigen Erfolg und verfügte die Rückberufung der Potomac=Armee. Dierbei wurde außer Acht gelaffen, daß beren Korps mährend des Transports nicht verwendungsfähig waren, daß sie nur tropfenweise am Rappahannock eintreffen konnten und noch dazu in einem keineswegs operations= fähigen Zustafibe. Für die Strategie Hallecks, ber die Armee vom-Rabinet aus zu leiten gedachte, wogen indessen folche scheinbar unter= geordneten praftischen Bedenken leicht. Ihm erschien dieses Verfahren das beguemste Mittel, Die Clellan, deffen Absetzung er augenblicklich mit Rücksicht auf die Stimmung bei der Potomac-Armee noch nicht magte, zu beseitigen und sich gleichzeitig auf Popes Bewegungen durch die Art, wie er ihm Berstärkungen zukommen ließ, einen maßgebenden Gin= fluß zu sichern. Der Dilettantismus, ber sich hierbei in allen auf die Ariegshandlung bezüglichen Dlagnahmen breit machte, hatte die schlimmsten Folgen.

Es sehlte jede der Verlegung des Operationsseldes entsprechende, durchgreisende Reuregelung der Verhältnisse im Rücken der Armee, und doch hätten gerade die neu gedildeten Truppen nach dieser Richtung einer besonderen Sorgsalt bedurft. Pope und Halleck verließen sich hinsichtlich der rückwärtigen Verbindungen Giner auf den Andern, ihre Anordnungen ergänzten sich nicht, und die daraus entstehenden Unsordnungen erzeugten eine Nickstimmung, die im Verein mit der Unsichersheit der Führung schließlich jede Autorität untergrub.

Die Verhältnisse auf nordstaatlicher Seite lassen in dem hier bes handelten Zeitraum besonders deutlich hervortreten, wie eine demostratische Republik nicht im Stande ist, die Kriegshandlung zu meistern. Diese fordert in erster Linie Persönlichkeiten und Einheit der Führung,

Stop buck Puwit daher wird nur eine Republik, die sich zu einer mehr oder weniger der Diktatur gleichkommenden Einrichtung entschließt, im Kriege besitehen. So hat denn auch bereits das alte Rom, sobald die Gesahr des Laterlandes dringend wurde, zu ihr gegriffen. Unsehlbar hat den Konföderirten ihre straffer organisirte und militärisch einsichtigere Centralsgewalt einen großen Bortheil gewährt, und erst von dem Augenblick an, als auf Seite der Union sich in Grant ein militärischer Diktator fand, hat diese ihr materielles Uebergewicht wahrhaft zur Geltung bringen können.

Auch die französische Republik hat im Kriege 1870/71 in Gambetta ihren Diktator besessen. Seiner Thätigkeit als Organisator, die es möglich machte, 600 000 Mann neu unter die Waffen zu rufen und mit einer starken Urtillerie zu versehen, können wir unsere Bewunde= Die Massenaufgebote, die er, begünstigt durch rung nicht versagen. den Patriotismus der Nation, den Reichthum des Landes und die ungehinderte Ginfuhr zur Gee, zusammenrief, haben Frankreich mit Ehren unterliegen laffen. Sie haben ben Krieg in die Länge gezogen und der deutschen Heerführung Augenblicke ernster Krisen bereitet, das Endergebniß aber nicht ändern können. Sie haben trop ihrer ge= waltigen Ueberlegenheit gegen die durch eine weit in Feindes Land vorgetriebene Offensive geschwächten und zum größten Theil vor Varis gefesselten deutschen Rräfte nennenswerthe Erfolge nicht erringen können. Gegen vollzählige, nicht durch voraufgegangene Schlachten gegen die tapfere kaiserliche Armee gelichteten deutschen Geere aber hätten diese lockeren Bolksaufgebote sich überhaupt nicht im Felde zeigen fönnen. Es darf ferner nicht übersehen werden, daß, wenn es Gambetta war, der die frangösische Baterlandsliebe erweckte, und die republikanische Legende das Ihrige gethan hat, um die Massen zu entflammen, diese Meuschöpfungen ohne die Führung geschulter Offi= ziere der ehemaligen faiserlichen Armee niemals verwendungsfähig gewesen mären. Darin hatte die frangosische Republik immer noch einen großen Vortheil vor der Union im Sezessionskriege voraus. Gerade das Wirken Gambettas und seiner Organe hat dagegen oft eine überraschende Aehnlichkeit mit der Periode, die durch die Namen Halled und Pope gefennzeichnet ift. Dem General D'Aurelle de Pala= dines, dem Führer der ersten Loire-Armee, gegenüber herrschte dieselbe Zweideutigkeit und Salbheit, die Die Clellan zu empfinden befant.

Vor der Schlacht bei Beaune la Rolande widersetzte sich D'Aurelle der von Gambetta geforderten Angriffsbewegung mit Rücksicht auf den

unfertigen Zustand seiner Truppen. Der General hatte soeben erst bei Coulmiers einen ersten, wenn auch an sich nicht entscheidenden Erfolg errungen, den die Regierung in Tours felbst als einen großen Sieg vor dem frangösischen Bolke gepriesen hatte. Sie magte daher D'Aurelle noch nicht ohne Weiteres zu beseitigen und suchte ihren Willen durchzuseben, indem sie mit Umgehung seiner Person dirette Weifungen an die Korpsführer gelangen ließ, so daß der Oberbefehlshaber zeitweilig "zu der Rolle eines Bermittlers von Telegrammen an seine kommandirenden Generale herabgedrückt wurde".\*) Als die in solcher Weise von der Regierung durchgesette Offensive der Korps Martin des Pallières, Crouzat und Billot, die den rechten Flügel der Loire= Armee bildeten, bei Beaune la Rolande gescheitert war, wurde noch unmittelbar vor den entscheibenden Tagen von Orleans der Oberbesehlshaber in Unkenntniß gelassen, wie weit er über seine Korps ver= Erst am 2. Dezember abends schrieb ihm Frencinet, Gambettas Ariegsminister, bezeichnenderweise: "J'avais dirigé le 18e et le 19e corps et par moments le 17e, je vous laisse ce soin Offenbar erblickten die Zimmerstrategen in Tours désormais." \*\*) in solchem Verfahren ein bequemes Mittel, das nun herannahende Unheil auf die Schultern der Generale abzuwälzen. Ihnen fehlte nach den Schlägen von Beaune und Loigny offenbar der Muth, die Leitung der Heeresbewegungen weiter auszuüben. Bis dahin aber hatten fie es nicht unterlassen, aus der Ferne sogar Anordnungen rein taktischer Natur zu treffen und einfach, wie v. der Golt fagt, \*\*\*) den Angriff auf einzelne Dörfer zu befehlen, dabei aber den Generalen jede Gelb= ständigkeit für den größeren Zusammenhang der Kriegsoperationen abgeschnitten.

Der Versuch, militärische Operationen vom Rabinet und aus der Ferne zu leiten, hat sich von jeher als sehlerhaft erwiesen. Es genügt nach dieser Richtung der Hinweis auf das Abhängigkeitsverhältniß in dem in früheren Kriegen die österreichischen Feldherren zum Hosetriegsrath standen, von dem sich nur wenige in gewissem Grade freizu machen verstanden. Wohl ist bei heutigen großen Heeren, die in mehreren getrennten Armeen oder gar auf verschiedenen Kriegsschauppläßen operiren, eine einheitliche Leitung nicht anders als mit Hülse des Telegraphen und vielsach nur aus der Entsernung möglich; wie aber in

<sup>\*)</sup> Frhr. v. ber Goly, Leon Gambetta und seine Armeen. Berlin 1877. S. 57.

<sup>\*\*)</sup> Chuquet, La guerre 1870/71. Paris 1895. 3. 187.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 64.

solchen Fällen zu verfahren ift, dafür werden Moltkes klassische Direktiven an die Armeeführer in ihrer weisen Selbstbeschränkung stets vorbildlich bleiben. Auch wo er, vermöge seines durchdringenden Scharfblicks, seiner großen und klaren Auffassung ber Gesammtlage, die Dinge richtiger sieht als die unterstellten Armeeführer, so 1866 bei dem Einmarsch der Ersten und Elb-Armee in Böhmen, so 1870,71, als er von Versailles aus die Berhältnisse an der Loire zutreffender beurtheilt als das Oberkommando der Zweiten Armee, hat er sich wohl gehütet, in Ginzelheiten ber Befehlsführung einzugreifen. Solche Bu= rückhaltung Moltkes entsprang nicht etwa lediglich der Natur seiner Stellung als Chef des Generalstabes im Gegensatzu einem Keld= herrn mit unumschränkter Machtvollkommenheit, sondern seiner klaren Einsicht vom Wesen des Krieges. Diese zeigt sich in gang ähnlicher Weise bei Friedrich dem Großen, einem König connétable im vollsten Sinne des Wortes. Er war sein eigener Generalstabschef; wo er führte, traf er persönlich alle Anordnungen bis ins Einzelne, und, wie das die Zeit der Lineartaktik mit sich brachte, entwickelte er seine Armee sozusagen auf Kommandowort zur Schlacht. wohl hat er sich stets gehütet, entsendeten Generalen allzu bindende Vorschriften zu ertheilen, woraus ihm die Zeitgenossen, die ihn nicht begriffen, sogar einen Vorwurf gemacht haben.

Ein Blick auf die Verhältnisse auf nordstaatlicher Seite im Sezesssichsestriege und das kriegerische Wirken Gambettas läßt recht deutlich den Werth einer gediegenen kriegerischen Durchbildung der leitenden Persönlichkeiten erkennen. Auch die größte Begabung und die höchste Thatkraft können sie niemals ersetzen.

Lee stand gegen Mitte Juli vor der Frage, ob er den weiteren Rückzug Mc Clellans von Harrisons Landing nach Fort Monroe ersschweren oder sich alsbald mit allen Kräften nordwärts gegen Pope wenden sollte. Auf den ersten Blick schien eine Parallelversolgung auf dem linken User des Chickahominn, wie sie Lee bereits am Tage von Gaines Mill vorgeschwebt hatte,\*) günstige Aussichten zu bieten, denn es schien möglich, Williamsburg zu erreichen, ehe es dem Feinde gelang, den breiten Unterlauf des Chickahominn zu überschreiten. Nach den Erfahrungen von Glendale und Malvern Hill mußte Lee jedoch auch in diesem Falle auf verlustreiche Stellungskämpse gesaßt sein, ohne doch das erstrebte Ziel, die gänzliche Bernichtung der Potomac=

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 75.

Armee, zu erreichen. Dazu sehlte es auf der schmalen Halbinsel an eigentlicher operativer Bewegungsfreiheit, die Armee von Nordvirginien hatte sich bereits durch die Entsendung Jacksons auf Gordonsville schwächen müssen, und bei ihrer ohnehin geringen Stärke lag für sie nur im Zusammenhalten der Kräfte auf einem und demselben Opezrationsgebiet die Möglichkeit des Erfolges. Hieraus ergab sich für Lee logischerweise der Verzicht auf eine wirksame Verfolgung Mc Elellans zu Gunsten einer Offensive gegen Pope. In einer Bedrohung Washingztons sah er das wirksamste Mittel, Mc Clellan von der Halbinsel zu entfernen.

Bei Durchführung der Angriffsbewegung paßt sich der konföderirte Felbherr stets in geschickter Weise ber jedesmaligen Lage an. Sobalb sich der Versuch, ben Gegner unter Umgehung seiner linken Flanke noch füdlich bes Rappahannock zu erreichen, als aussichtslos erweist, wendet sich Lee sofort links. In der alsbann vorgenommenen Ent= sendung der Generale Jackson und Stuart offenbart sich eine große Rühnheit. Lee greift hier zu einer Maßregel, die sonst nur einem bereits geschlagenen Gegner gegenüber in ber Verfolgung zulässig erscheint. Die Berechtigung hierzu entnahm er aus ber offenbaren Minderwerthigkeit bes Feindes, wie benn bas richtige Erkennen beffen, was man im Rriege in jedem einzelnen Falle dem Feinde zumuthen fann, einen wesentlichen Theil aller Feldherrngaben ausmacht. Cobann erschien hier die Gefahr dadurch geringer, daß der angeschwollene Fluß Longstreet zunächst vor Ueberraschungen schützte. Auch fonnte dieser einem Angriff stets ausweichen, wobei der ihn etwa verfolgende Gegner in seinen Verbindungen durch Jackson im höchsten Dage be-Endlich bildete das Korps Jackson im Berein droht gewesen ware. mit der Ravallerie-Division Stuart bei den hier obwaltenden Stärkeverhältnissen eine so ansehnliche Gesechtstraft, daß es ohne Gefahr zeitweilig fich felbst überlaffen bleiben konnte. Sagt doch ichon Napoleon in dieser Hinsicht:\*) "Un corps de 25 000 à 30 000 hommes peut être isolé; bien conduit, il peut se battre ou éviter la bataille, et manoeuvrer selon les circonstances sans qu'il lui arrive malheur, parce qu'on ne peut le forcer à un engagement, et qu'enfin il doit se In der Perfönlichkeit Jacfons lag hier noch battre longtemps." eine weitere Abschwächung der Gefahr. Lee wußte, in wie hohem Grade der General Rühnheit mit Vorsicht zu verbinden ver=

<sup>\*)</sup> Corresp XIX. 15310. An ben Bicekonig von Italien, 7. Juni 1809.

stand. In solchen Lagen ist es, wo die soldatische Persönlichkeit sich in ihrer ganzen Bedeutung zeigt. Auerstädt und Eggmühl sind ohne Davout, Nachod und Stalit ohne Steinmet nicht denkbar. Das Gewicht ihrer Persönlichkeit, das solche Führer in gefährdeten Lagen in die Wasschale des Sieges werfen, birgt einen Wachtfaktor, den der Feind nicht zu schäten vermag, und der sich ihm erst im Kriege überzraschend offenbart. Es wird auch in Zukunft so sein, trotz allen scheinbaren Vorwaltens der technischen Seiten im heutigen Kriege.

Der Bortheil, der Lee aus der Unterstützung seiner Generale, por Allem Jacksons und Stuarts, gegenüber der auf nordstaatlicher Seite so vielfach hervortretenden Unfähigkeit erwuchs, ist nicht hoch Im konföderirten Heere waren thatsächlich die aenua anzuschlagen. Das Zusammenstreben zu gemein= rechten Leute am rechten Plat. samem Ziel war hier weit mehr ausgeprägt als auf der feindlichen Seite und führte zu williger Unterordnung auch unter jungere Bor= In einem stehenden Beere burgt die alle Dienstgrade burch= ziehende Friedensausbildung für eine richtige Auswahl für die ver= antwortlichen Stellen im Rriege, soweit folche Bürgschaft menschlichem Ermessen nach geleistet werden kann. Auch kann die Ergänzung der höheren Führer durch entsprechend geschulte Stäbe nugbringend wirken. Tropbem ift zu beachten, daß der Krieg häufig Anforderungen ftellt, bie von dem friedensmäßigen Wirken der höheren Führer abweichen, und es erscheint daher gerathen, sich nicht gar zu ängstlich an die Gesetze der militärischen Hierarchie zu halten. Man wird nicht umbin fonnen, sie im Interesse der Sache häufig zu durchbrechen, namentlich bei der Ravallerie, wenn man nicht auf den Wagemuth jüngerer Reiteroffiziere vom Schlage Stuarts an wichtiger Stelle verzichten König Friedrich felbst verfuhr nicht anders, wenn er Sendlig, ben damals jüngsten Generalmajor der Kavallerie bei Roßbach, an beren Spipe stellte, und wenn er 1759 dem General v. Wedel difta= torische Gewalt verlieh, ihm ältere Generale unterordnend. Unzweifel= haft ist eine strenge Unterordnung im Allgemeinen nicht ohne Be= obachtung des Dienstalters denkbar und dort, wo nach Moltfes Wort\*) die militärisch hierarchische Gliederung der Unterordnung auch des Ge= bankens zu Gulfe kommt, der Cache forderlich, aber Ausnahmen bleiben tropbem bestehen. Wo echte Hingebung an eine große Sache herricht, wird es auch möglich sein, die Form der militärischen Hierarchie zu wahren und doch einer im Dienstgrad jüngeren Persönlichkeit den ihr

<sup>\*)</sup> Der italienische Feldzug des Jahres 1859, redigirt von der historischen Abtheilung des preußischen Generalstabes. Berlin 1862.

1011

gebührenden Einfluß zu sichern. Ein schönes Beispiel dieser Art bietet die Vertheidigung von Sewastopol. Als Fürst Mentschisow mit der russischen Armee die Stadt verlassen hatte, und diese sich den Verbündeten gegenüber auf ihre eigenen unzureichenden Vertheidigungs= mittel angewiesen sah, ordneten sich Generalleutnant Moller, der Bessehlshaber der anwesenden Landtruppen, und der Geschwaderchef, Admiral Nachimow, freiwillig dem jüngeren Admiral Kornilow, dessen überlegene Thatkraft sie erkannten, unter. Es geschah dieses in der Form, daß Moller Kornilow zum Chef seines Stades ernannte. Kornilow aber nahm den damaligen Major Totleben als leitenden Ingenieur in den Stad auf. Alles fügte sich dann willig der überslegenen Einsicht Totlebens, darin dem von der Generalität gegebenen schönen Beispiel folgend.

Bei der Nothwendigkeit, die schwachen Streitkräfte der Konfödezrirten auszusparen, konnte Lee niemals als nächsten Weg zum Ziel den brutalen Angriss wählen. Auch ohne einen Jackson hätte er bestrebt sein müssen, gegen Flanke und Rücken des Gegners wirksam zu werden, sowie Friedrich der Große in den späteren Jahren des Siedenjährigen Krieges häusig die Kunst des Manöverirens zu Hülfe nehmen mußte. Aber auch darin glich ihm Lee, daß das Manöver an sich ihm nichts bedeutete, sondern daß hinter diesem stets der Gedanke stand, unter für ihn günstigen, für den Feind nachtheiligen Verhältnissen zu schlagen. Es ist die gleiche Anschauung, der Napoleon Ausdruck giebt, wenn er bei Erössnung des Ulmer Feldzuges schreibt:\*) "C'est surtout par des manoeuvres et des marches que je veux en venir sacilement à bout", und doch den Anmarsch seiner Korps zur Donau so regelt, daß ihr Zusammenwirken zu einer bei Nördlingen erwarteten Schlacht gezwährleistet bleibt.

Jacssons Operation gegen die rückwärtigen Verbindungen des Feindes gewannen hauptsächlich deshalb eine so große Tragweite, weil Popes Armee in weit höherem Grade von der Eisenbahn Manassa—Allerandria abhängig war, als dieses bei einem ausreichend mit Trains versehenen Gegner unter normalen Verhältnissen der Fall gewesen wäre. Außerdem begünstigte noch die Richtung, in der diese Bahnslinie zur feindlichen Armee heranführte, das Unternehmen.

Es waren ähnliche Berhältniffe, die im Januar 1871 General

<sup>\*)</sup> Corresp. XI, 9277. Un Sito, frangösischen Gesandten am banerischen Sofe. 28. September 1805.

v. Manteussel bewogen, die von Châtillon sur Seine anrückende eine Hälfte der Süd-Armee, das II. und VII. Armeetorps, nicht in der ihr anfänglich gegebenen Richtung auf Vefoul zu belassen, um mit ihr der unter General v. Werder die Belagerung von Belsort deckenden anderen Hälfte unmittelbar zu Hülfe zu eilen, sondern ihn veranlaßte, sobald die Behauptung der Lisaine-Stellung durch General v. Werder den Rückzug der Armee Bourbakis wahrscheinlich machte, das II. und VII. Korps die Richtung über Gran gegen die Verbindungen des Feindes nehmen zu lassen. Die Ueberzeugung von der Minderwerthigkeit des Gegners, die Natur und Richtung seiner über Besanzon zurücksührenden und durch das Jura-Gebirge eingeengten Verbindungen haben auch hier den Ausschlag bei den Entschlüssen des deutschen Armeeführers gegeben.



Wenn Stuarts nächtlicher Neberfall bei Catletts Station Erfolg hatte, so lag es weniger daran, daß der Eisenbahnschutz an sich unsgenügend war, als daran, daß die föderirten Deckungstruppen es an der nöthigen Wachsamkeit sehlen ließen. Das Ereigniß beweist aber, wie schwer es ist, eine Eisenbahnstrecke gegen eine unternehmungstustige Ravallerie wirksam zu schützen, und daß die bloße Bedrohung durch solche bereits die Sicherheit des Betriebes gefährdet. Allerdings geben heutige Feuerwaffen in ähnlichen Lagen den Deckungstruppen eine weit größere Sicherheit, und die europäischen großen Armeen sind zu unstrer Zeit nicht ausreichend mit Kavallerie versehen, um sich den Luxus solcher Unternehmungen häusig gestatten zu können. Gleichwohl lassen sich Fälle denken, wo eine solche wie hier angebracht ist. Um sie wirksam werden zu lassen, gehört freilich ein Führer wie Stuart und eine Findigkeit, wie sie seine Reiter besaßen, die sich nicht schueren, im nächtlichen Kampse zum Fußgesecht zu greisen, und doch

nach Vollendung ihres Zerstörungswerks wieder rechtzeitig in den Sattel sprangen und sich dem Teinde entzogen. Die Rühnheit dieses nächtlichen Angriffs Stuarts mit vorherigem längeren Anmarsch durch ausgedehnte Waldungen tritt deutlich hervor, wenn man sich die Un= beholsenheit vergegenwärtigt, die der gleichzeitigen europäischen Um 29. Juni 1866 machten 3 Eskadrons des Kavallerie innewohnte. preußischen 3. Rürassier-Regiments und eine Batterie der Kavallerie-Brigade Bredom, die bei bereits eingetretener Dunkelheit auf dem Marsche von Pilnikau nach Königinhof begriffen waren, in einem engen Walddefilee Kehrt, als sich aus nicht aufgeklärten Urfachen das Gerücht von der Unwesenheit feindlicher Infanterie verbreitete. Kolonne ging in dem Gefühl ihrer Hülflosigkeit in dieser Lage in beschleunigter Gangart zurud, die zulest in wilde Flucht ausartete. ber Racht vom 4. zum 5. Juli besselben Jahres entstand bei der bayerischen Ravallerie, als sie von Julda nach Gersfeld zurück= marschirte, das Gerücht, daß man die Preußen vor sich habe. Folge war die gleiche wie bei Pilnikau. Wenn wir es hier in beiden Fällen auch mit einer Panif zu thun haben, deren Gintreten bei Nacht unberechenbar ift, und deren erfahrungsmäßig die Führer nur schwer Herr werden, somit der Vergleich mit Stuarts Unternehmen nicht unbedingt zutrifft, so burfte boch barin ber Beweis liegen, daß jene preußischen und bayerischen Schwadronen durch ihre Friedensauß= bildung wenig an das Grauen der Nacht gewöhnt worden sind und bei fehlender Ausrüstung mit Karabinern sich in der betreffenden Lage hülflos vorkamen. Für heutige Ravallerie und die von ihr zu fordernde Selbständigkeit darf jedenfalls nicht das gelten, was Oberst v. Lettow\*) gewissermaßen als Entschuldigung für den Bilnikauer Vorfall anführt, man solle nicht eine ganze Kavallerie=Brigade mit Artillerie in eine Lage bringen, in der sie einer kleinen Anzahl feindlicher Infanteristen "geradezu ausgeliefert" sei. Man wird vielmehr von heutiger, mit guten Schußwaffen ausgerüfteter Ravallerie verlangen dürfen, daß fie gleich Stuarts Reitern sich gegebenenfalls auch bei Nacht nicht nur einer kleinen, sondern selbst einer größeren Anzahl feindlicher Infanteristen gegenüber keineswegs "ausgeliefert" fühlt. Den Feuer= kampf mit stärkeren Infanteriekörpern aufzunehmen, wird niemals Sache ber Ravallerie fein, aber sie muß es verstehen, sich überall da allein zu helfen, wo die ihr im Ariege zufallenden Sonderaufgaben

9

<sup>\*)</sup> Beschichte bes Krieges von 1866. II. S. 342. Berlin 1899. E. S. Mittler & Sohn.

es fordern. Dazu wird sie sich entschließen müssen, etwas von der Natur des Doppelkämpsers, wie er uns im amerikanischen Reiter entzgegentritt, aufzunehmen, freilich ohne darüber zu vergessen, daß die zu Pserde gebrauchte Lanze ihre Hauptwasse ist und bleibt. Es erfordert dieses Doppelkämpserthum allerdings eine hohe Vielseitigkeit des ohnezhin schon reichhaltigen Ausbildungsprogramms der Kavallerie, aber erstrebt muß es werden, und daß es erreichbar sein dürste, lehrt uns die Marine, deren Mannschaften, troßdem die heutigen Kriegsfahrzeuge zahlreiche Spezialisten erfordern, der Masse nach nicht nur gezübte Seeleute sind und Schiffsgeschütze bedienen, sondern, wo es ersforderlich ist, mit demselben Schneid wie zu Wasser auch zu Lande zu sechten verstehen.

Konnte Pope seine Verbindungslinie gegen weitere Unternehmungen der konföderirten Reiter allenfalls noch durch stärkere Entsendungen schützen, so war diese Verbindungslinie mit dem Augenblick, wo Jackson bei Manassas erschien, endgültig verloren und konnte nur durch Gewalt zurückgewonnen werden. Die Marschleistungen des Korps Jackson in den Tagen vor Groveton und Manassas waren sehr be-Wenn mit Recht gesagt ift,\*) daß hinsichtlich der Marsch= leistungen die Bezeichnung "Beteranen" viel mehr Berechtigung habe als hinsichtlich der Opferwilligkeit im Gefecht, fo haben die Soldaten Jadsons in jenen Tagen wahrlich ein Anrecht auf diese Bezeichnung er= worben, und das um so mehr, als ihre Märsche nicht auf gebahnten Straßen, wie sie ein altes europäisches Kulturland aufweist, erfolgten und ihre Verpflegung sehr zu wünschen übrig ließ. Welche Marschleistungen sich von einer durch längere Rriegsgewohnheit gestählten Truppe erzielen lassen, lehrt das Beispiel des V. französischen Korps Darschall Lannes bei der Verfolgung Hohenlohes nach Prenzlau. Die Avantgarde legte hier in 50, das Gros in 60 Stunden eine Entfernung von über 100 km auf tief sandigen Wegen zurück.\*) Die Leistungen des IX. preußischen Armeekorps am 16. und 17. Dezember 1870 bei dem Rückmarsch vom Loir nach Orleans sind nicht hinter denen des Korps Lannes zurückgeblieben, denn es wurden von den Truppentheilen des

<sup>\*)</sup> Frhr. v. der Goly. Die Operationen der II. Armee an der Loire. S. 474. Berlin 1875. E. S. Mittler & Sohn.

<sup>\*\*)</sup> Näheres vergl. den Auffat des Verfassers im Beiheft zum Militärs Wochenblatt 1893, Heft 7 und 8, "Marschordnungen und Marschleistungen unter Napoleon".

Korps in etwas über 30 Stunden zum größten Theil bei Nacht unter besonders schwierigen Umständen etwa 80 km zurückgelegt.\*)

Lehrreich ist, wie Jackson der Energie, mit der er seinem Ziele zustrebt, alle Rebendinge unterordnet, wie er namentlich alle Rücksicht auf die Berpflegung zeitweilig hintansett und die Magazine bes Feindes zu erreichen trachtet. Das Glück, das im Kriege nur dem Kühnen lächelt, follte ihn nicht verlassen; seine hungernden Soldaten fanden in Manassas reichlichen Unterhalt. In ähnlicher Weise ift es einst im Jahre 1757 dem greifen Feldmarschall Schwerin geglückt, indem er persönlich seiner Armee mit 45 Eskadrons voraufeilte, den Desterreichern nach einem Ritt non 40 km in beschleunigter Gangart das große Magazin von Jung-Bunzlau abzujagen. bessen Besit war nicht nur der Unterhalt der schlesischen Armee, sondern der Erfolg der ganzen Offensive Friedrichs des Großen nach Böhmen in Frage gestellt.

In den Tagen, wo er sich noch vereinzelt der feindlichen Urmee gegenüber befindet, sticht die Sicherheit in der Führung Jacksons, bas von ihm bei Ausführung seines Rückzuges in die Stellung Sudelen Springs-Groveton bekundete taktische Geschick vortheilhaft von der Zerfahrenheit in der Führung Popes ab. Diesem fehlt jedes klare Durchdenken der Lage, ohne das ein erfolgreiches Handeln nicht möglich ist. Er folgt den einseitigen Gebilden seiner Phantasie und verkennt die Gefährdung seiner linken Flanke durch Longstreet. Eigenwillig hält er an seiner Angriffsabsicht fest, wo es bereits am 29. abends für ihn nur noch den einen rettenden Entschluß gab, freiwillig hinter den Bull Run zurückzugehen. Den nordstaatlichen Führern fehlte das gewisse instinktmäßige Ahnen der Gefahr, wie es dem geschulten Führer eigen ist und das ihn im Berein mit dem Gefühl für das Mögliche und unter den gegebenen Umständen Erreichbare befähigt, im Felde das Richtige zu treffen. Unzweifelhaft ist Pope am Tage von Groveton durch Porter mangelhaft unterstütt worden, aber selbst wenn dieser energisch angegriffen hätte, wäre das Schicksal des Tages nicht mehr zu wenden gewesen, denn Borter befand sich den überlegenen Kräften Longstreets gegenüber. Die Ratastrophe wäre nur einen Tag früher eingetreten, wenn sie vielleicht auch weniger schwer gewesen ware als infolge der unglücklichen Art, in der Pope seine Truppen bei Manassas Taktisches Berständniß, Ineinandergreifen der Anordnungen ansette.

-171901-

<sup>\*)</sup> v. der Gols, a. a. D. S. 473

von Ober= und Unterführung, Beschlsübermittlung, Verbindunghalten der Truppenkörper untereinander und mit der leitenden Stelle, das Alles vermißt man bei der nordstaatlichen Armee, ein Zeichen, daß diese Dinge gelernt und geübt sein müssen, wenn sie im Kriege richtig zur Anwendung gelangen sollen.

Wo, wie hier, die Grundlagen des solbatischen Sandwerfs den oberen Führern fehlen, kann es nicht Wunder nehmen, wenn die Es kam hinzu, daß die Berpflegungszufuhr infolge der Truppe versagt. Zerstörung der Bahn durch die Konföderirten stockte und daß auch die Rommandirung des Korps Banks zum Arbeitsdienst an der Eisenbahn wohl die Armee Popes bei Groveton und Manassas um die Gesechts= fraft dieser Truppe schwächte, nicht aber den Uebelstand unzureichen= der Berpflegung zu heben im Stande war. Improvisirte Armeen find aber in dieser Beziehung stets anspruchsvoller als Truppen, bei denen eine anerzogene Disziplin, wenn nöthig, gelegentlich auch von leeren Mägen etwas fordern kann. Insbesondere das nordstaatliche Heer des Sezessionskrieges war gewöhnt, eine überreichliche Beköstigung als fein gutes Recht zu fordern. Das Verfagen der Verpflegung bei der Armee Popes in diesen Tagen lehrt ferner, daß in unmittelbarer Rähe des Feindes der Gebrauch einer Eisenbahn als Zufuhrlinie und die Berwerthung von Vorräthen, die an ihr aufgestapelt sind, von gar zu vielen Zufälligkeiten abhängen, als daß mit einiger Sicherheit auf sie gerechnet werden fann. Auch ein starter örtlicher Schut wird nicht ausreichen, wo ein solcher nicht bereits mittelbar burch die Operationen gewährleistet ift.

Nach ersochtenem Siege nuß stets das Bestreben herrschen, mit der direkten eine indirekte Verfolgung des Feindes zu verbinden. Die dem Gegner unmittelbar nachsehende Ravallerie wird meist, wie es am Abend von Manassas am Bull Run geschah, schon am nächsten Abschnitt auf einen Widerstand stoßen, den sie mit ihren eigenen Mitteln nicht zu überwinden im Stande ist, und sich fortgesetzt auch durch schwächere seindliche Arrieregarden ausgehalten sehen. Erfolgereich kann sie daher nur wirken, wenn sie dem zurückgehenden Gegner die Flanke abgewinnt. Stand sie hierzu nicht bereits während der Schlacht auf dem Entscheidungsslügel bereit, so besitzt sie wenigstens in kleineren Verhältnissen in ihrer Veweglichkeit das Mittel, sich auch nach gefallener Entscheidung gegen die Flanke der seindlichen Rückzugssbewegung zusammenzuziehen. In diesem Sinne verfährt hier auch Lee mit der bisher brigadeweise auf den Flügeln der Armee vertheilten

100

Kavallerie=Division Stuarts. Mit ihr vereint wird Jackson erneut gegen die rechte Flanke ber Föberirten auf Fairfar C. S. in Bewegung gesetzt. Das Ergebniß ber Verfolgung entsprach nicht ben vortreff= Reben ber Erschöpfung feiner Truppen lichen Anordnungen Lees. wirkte dabei ber Umstand mit, daß es ihm an frischen Kräften fehlte, bie dem Feinde sofort folgen und ihm unausgesett auf den Fersen bleiben konnten, um feine Zerrüttung mehr und mehr zu steigern. Nur badurch konnte das Herumgreifen Jacksons und Stuarts eine burchgreifende Wirtung erzielen. Go aber besagen die Föberirten die Möglichkeit, gegen Centreville Front zu machen und die Flankenbe= drohung mit leichter Mühe abzuwehren, da sie nicht gleichzeitig in der Front gedrängt wurden. Es ergiebt sich hieraus der hohe Werth, den noch vorhandene frische Kräfte bei der Verfolgung haben. Dadurch, daß ihm folche fehlten, daß er zur Ausbeutung feines Sieges doch die erforderliche Ueberlegenheit an Zahl nicht besaß, ift Lee verhindert worden, einen burchgreifenden Erfolg zu erringen. Daß auch feine Truppen Milizen waren, hat ein Weiteres bazu beigetragen. waren im Stande gu fiegen, nicht aber bem Begner ben Garaus gu Auch Napoleon siegte bei Gr. Görschen und Bauten mit ber Refruten=Armee bes Jahres 1813, aber felbst seiner bamonischen Willenstraft gelang es nicht, diefe Siege durch eine wirkfame Berfolgung zu frönen.

Die Möglichkeit ber Sammlung bei Centreville, die ihr der Keind nicht verwehren konnte, brachte der nordstaatlichen Armee einen ersten, unschätbaren Gewinn. Durch einen weiteren furgen Hückmarsch ge= langte sie bann in den Schut des verschanzten Lagers von Washington. Häufig haben sich berartige verschanzte Lager für Armeen, die in ihnen Zuflucht suchten, als verderblich erwiesen, hier, wo der Gegner nicht die Mittel besaß, das geschlagene Beer in seinen Verschanzungen aufzusuchen, erwiesen sich diese von großem Rugen. Gin Milizheer von der Art des nordstaatlichen wird ohnehin nur in verhältniß= mäßiger Rähe feiner Stüppunkte mit einiger Sicherheit operiren fönnen, sie schützen es bei Riederlagen im freien Telde vor gänzlicher Bernichtung. Co hat die Rabe ber Festungsgruppe im Nordosten Frankreichs, auf die er sich stütte, Faibherbes Operationen 1870,71 wefentlich erleichtert und feiner Urmee nach ben gescheiterten Difen= fivunternehmungen stets Aufnahme gewährt. Der hohe Werth, den Festungsanlagen gewinnen können, wo es sich um ben Schutz und bie

Festhaltung eines Gebiets, namentlich durch Truppen zweiten Ranges, handelt, tritt in solchen Fällen beutlich hervor.

Mit einer an Zahl schwächeren Armee und ohne schwere Artillerie war Lee der besessigten Bundeshauptstadt gegenüber machtlos, es galt daher, die Früchte seiner Siege an andrer Stelle zu pflücken. So reiste der Entschluß, die augenblickliche Zerrüttung der seindlichen Armee zu benußen, um den Gegner im eigenen Lande aufzusuchen. Der Potomac sollte oberhalb Washington überschritten und ein Sinsfall in Maryland unternommen werden.



Cap Cad

# Shizze Des Friegsschauplatzes im Secessionskriege

1:11704 000

| 50  | -,- | 0 | 50  | 190 1 | 10 200            | 2    | 30 300    | sso engl. | Meilen |
|-----|-----|---|-----|-------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|
| 100 | 50  | 0 | 100 | 2.00  | 300               | 7400 | 500 km    |           |        |
| *** | A.  |   |     |       | Gebieto<br>Sinzel |      | Secession | Iuli 1861 |        |
|     |     |   |     | nbahn |                   |      |           |           |        |

| Massachusetts | 1 96. Ca. | Sedentet | Mord - Carolina |
|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 9ben - York   | S. Ca     | w        | <b>ક</b> ેં મા  |
| 9ben - Dussey | Eja.      | 79       | Georgia         |
| Dolamare      | Ela.      | ₩ *      | Florida         |
| Maryland      | ae.       | 97       | Olabama         |
| Gennoylvania  | Moiss.    | 11       | Mbissisippi     |
| Michigan .    | La.       | 79       | Ranisiana       |
| Mebraska      | Tenn.     | **       | Tennessee       |
| Illinois      | Xy.       | 77       | Kentucky        |
| Virginia      | Ack.      | 17       | Arkansas        |

ze der militärisch wichtigen Grenzen ohne mmungen, Buchten etc: 2010-Grenze vom Atlantischen Ocean bis Cairo m Missisippi = 1300km 2t-Grenze, Küste von Chesapeake-Bay bis idopitus Florida = 1700km id-Grenze, Golfküste = 2250km in Westen: Missisippi von Cairo bis zum polf = 1100km



201





## Studien über Kriegführung

auf Grundlage des

# Nordamerikanischen Sezessionskrieges in Virginien

pon

Freiherrn v. Frentag-Loringhoven,

Major im Großen Generalftabe.



#### Aweites Heft:

Maryland, Fredericksburg, Chancellorsville, Gettysburg.

Mit vier Rartenbeilagen in Steindrud und vierzehn Tertftigen.



Berlin 1901.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Hosbuchundlung Kochstraße 68-71. Alle Rechte aus dem Gesetze vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht find vorbebalten.

E 470 .F89 3200

### Inhalts-Verzeichniß.

|    | I. Maryland. 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Į. | Cees erster Vorstoß in das seindliche Gebiet.  Die Armee von Nordvirginien überschreitet den Potomac und schließt Harpers-Ferry ein S. 1. — Mc Elellan setzt sich gegen den Antietam in Marsch S. 3. — Harpers-Ferry kapitulirt (15. September) S. 5. — Schlacht am Antietam (17. September) S 6. | _   | eite<br>10 |
| 2. | 2. Dom Potomac zum Rappahannod                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 20         |
| 3. | Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20) | 31         |
|    | II. Fredericksburg. 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |
| Į. | <b>Creignisse am unteren Rappahannod</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 31  | f ()       |
| 2. | Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40  | -45        |
| 3. | Nebersicht der Creignisse im Westen Ende 1802. — Politische Ver-<br>bältnisse                                                                                                                                                                                                                     | 15  | - 51       |
|    | Der Krieg im Westen un Herbst 1862 3. 45. Finanzielle Berhältnisse der Union S. 48. — Die Stlavensrage tritt in den Bordergrund S. 49. — Neußere Politif und gesteigerte Kriegs-rüstungen der Union (Winter 1862/63) S. 50.                                                                       |     |            |

| III. Chancestorsville. 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cente                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Uebersicht der Ereignisse im Westen während des Jahres 386.<br>Kämpfe am Mississippi S. 51. — Kämpfe in Tennessee S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 2. Per Srühjahrsfeldzug in Virginien.  Die Armeen im Frühjahr 1863 S. 56. — Raid der nordst lichen Kavallerie unter Stoneman durch Virginien S. 59. Hooter überschreitet den Rappahannock und rückt nach Cleekorsville vor S. 60. – Berlauf des 1. Mai S. 62. Schlacht bei Chancellorsville 1. Tag, 2. Mai) S. 64. Schlacht bei Chancellorsville (2. Tag, 3. Mai) S. 69. Berlauf des 4. Mai S. 71. — Hückzug der Potomac-Arüber den Rappahannock. Neue Offensivpläne der Konfödera S. 72.                                                                                                                                                                               | 56 – 73 aat: — han: — — muce          |
| 3. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 – 82                               |
| IV. Gettysburg. 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| 1. Lees Abmarsch nach dem oberen Potomac.  Stärfe und operative Absicht der Armee von Rordvirgin Ende Mai S. 82 Berhältnisse bei der Potomac: Ar S. 85. — Reitertressen bei Brandy Station (9. Juni) S. — Unsicherheit der Führung auf nordstaatlicher Seite. Ma der Konsöderirten über Winchester auf Williamsport S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nien<br>mee<br>86.<br>erfd)           |
| 2. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 -103                               |
| Die Armee von Nordvirginien geht über den Potomac treibt ihre Spike dis an den Susquehanna vor S. 103. Hoofer folgt seinem Gegner über den Potomac und nin dei Frederid Eity Aufstellung S. 105. — Stuart durchz Pennsylvanien im Nücken der feindlichen Armee S. 106. Meade ersest Hoofer im Rommando der Potomac-Arm Diese begleitet weiterhin Lees Marsch in der rechten Fle S. 111. — Lee besiehtt die Bereinigung der Armee Gettysburg S. 116. — Schlacht dei Gettysburg (1., 2. 3. Juli 1863) S. 118. — Ruckzug der Konföderirten weiterhin S. 126. — Manöverkrieg in Virginien dis Ende 1 S. 128. — Ereignisse an den Küsten von Virginien und Scarolina S. 132. | nmt yieht  nec. ante bei und nach 863 |
| 4. Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134 -146                              |

#### I. Maryland.

#### 1. Lees erfter borftoß in das feindliche Gebiet.

Die Armee von Rordvirginien überschreitet den Potomac und schließt Harpers-Ferry ein.\*)

Die glücklichen Operationen der Konföderirten sowohl auf der Halbinsel als zwischen Rappahannock und Botomac hatten die nordstaatlichen Armeen bis unter die Mauern Washingtons, die Stelle, von wo sie ihre Angriffsbewegungen begonnen hatten, zurückgeführt. Den leitenden Männern des Südens konnte es gleichwohl nicht verborgen bleiben, daß die Union dadurch noch keineswegs zur Rachgiebigfeit gestimmt worden war. Ihren Widerstand wirklich zu brechen, dazu reichten die schwachen Kräfte der Südstaaten aber nicht aus. Eine eigentliche Niederwerfung des Nordens konnten sie Wenn daher Lee, als ihm die feindliche nimmermehr erhoffen. Armee hinter den Befestigungen von Washington entschwand, den Entichluß faßte, den Potomac oberhalb der Bundeshauptstadt zu überschreiten und in das feindliche Gebiet einzufallen, so wurde er damit dem leitenden Grundsatz der Konföderation, sich im Großen und Ganzen auf die Abwehr zu beschränken, noch nicht eigentlich untreu, seine Offensivoperation war sozusagen ein Ausfall aus der Defensive, ihr Ziel mußte von Anbeginn ein beschränktes sein. Der Rorden jollte den Schrecken des Krieges zu fühlen bekommen, seine reichen Städte gebrandichatt, das die Bundeshauptstadt umichließende Marnland der Konföderation gewonnen werden. In Richmond baute man stark auf die Sympathien der dortigen Einwohner\*\*) und auf die Unterstützung einer mächtigen bemofratischen Partei in Delaware, ja

<sup>\*)</sup> Bergl. Stige 2 und 5.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Beft 1, 3. 4.

v. Frentag. Boringhoven, Zindien über Ariegiuhrung. II.

selbst in New York. Diese Hoffnungen sollten allerdings nicht gang in Erfüllung gehen, da sowohl in diesem wie in dem folgenden Jahre das Kriegsglück nördlich des Potomac die konföderirten Feldzeichen bald verließ, an sich aber waren solche Hoffnungen feineswegs unberechtigt. In jedem Falle war ein Einfall in Maryland das wirksamste Mittel, die sich neuerdings wieder verstärkenden Armeen des Nordens von jedem Vorgehen gegen Richmond abzuhalten und im eigenen Lande zu fesseln, schon weil eine Bewegung, die Washington im Ruden faßte, die Verbindungen des Regierungssitzes mit den großen Sandelspläten bes Nordens zu unterbrechen drohte. Außerdem gelangte die konföderirte Armee auf dem linken Ufer des Potomac in bisher vom Kriege noch unberührte Gebiete. "Obgleich daher die Truppen nicht eigentlich für eine Anvasion ausgerüstet waren, da ihr Ariegsmaterial und ihre Transportmittel ungenügend und ihre Befleidung sehr mangelhaft war, indem unter Anderem Tausende sich ohne Schuhzeug befanden, glaubte ich mich doch ftark genug, den Feind so lange an unserer Nordgrenze festzuhalten, bis der Eintritt des Winters für ihn ein Vorgeben in Birginien schwierig, wenn nicht unmöglich machte." Mit diesen Worten\*) bezeichnete Lee das Ziel, das ihm bei dem Einfall in Marpland vorschwebte.

Am 3. September ließ er die Armee nach Leesburg aufbrechen, um daselbst, 50 km oberhalb Washington, den Potomac zu überschreiten. Am 5. September durchsurteten die Kavallerie-Division Stuart und das Korps Jackson den augenblicklich sehr seichten Strom, das Korps Longstreet folgte am nächsten Tage, und am 8. war die Armee bei Frederick City vereinigt. Stuart deckte bei Barnesville und Urbanna gegen Washington und Baltimore.

Lee hatte vorausgesehen, daß er bei Fortsetzung der Operationen auf dem linken User des Potomac seine Verbindungen, die disher am Osthange der Blue Ridge Mountains in nächster Nähe an Washington vorübersührten, da sie jetzt nicht mehr durch die Armee selbst geschützt waren, verlegen mußte. Er war nun genöthigt, sich auf das Shenandoads Thal zu basiren. An dessen Nordausgang hielten 9000 Mann söderirter Truppen unter Oberst Miles das besestigte Harpers-Ferry besetzt, und weitere 2500 Mann unter General White standen bei Martinsburg. Lee hatte vorausgesetzt, daß diese feindlichen Detachements insolge

<sup>\*)</sup> Bericht an den Prafidenten &. Davis, vom 6. März 1863. Mitgetheilt bei Palfray, Antietam and Fredericksburg, Sammlung Scribner S. 15.

seines Anmarsches das rechte Botomac-Ufer ohne Beiteres räumen würden, auch batte Mc Clellan das noch am 11. September beabsichtigt. Halled indessen auf der Behauptung von Harpers-Kerry bestanden. Nach seiner Unsicht mar es, da die Berbindung mit Miles und White ohnehin durchbrochen war, Aufgabe Mc Clellans, mit der Potomac-Urmee Harpers-Ferry zu entseten. So räumte General White in der Nacht vom 10. zum 11. September nur Martinsburg und stieß mit seinen Truppen zur Besatzung von Barpers-Ferry. stand jest vor der Nothwendigkeit, diesen Plat einzuschließen und zu nehmen, bevor er seine Operationen in Maryland fortsetzte. Das bedingte eine furze Rudwärtsbewegung von Frederick, wenn die Einichließungstruppen nicht unverhältnißmäßig weit von den übrigen Theilen der Armee getrennt werden follten. Er war überzeugt, daß ber nur durch Mittel der Behelfsbefestigung gesicherte Ort einem energischen Angriff nicht lange standhalten würde. Um 12. September schloß Jackson mit 23 000 Mann Infanterie\*) Harpers-Ferry auf beiden Ufern des Potomac ein, mährend 15 000 Mann Infanterie\*\*) zwischen Boonesborough und Hagerstown gestaffelt wurden.

Mc Ctellan fest fich gegen ben Antietam in Marich.

Mc Clellan hatte sich inzwischen nach Kräften bemüht, die durch Popes Führung völlig entmuthigte Armee wieder in ihren Berbänden zu festigen, und war, sobald sich die Absichten seines Gegners erkennen ließen, am 7. September mit etwa 85 000 Mann nach Rockville aufgebrochen. Diese Truppenmacht war in fünf Korps getheilt.\*\*\*) Außerdem blieben über 72 000 Mann zum unmittelbaren Schutze Washingtons zurück, und zwar alle nicht im Brigades und Divisions-

- \*) Divisionen Jones, Lawton, A. B. Sill, Walter und De Laws.
- \*\*) Divisionen Bidett und Sood vom Korps Longstreet, zusammen 8000 Mann und die 7000 Mann zählende Division D. H. Hit Einschluß der 4500 Mann starken Ravallerie-Division Stuart zählte die Armee von Nordvirginien zur Zeit etwas über 42 000 Mann. Taylor, Four years with General Lee.
  - \*\*\* I. Korps Hooter (früher Mc Dowell),
    - II. : Sumner,
    - VI. Franklin, unter Zuziehung der Division Couch des IV. Korps Keyes,
    - IX. : Reno.
- XII. : Mansfield (früher Bants), hierzu die Kavallerie-Division Pleasonton.

verbande stehenden Regimenter, die Reste der Korps Sigel, Heinselman und Keyes sowie das V. Korps Porter. Dieses rückte am 11. der Armee nach und brachte ihre Stärke auf rund 100 000 Mann. Immerhin verblieben in Washington auch dann noch fast 60000 Mann. Erwägt man, daß Lee nur mit einigen 40000 Mann in Marpland auftrat, weil auch seine Armee zahlreiche Nachzügler und Kranke hatte, so tritt deutlich die Ueberlegenheit der Zahl, über die der Norden, ungeachtet aller bisherigen Fehlschläge auf diesem Theile des Kriegsschauplazes, auch jetzt noch gebot, zu Tage. Zur vollen Geltung konnte freilich diese Uebermacht nicht gelangen, denn die bisher übliche Zersplitterung der Kräfte blieb auch weiterbin bestehen, wie die Belassung unverhältznismäßig starker Kräfte bei Washington erkennen läßt.

Die ihm bei Roctville zur Verfügung stehende Feld-Armee theilte Mic Clellan in einen rechten Flügel: das I. und IX. Korps unter Burnside, die Mitte: das II. und XII. Korps unter Sumner, und den linken Flügel: das VI. und demnächst auch das V. Korps unter Franklin. Die so eingetheilte Armee überschritt am 13. September den Monocacy bei Frederick City, wo der Oberkommandirende zu seiner Berwunderung den Gegner nicht mehr antraf. Noch am 13. follte er indeffen durch einen aufgefundenen Befehl Lees an D. H. Hill die Erklärung für die unerwartete rückgängige Bewegung der Konföderirten und damit zugleich eine vollständige Kenntniß von deren Aufstellung erlangen. Die Gelegenheit schien gunftig, um die augenblickliche Trennung des Gegners in ein Einschließungs= und ein Deckungskorps auszunuten. Mic Clellan beschloß daber, am 14. mit seinen Hauptfräften auf Middletown vorzugehen und den Versuch zu machen, sich zwischen die einzelnen konföderirten Beerestheile einzuschieben, gleichzeitig aber seinen linken Flügel unter Franklin zum Entfat von Harpers-Ferry aufbrechen zu lassen. Infolgedeisen stieß Franklin am 14. September auf Theile der Division De Laws, die Harpers-Ferry auf dem linken Potomacellfer umschlossen hielt, und drängte sie von den South Mountains nach dem Pleafant Vallen Gleichzeitig stieß die Hauptkolonne der Potomac-Armee an der Straße nach Hagerstown auf die Division D. H. Hill. gelang hier den nordstaatlichen Truppen erst nach einem mehrstündigen hartnäckigen Defileegefecht, unter einem Berluft von 1500 Mann, den Abstieg nach dem Thale des Antietam zu erzwingen. D. H Hill fand dann westlich Boonesborough Aufnahme durch Longstreet, der von Hagerstown herankam. Die Kavallerie-Division Stuart mar in breiter Front vor dem Anmarsch der föderirten Armee nach dem Antietam zurückgegangen.

Harpers-Ferry kapitulirt (15. September).

Bereits am Abend des 14. September schwand für Mc Clellan die Aussicht, die konföderirte Armce in Theilen zu schlagen. Bevor noch Franklin Harpers-Ferry entsetzen konnte, hatte am 15. White nach einer kurzen Beschießung des Ortes bedingungslos kapitulirt. Der General selbst war schwer verwundet worden. Seine 11 000 Mann streckten vor Jackson die Waffen; 73 Geschütze sielen den Konföderirten in die Hände. Lee gewann damit wieder die freie Versügung über alle Theile seines Heeres.

Gleichwohl befanden sich am 15. noch Jacksons Divisionen auf dem rechten Ufer des Botomac, und bei größerer Entschlossenheit auf nordstaatlicher Seite mare lee die Bereinigung seiner Krafte auf bem linken Ufer nicht möglich gewesen. Franklin überschätte aber bie Rrafte Mc Laws, die ihn am 14. an ber Durchführung feiner Aufgabe verhindert hatten, bedeutend, und seine Meldung von starten feindlichen Kräften, die ihm nördlich Harpers-Ferry gegenüberstanden, mußten im Verein mit der Nachricht vom Verluste des Orts einen General vom Schlage Mc Clellans bedenklich stimmen, zumal er dem gleichen Arrthum, den sein Unterführer auf Grund örtlicher Beobachtung über die Berhältniffe bei Barpers-Ferry gewonnen hatte, hinfichtlich der Gesammtstärke des feindlichen Beeres anheimfiel. Er hielt Lees Armee auch hier wieder, wie chedem auf der Halbinsel, für mehr als doppelt so stark, als sie thatsächlich war. Am 15. begnügte er sich damit, das Gros seiner Kräfte bei Boonesborough die Ebene gewinnen zu laffen und Franklin den Befehl zu fenden, gur Beobachtung gegen die bei Harpers-Ferry gemeldeten feindlichen Kräfte die Division Couch stehen zu lassen, mit den beiden anderen Divisionen seines Korps aber auf Reedysville an die Armee heranzurücken und auf Dedung ber linken Flanke im Pleasant Ballen Bedacht zu General Die Clellan ritt an diesem Tage zur persönlichen Erkundung der feindlichen Stellung hinter dem Antietam bei Sharpsburg vor. Hierbei wurde er von den marschirenden Truppen mit begeistertem Buruf begrüßt. Die Entwickelung bes Gros ber Armee im Antietam-Thale nahm jedoch so lange Zeit in Anspruch, daß ihr Führer für den 15. auf den Angriff verzichtete. Wenn er im Bertrauen auf bie gute Stimmung ber Truppen, von ber er soeben erft

einen unzweideutigen Beweis erhalten hatte, an diesem Tage zugegriffen hätte, ohne den Ausmarsch seiner hintersten Divisionen abzuwarten, hätte ihm der Ersolg kaum sehlen können, denn noch verfügte Lee bei Sharpsburg nur über die Truppen D. H. Hills und Longstreets sowie über die Kavallerie-Division Stuart, im Ganzen über kaum 19 000 Mann, davon nur 15 000 Mann Infanterie.

#### Schlacht am Antietam (17. Geptember).

In richtiger Beurtheilung seines Gegners, beffen Bedächtigfeit er zur Genüge kennen gelernt hatte, und im Bertrauen auf die gabe Tapferteit seiner Soldaten in der Bertheidigung hatte lee sich entschlossen, den Kampf auf dem linken Ufer des Potomac aufzunehmen. Da der Strom zur Zeit an mehreren Stellen zu durchfurten war und sonach ein ernstes Hinderniß nicht darstellte, erscheint dieser Entschluß weniger gewagt, als es bei der lleberlegenheit des Feindes und bei der augenblicklichen zertheilten Aufstellung der Armee auf den ersten Blid den Anschein hat. Sofort nach dem rechten Ufer auf virginischen Boden zurückgehen, hieß den soeben erst ins Wert gesetzten Einfall in Marpland endgültig aufgeben, und ber Nachtheil eines folden Rudzuges, noch bevor die Soldaten ber Konföderation sich mit ben verhaften Dankees im Kampfe gemeffen hatten, wog in moralischer Hinsicht die Gefahr nicht auf, die mit der Unnahme ber Schlacht hinter bem Antietam verbunden war. Die Gunft ber Stellung hinter dem an sich zwar unbedeutenden, aber tief eingeschnittenen Flußlauf, mit im Allgemeinen freiem, nur nördlich Charpsburg durch eine Anzahl zerftreut liegender Farmen behindertem Schußfeld, konnte auch einer Minderheit wohl Aussicht auf Erfolg bieten. Der Keind mußte sich ihr gegenüber zunächst aus ben Defileen ber South Mountains entwickeln, fand alsbann am Antietam ein neues Bewegungshinderniß und gerieth nach bessen lleberwindung in den Sharpsburg umschließenden Bogen des Botomac, deffen innerer Raum überall von den Geschoffen des Vertheidigers beherrscht war. Dazu bot ber Strom den Konföderirten Anlehnung in beiden Flanken. Da Mic Clellan den 15. hatte verstreichen lassen, ohne anzugreifen, ging die Hauptgefahr glücklich vorüber, und am 16. konnte Lee stündlich bem Eintreffen weiterer Berftärkungen entgegensehen, wenn auch der glübend heiße Tag für seine Truppen den Marsch sehr anstrengend gestaltete.

Um Morgen des 16. September traf Jackson mit zwei Divisionen seines Korps ein und verlängerte mit ihnen den bisher von D. H. Hill

gebildeten linken Flügel der Konföderirten nach Norden; die Division Walker rückte bald darauf auf dem äußersten rechten Flügel neben Longstreet südlich Sharpsburg ein, wo sich auch die Ravallerie-Brigade Robertson befand, während das Groß der Kavallerie-Division Stuart die vorzugsweise bedrohte linke Flanke deckte. Auf das Eintressen der Division Mc Laws, die erst bei Harpers-Ferry auf das rechte und



bei Shepherdstown wieder auf das linke Ufer des Potomac übergehen mußte, und der Division A. P. Hill war an diesem Tage überhaupt nicht zu rechnen. Lee verfügte sonach auch während des 16. kaum über mehr als 30 000 Mann Jusanterie.

Sein Gegner ließ ihm jedoch volle Zeit, seine Truppen zu versammeln und sie sich in ihren Stellungen zur Vertheidigung einrichten zu lassen. Mic Clellan verwandte den 16. im Wesentlichen dazu, seine Armee zu entwickeln und Geländeerkundungen vorzunehmen. Seine Absicht ging dahin, den Hauptangriff gegen den linken Flügel der fonföderirten Stellung zu führen, diesen durch einen Nebenangriff gegen den rechten zu unterstüßen und die eigene Mitte erft vorgeben zu laffen, wenn sich ein erfolgreiches Fortschreiten der Flügel bemerkbar machte und die Artillerie gegen die feindliche Mitte hinreichend gewirkt hatte. Dieser für den 17. geplante Angriff wurde damit eingeleitet, daß am 16. nachmittags 4 Uhr vom rechten Flügel der Armee das I. Korps Hoofer den Antietam nordöstlich Sharpsburg überschritt und die Vortruppen des linken Flügels der Konföderirten auf die Hauptstellung Die beiderseitigen Vorposten blieben auf Diesem Flügel zurückwarf. während der Nacht vom 16. zum 17. gefechtsbereit auf nächster Entfernung voneinander stehen. Das andere Korps bes rechten Flügels, das IX. unter General Cor,\*) bewirkte dem rechten feindlichen Flügel gegenüber seinen Aufmarich, ohne indessen den Fluß zu überschreiten. erhielt Befehl, von den Korps der Mitte das XII., Mansfield, dem von Hooker während der Racht folgen zu lassen und das II. so bereitzustellen, daß es am Friihmorgen des 17. ebenfalls den Uferwechsel vornehmen konnte. Das V. Korps Porter biwakirte während der Nacht vom 16. jum 17. an der großen Strafe öftlich Boonesborough, das 11. Korps Franklin befand sich noch südlich Reedysville. Mc Clellan verfügte in seinen sechs Korps mit einer wechselnden Stärke von 10 000 bis 18 000 Mann über eine Gesammtmacht von rund 83 000 Mann, mit Einschluß der Kavallerie Division über 87 000 Mann, war sonach Lee um mehr als das Doppelte überlegen.

War es schon an sich wahrscheinlich, daß dem weniger gut ansgelehnten linken Flügel der Konföderirten der Hauptangriff gelten würde, so mußten die Bewegungen des Feindes am 16. nachmittags und in den Frühstunden des 17., die sich vor ihren Augen vollzogen, eine dahin zielende Absicht des Gegners mit voller Deutlichkeit anskündigen.

Am 17. früh eröffnete das I. föderirte Korps Hooker den Angriff. Es versuchte, den linken konföderirten Flügel zu umfassen, wurde aber unter schweren Berlusten abgewiesen. Dem XII. Korps Mansfield, das links gestaffelt folgte, gelang es, den Angriff eine kurze Strecke vorzutragen, das Gesammtergebniß des Einsatzes von 25 000 Mann söderirter

HOLD .

<sup>\*)</sup> General Reno war am 14. September im Gefecht gegen die Division D. H. Heno Bouth Mountains gefallen.

Infanterie bestand aber nur barin, daß der linte seindliche Flügel nördlich Sharpsburg etwa 1½ km zurückgedrückt wurde. Um 9 Uhr vormittags kam das Gesecht zum Stehen, die Jusanterie der beiden söderirten Korps war verbraucht und besaß keine wirkliche Gesechtskraft mehr. Auch der Versuch, durch Einsehen weiterer 19 000 Mann des II. Korps Sumner diesen Flügel wieder vorzureißen, mißlang. Die Angrisse des Korps erfolgten divisionsweise ohne Zusammenhang, sie wurden durch das Kartätschseuer der reitenden Batterien Stuarts, die mit großer Kühnheit seitwärts vorwärts des linken konsöderirten Flügels in Stellung gingen, wirksam flankirt und brachen binnen kürzester Frist völlig zusammen. Der blutig erstrittene Boden ging den Föderirten wieder verloren, und um 10 Uhr vormittags sahen sie sich über die Straße Sharpsburg—Hagerstown zurückgetrieben. Nur mühsam behaupteten sie einige weiter westlich gelegene Stützpunkte.

Die Konföberirten hatten freilich, um sich der wiederholten Angriffe zu erwehren, auch ihre letten Reserven einsetzen müssen, ihre Verbände waren gelockert, die Munition verbraucht. Ihren Erfolg in der Abwehr durch einen allgemeinen Gegenangriff zu frönen, waren sie bei ihrer geringen Bahl um so weniger im Stande, als eben jett bie Tete des föderirten VI. Korps Franklin\*) auf dem Schlachtselde einzutreffen Der von seiner vordersten Division Smith unternommene Angriff gegen die tonföderirte Mitte zwischen Dunters Chapel und Sharpsburg führte bis nabe an die Strafe nach Hagerstown heran; weiter vorzudringen, fehlte auch ihm die Kraft, wiewohl D. H. Hills Bataillone, denen hier die Abwehr oblag, zum Theil schon an den bisherigen Kämpfen auf dem linken konföderirten Flügel hatten Hülfe leisten müssen und namentlich ihre Artillerie bort Verwendung gefunden hatte. Nach 1 Uhr nachmittags verstummte nördlich Sharpsburg nach und nach das Feuer. In feiner Mitte verfügte Mc Clellan an intaften Truppen nur noch über die Division Slocum des VI., die Division Sykes des V. Korps Porter\*\*) und die Kavallerie-Division Pleasonton, die sich im Wesentlichen nur mit ihrer Artillerie an den bisherigen Kämpfen betheiligt hatten. Er entichloß sich nicht dazu, diese Reserven einzusetzen, und so fam es, daß der Angriff des IX. Korps

<sup>\*)</sup> Die Division Couch war zur Beobachtung von Harpers-Ferry südlich Reedysville verblieben.

<sup>\*\*)</sup> Die andere Division, Morell, dieses Korps besand sich noch im Anmarsch auf Boonesborough.

auf seinem linken Flügel abermals eine völlig vereinzelte und aussichtslose Handlung bildete.

Es wurde 1 Uhr Nachmittag, bis die drei Divisionen dieses Korps, nachdem der llebergang über Burnside Bridge, den hier die Konföderirten streitig machten, erzwungen worden war, auf dem rechten User des Antietam zur Entwickelung gelangten. Sie hatten zum Theil bereits nicht unbeträchtliche Verluste, namentlich durch Artillerieseuer bei dem Desileegescht erlitten. Es wurde 3 Uhr Nachmittag, bis der Angriff auf die seindliche Hauptstellung beginnen konnte, da die vorderste Division sich bei dem Gescht um den Besit der Brücke vollständig verschossen hatte und in der ersten Linie neben der mittleren erst durch die hinterste abgelöst werden mußte. Zwar gelang es dem rechten Flügel des Korps, den Angriff bis an den Südrand von Sharpsburg heranzutragen, jeut aber traf die konsöderirte Division A. P. Hill, die ihren Marsch auf das Leußerste beschleunigt hatte, auf dem Gesechtsselde ein, und vor ihrer Entwicklung kam auch auf diesem Flügel der Angriff der Konföderirten zum Stehen.

Damit endete die Schlacht. Die vergeblichen Angriffe kosteten ber Botomac-Armee 2000 Todte, 9400 Berwundete, 1000 Bermiste, im Ganzen 12 400 Mann. Von ihren Generalen waren acht außer Gesecht gesetzt. Lee hatte die Schlacht desensiv glücklich durchgesübrt; mehr zu thun verbot ihm schon allein das Misverhältniß der Zahl, zumal der Gegner nicht ohne schweren eigenen Berlust\*) abgeschüttelt worden war, und eine Behauptung der Stellung gegen einen etwaigen erneuten Angriff des Feindes, nachdem dieser am 18. seine Berbände geordnet, seine Munition ergänzt hatte und vielleicht von Washington aus verstärkt war, sehr zweiselhaft erschien. Es galt, die augenblickliche Zerrüttung der Föderirten zu benutzen, um ungefährdet über den Potomac zurückzusommen, da ohnehin jetzt jede Aussicht auf die Durchsührung des geplanten Einfalls in Marpland geschwunden war.

<sup>\*</sup> Der Verlust der Konföderirten steht nicht sest. Sie mögen ihn absichtlich verschwiegen haben, um den Mißersolg, zu dem sich der Verlauf der Schlacht sur sie insolge des unvermeidlichen Rückzuges hinter den Potomac gestaltete, nicht gar zu sehr hervortreten zu lassen. Der Graf von Paris bezissert ihren Verlust auf 10 000 Mann, was, da die Koderirten 2700 Todte auf dem Schlachtselde beerdigt haben wollen Me Clellans Bericht, bei Palfray, Antietam and Fredericksburg, annähernd zutressend sein durste.

#### 2. Vom Potomac zum Rappahannock.

Lee geht über ben Potomac zurück und nimmt bei Martins= burg Aufstellung.

Der Stromübergang erfolgte in ber Racht vom 18. zum 19. September unbeläftigt vom Teinde und wurde badurch erleichtert, dag der Fluß bei dem augenblicklichen Wasserstande an mehreren Stellen durchfurtet Die Armee von Nordvirginien sammelte sich bei werden fonnte. Martinsburg unter bem Schute einer von Jackson geführten Arrieregarde, die den Versuch des föderirten Korps Porter, nach dem rechten Ufer nachzustoßen, zurückwies. Die Potomac-Armee ließ die Konföderirten am Opequan, in bem Winkel zwischen Shenandoah und Potomac unbeläftigt stehen, so daß lee sich die reichen Hülfsmittel der dortigen Gegend nutbar machen konnte. Sein Verbleiben an der Shenandoah= Mündung bildete eine dauernde Bedrohung Marylands und hielt den Feind von Birginien fern. In den nächsten Tagen fanden sich zahlreiche Nachzügler wieder ein. Diese, entsendet gewesene Truppentheile und von Richmond eintreffende Genesene und Ersatmannschaften, glichen alsbald ben am Antietam erlittenen Berluft wieder aus, jo daß die konföderirte Armee am 22. September bereits 40 000 Mann, am 20. Oftober sogar schon wieder fast 68 000 Mann gählte.\*) Sie war jett in zwei Korps, das erste unter Longstreet, das zweite unter Jacfon zu 32 000 bezw. 28 000, die Ravallerie-Division Stuart zu 6500 und die Reserveartillerie zu 900 Mann eingetheilt.

Erneute Meinungsverschiedenheiten zwischen Mc Clellan und Salled.

Auch Mc Clellan war bemüht, die etwas eilsertige Reorganisation, die er der Potomac-Armee nach den Niederlagen, denen sie unter Popes Führung ausgesetzt gewesen war, hatte angedeihen lassen, zu verbessern. Er hatte wohl den Einfall des Feindes in Maryland zum Scheitern bringen können, für eine Offensive gegen Richmond aber sehlte der Armee die innere Festigkeit, und sie hatte ihr Material noch nicht wieder ergänzen können. Bei der völlig unzureichenden Auserüftung mit Trains glaubte Mc Clellan, sich nicht weiter als einen

<sup>\*)</sup> Taylor, Stärkerapporte vom 22. September und 20. Oftober. Es sehlt in ersterem die Ravallerie: Division Stuart, die oben mit 4000 Mann in Anrechnung gebracht worden ist.

Tagemarich von einer entsprechenden Verpflegungsader, in Gestalt eines schiffbaren Stromes, eines Kanals ober einer Gisenbahn entfernen Er ließ am 22. September auf dem rechten Ufer des Potomac Harpers-Ferry besetzen, verblieb aber im llebrigen mit ber Armee auf dem linken Ufer, wo sie sich von Williamsport bis zur Monocacy-Mündung ausdehnte. Der Schriftwechsel mit Halleck führte abermals zu einer Spannung zwischen diesem und dem Kommandirenden der Potomac-Armee. Halleck ertheilte am 6. Oktober Mc Clellan den bestimmten Befehl, den Potomac zu überschreiten und die Offensive nach Birginien zu ergreifen, wiewohl es in Washington nicht verborgen sein konnte, daß die Armee nicht im vollen Sinne operationsfähig war. Beitere Meinungsverschiedenheiten ergaben sich hinsichtlich der zu wählenden Operationsrichtung. Mc Clellan befürwortete ein Vorgeben im Shenandoah-Thale, während man in Washington es vorgezogen hätte, die Armee öftlich der Blue Ridge-Berge und badurch zwischen Washington und Richmond zu sehen. In letterem Kalle wurde Mc Clellan eine Verstärfung von 30 000 Mann der starken Besatzung von Washington, die jett Banks unterstand, zugesichert. ben Fall, daß Mc Clellan auf die Operation im Shenandoah-Thale bestand, erklärte man, ihn nur durch 15 000 Mann verstärken zu können. Trop des größeren Angebots, das bestimmt war, ihn in eine füdöstliche Richtung fortzuloden, erflärte Mc Clellan, bei der Näbe der Hauptmacht des Keindes den oberen Potomac nicht verlassen zu tonnen, ohne Marpland einem erneuten Ginfall auszuseten.

## Stuart unternimmt einen Raid nach Pennsplvanien (10. bis 12. Oftober).

Diese Zögerungen auf nordstaatlicher Seite kamen Lee sehr zu statten, denn ihm war es jest nur darum zu thun, den Gegner hinzuhalten bis die nahende schlechte Jahreszeit die Bewegungen größerer Heeresmassen vollends erschwerte. Um die Föderirten inzwischen im eigenen Lande zu beschäftigen, wurde Stuart beauftragt, mit seinen Reitern einen größeren Streifzug über den Botomac zu unternehmen. Die Ausmerksamkeit der söderirten Kavallerie, die zum großen Theil unter Averill am Oberlauf des Potomac vertheilt stand, um Maryland und Pennsylvanien gegen etwaige Einbrüche der seindlichen Parteigänger zu schützen, wurde durch Demonstrationen nach Hancock, dem nördlichsten Puntte des Potomac-Lauses, abgezogen, und es gelang Stuart auf diese

Weise, am 10. Ottober zwischen Hancock und Williamsport an ber Einmündung des Black Creek die feindliche Postenkette ohne Mühe zu durchbrechen und den Fluß zu überschreiten. Es waren 1800 Pierde seiner brei Brigaden unter General Hampton, Oberft 2B. Lee und Oberst Jones mit vier reitenden Geschützen, die jest nochmals das feindliche Gebiet betraten.\*) Stuart schlug die Richtung auf Chambersburg ein, das noch am 10. Oftober abends bei strömendem Regen und nach einem Marsch von etwa 70 km erreicht wurde. Die konföderirten Reiter tauchten auf diese Beise plöglich überraschend mitten in Bennipl= vanien, weit hinter ber feindlichen Armee auf, nachdem fie bas Buiammentreffen mit einer föderirten Division des Generals Cor, die nach Cumberland an den oberen Botomac ruckte und beren Marschrichtung fie freuzten, glücklich vermieden hatten. Bedeutendes Kriegsmaterial, darunter 5000 Gewehre, fielen ihnen in Chambersburg unbewacht in Die Hände und wurden, gleich wie die Bahnhofsgebäude und mehrere beladene Gisenbahnzüge, zerftort. Der große Pferdereichthum der dortigen Gegend kam Stuart fehr zu statten, indem er es ihm ermöglichte, einen großen Theil seiner Reiter mit einem zweiten frischen Bferde zu versehen, auf dem sie, ihr bisheriges an der Hand, den Marsch am 11. fortsetten.

Um den Feind irrezuführen, schlug Stuart an diesem Tage anfänglich die Richtung auf Gettusburg ein, bog bann in die auf Hagerstown ab und wandte fich hierauf wieder oftwärts auf Emmetsburg, um öftlich ber Berglandschaft, und diese zwischen sich und bas Gros der Armee Mc Clellans legend, in der allgemeinen Richtung über Frederick City den Potomac bei Leesburg zu erreichen, wo zur Zeit der Fluß immer noch kein beträchtliches Hinderniß bot. Im Anmarsch auf Frederick gelang es, eine feindliche Depesche abzulesen, aus ber hervorging, daß der Gegner über die Richtung des Marsches noch völlig im Untlaren war. Unter Bermeidung ber Stadt Frederick wurde nach lleberschreitung des Monocacy der Marsch die Nacht durch über New Market auf Monrovia, wo der Telegraph und die Baltimore-Thio-Bahn zerstört wurden, fortgesett und am 12. bei Tagesanbruch Huattsville auf der nach Washington führenden Etappenstraße ber feindlichen Urmee erreicht, auf der jedoch nur einige Wagen aufgebracht murben.

<sup>\*)</sup> Bergl, den Bericht Stuarts vom 14. Oftober 1862 uber dieje Unternehmung, bei Borde.

Bei Barnesville eintreffend, erfuhr Stuart, daß sich bei Poolesville eine feindliche Abtheilung von mehreren taufend Mann unter General Stoneman befinde, er hielt fich baber mehr rechts, um in der Rabe des Monocach den Potomac zu durchfurten. Auch von der anderen Seite brobte indessen Befahr. 2m 11. war im foberirten Sauptquartier die Nachricht von dem Marsche Stuarts in der Richtung auf Gettysburg eingetroffen, und Die Clellan hatte burch Besetzung von Frederick City mit Infanterie und Absendung einer Brigade der Kavallerie-Division Pleasonton nach Mechanicstown zwischen Emmetsburg und Frederick Stuart den Rudweg nach dem Potomac zu verlegen gesucht. Da Pleasonton Stuart westlich des Monocacy nicht mehr hatte erreichen können, trachtete er, ihm durch einen Parallelmarich auf dem rechten Ufer dieses Flusses am Potomac zuvorzukommen, und gelangte, gleichfalls die Nacht durch marschirend, am 12. Oftober 8 Uhr vormittags an die Monocacy-Mündung. 218 er dann den Marsch Potomac abwärts fortsetzte, stieß seine Tete auf die konfoderirten Reiter. gelang diefen, die Föberirten binter ben Monocach guruckzutreiben und fie dort durch das Feuer abgeseffener Schützen und ber reitenden Artillerie zunächst festzuhalten.

Pleasonton, dem seine Urtillerie nicht schnell genug hatte folgen fonnen, wollte deren Gintreffen sowie das eines oberhalb der Monocacu-Mindung am Botomac sichernden Bataillons abwarten, bevor er wieder vorging. Darüber gewann Stuart die Zeit, zwischen ihm und ber jest von Poolesville amrudenden Rolonne Stoneman burchzubrechen, nachdem 200 Mann Infanterie, die von Letterem an der von den Konföderirten benutten Furt aufgestellt waren, durch Geschützener vertrieben worden waren. Die Furt erwies sich als gangbar, und ber den Fluß begleitende Kanal war augenblicklich vollkommen ausgetrocknet. So erreichte Stuart glücklich bas rechte Ufer und fein Marschziel Leesburg, von wo er am 13. den Rückmarsch zur konföderirten Armee über die Blue Ridge-Berge antrat. Er hatte am 11. und am Vormittage bes 12. in 36 Stunden etwa 150 km zurudgelegt. Die Besammtleistung seiner Reiter auf biesem Zuge betrug vom 9. bis 13. Oftober, also in vier Tagen, etwa 300 km, sonach täglich 75 km. die allerdings zum Theil unter Benutzung frischer Pferde zurückgelegt worden waren.

Auch auf diesem Raid trat die Bedeutung der auf seindlichem Gebiet vorgenommenen Zerstörungen zurück gegen die Wirkung der Neberraschung und gegen die Unsicherheit, die sich plötzlich im Rücken

der Potomac-Armee bei dem kecken Auftreten der feindlichen Reiter verbreiteten. Der Bortheil einer theilweisen Neuremontirung der konstöderirten Kavallerie-Division aber war um so höher anzuschlagen, als die söderirte Ravallerie bei der erfolglos verlaufenen Jagd nach Stuart nußlos abgehett und in ihrem ohnehin geschwächten Pferdebestand völlig herabgekommen war.

Mc Clellan ist bemüht, die Potomac-Armee wieder in einen operationsfähigen Zustand zu versetzen.

Mc Clellan drängte infolgedessen in Washington auf eine Neuberittenmachung seiner Kavallerie, was zu abermaligen Dishelligkeiten awischen ihm und dem Kabinet des Präsidenten Anlag bot. Der Krieg verschlang zwar Millionen, aber das hinderte nicht, daß Generale, die in Washington nicht völlig genehm waren, mit kleinlichen siskalischen Qualereien beläftigt wurden und administrative Weitläufigkeiten die Remontirung der Armee erschwerten. Der Ankauf war durchaus centralisirt, und die Urmee erhielt ihren Pferdeersatz nur aus den Depots der Regierung; so kam es, daß in einem fehr pferdereichen Lande die Truppentheile sich nicht selbständig ergänzen durften, während Stuart ihnen die besten Reitpserde fortführte. Allerdings war ber Pferdeverbrauch bei der Armee überaus groß.\*) Binnen zwei Monaten hatte die Potomac-Armee etwa 7000 Reit= und Zugpferde zur Deckung ihres Abganges erhalten, da aber inzwischen wieder 4500 aus bem Dienst ausgefallen und für diese letteren nur 2500 nen überwiesen waren, war der Bedarf gleichwohl noch nicht gedeckt.\*\*) Biele Thiere find allerdings einer herrschenden Seuche zum Opfer gefallen, der unverhältnißmäßig starte Abgang erflärt sich aber wohl auch dadurch, daß in diesem improvisirten Heere nur eine äußerst mangelhafte Pferdes pflege herrschte, sowie dadurch, daß die Armee nicht über einen Stamm im Frieden trainirter Pferde, wie ihn vor Allem die Kavallerie nicht

<sup>\*)</sup> Nach Graf von Baris, Bd. IV.

<sup>\*\*)</sup> Der Gesammtbedarf an Pferden und Maulthieren für die damalige Kopfsstärke der Potomac-Armee von 122 000 Mann betrug 40 694 Stück, davon 5046 für die Kavallerie, 6836 für die Artillerie, 10 980 für die Proviantsahrzeuge, die einen zehntägigen Borrath führten, 17 832 für die Mitsührung eines sechstägigen Kuttervorraths. Die Kopfstärke dreier mobiler europäischer Armeekorps einschließlich ze einer Kavallerie-Division entspricht etwa derzeuigen der Potomac-Armee, und ihr Bedarf an Reit: und Zugpserden weicht nicht wesentlich von der sur diese Armee sur nothwendig erachteten ab.

entbehren kann, verfügte. Es waren insgesammt Thiere, die mehr oder weniger den Augmentationspferden glichen, die wir bei der Mobil-machung einstellen. In diesem Versagen des nordstaatlichen Kavalleriespferdes tritt recht anschaulich der Vortheil hervor, den die konföderirte Kavallerie zu Beginn des Krieges in Gestalt ihres edleren Materialsbesaß.

Die Versorgung der Armee mit Schuhzeug und Mänteln verzögerte sich nicht minder wie die Ergänzung des Pferdebestandes, und der Oktober verging, bis sie vollständig damit versehen war.\*)

Beim I. Korps hatte inzwischen General Repnolds den am Antietam verwundeten General Hooker, beim XII. General Slocum den dort gesallenen General Manssield ersett. Das V. und VI. Korps waren jedes durch eine Division verstärft worden, außerdem waren zwei nicht im Korpsverbande stehende Divisionen, Stoneman und Whipple, hinzugetreten. Die Ausfalltruppen der Besatung von Washington bestanden aus den Korps von Heintelman und Sigel sowie einer Kavallerie-Division unter Bayard. Der Nachtheil, daß die geschwächten Regimenter — eigentlich Batailsone —, die vielsach nur Kompagniesstärfe hatten, aus Rücksicht auf die Einzelstaaten, von denen sie gestellt waren, dem Namen nach als Regimenter bestehen blieben, wurde weiterhin störend empfunden, und diese Einrichtung führte dahin, daß die größeren Truppentörper eine unglaublich hohe Zahl dieser sogenannten Regimenter aufzuweisen hatten.

Mc Clellan geht über den Potomac (26. Oktober) und rückt gegen Salem vor. Gegenmaßregeln Lees.

Rachdem er das XII. Korps Slocum als Besatung in Harpers-Ferry und zur Sicherung der Potomac-Uebergänge zurückgelassen und die Sicherung der Stromstrecke von der Mündung des Antietam bis Cumberland dem General Morell, der hierzu über drei Insanterie- und eine Kavallerie-Brigade verfügte, anvertraut hatte, überschritt Mc Clellan am 26. Oktober bei und unterhalb Harpers-Ferry den Potomac. Sein Bestreben ging dahin, durch ein Vorgehen in dem östlich durch die Bull Run- und westlich durch die Blue Ridge-Berge begrenzten Parallelthale zum Shenandvah-Thale die Ausgänge nach der östlich angrenzenden Ebene zu gewinnen. Sobald die Armee in Höhe von Thoroughsare

<sup>\*) 3</sup>m Laufe des Monats Oftober gingen zur Potomac-Armee ab: 33 840 Paar Stiefel, 61 900 Paar Schuhe.

Gap angelangt war, konnte sie sich auf die Eisenbahn von dort nach Manassas und weiterhin auf die Orange-Alexandria-Bahn basiren. Bis dahin blieb sie auf die Zusuhr durch Landtransporte über die Brücken bei Harpers-Ferry angewiesen. Bei Thoroughsare Gap sollte sie dann durch die Washingtoner Ausfalltruppen unter Heinhelman und Sigel verstärft werden.

Da die Truppen in Marnland ziemlich weitläufig untergebracht gewesen waren, vergingen mehrere Tage, bis sie in ihrer Gesammtbeit auf dem jüdlichen Ufer bes Potomac versammelt werden konnten. Le störte diese Bersammlung nicht. Da er die Absicht seines Gegners längst erkannt hatte, trachtete er jest nur danach, sich diesem rechtzeitig am oberen Rappahannock vorzulegen.\*) Die entbehrlichen Trains und ein Theil der Artillerie waren daher bereits am 1. November über Thorntons Bay nach Culpepper C. H. in Marich gesett worden, und das Korps Longstreet traf, über Front Royal marschirend, daselbst am Das Korps Jackson und die Kavallerie Division 3. November ein. Stuart verblieben zunächst noch im Shenandoah-Thale und wurden bei Alfbys Gap zusammengezogen, um den Marsch bes Jeindes auf Salem, der vom Kamm der Blue Ridge-Berge vollkommen einzusehen mar, von der Flanke aus zu beobachten und zu beunruhigen. Stuart löste dieje lettere Anjgabe anfänglich mit Erfolg, doch fand am 2. November Pleasonton Gelegenheit, für die von den konföderirten Reitern bisher erlittene mannigfache Unbill und die versehlte Jagd auf sie in Maryland Mache zu üben. Es gelang der föderirten Kavallerie, mit starken Echwärmen abgesessener Schüten, durch Artillerie und im weiteren Berlaufe des Gefechts auch durch Infanterie unterstütt, Stuart von Upperville in das Desilee von Alfbons Bap und weiter bis Paris zurück-Das heldenmüthige Verhalten der reitenden Batterie Pelham ermöglichte es hier den Schüten der fonfoderirten Schwadronen, rechtzeitig die Pferde zu erreichen und abzuziehen. Am 5. November stießen Stuart und Pleasonton abermals bei Barbers Croß Roads aufeinander, doch wich Stuart hier der Entscheidung aus, da es für ihn jett zwecklos war, sie zu suchen.

Am 6. November erreichte die Potomac-Armee die Eisenbahn Manassas Gap Manassas Junction und stand von den Blue Ridge-Bergen bis zum Paß von Thoroughsare Gap, wo die von Washington

1.4

<sup>\*</sup> Bergl. von hier ab außer Stigge 2 auch Stigge 3.

v. Grentag. Loringhoven, Etubien über Ariegführung. II.

anrückenden Berstärfungen\*) sich anschlossen, entwickelt. Der wichtige Bahnknotenpunkt von Manassas Junction wurde durch eine Division des Korps Heintzelman unter General Sickles gesichert. Pleasonton beobsachtete rechts vorwärts des rechten Flügels der Armee Thorntons Gap, über welchen Paß die kürzeste Verbindung zwischen den beiden seindlichen Gruppen: Jackson bei Millwood am Shenandoah westlich Ashbus Gap und Longstreet bei Eulpepper sührte. Mie Clellan wollte aus dieser Ausstellung die Armee zunächst nach Warrenton zusammenschließen lassen, um dadurch seine Verbindungslinie mit Washington unmittelbar hinter sich zu nehmen.

Burnfibe tritt an die Spite der Potomac-Armee.

Diese Absicht selbst auszuführen, sah er sich durch ein Detret des Präsidenten Lincoln verhindert, das ihm das Kommando über die Armee entzog und ihm befahl, es in die Sande des Generals Burnfide niederzulegen. Es war die Befürchtung, daß, bei der Beliebtheit, deren sich ber General infolge seiner großen Fürsorge für die Soldaten bei der Armee erfreute, in ihm ein demofratischer Randidat für die nächste Präsidentenwahl heranwachsen könnte, welche die Washingtoner Macht haber den Entschluß fassen ließ, ihn aus seiner einflugreichen Stellung zu entfernen. Der General verschwand damit für immer von der militärischen Schaubühne und machte gerade in dem Augenblicke, wo co mit den Operationen Ernft werden follte, einem Manne Plat, der die ihm zufallende große Berantwortung nur mit Widerstreben auf sich nahm und sich seiner neuen hohen Stellung selbst nicht gewachsen glaubte. Der bisherige Bejehlshaber, den bas Absetzungedefret des Präsidenten am 7. Rovember erreichte, verblieb noch einige Tage bei der Armee, begleitete sie nach Warrenton und führte seinen Nachfolger in die Geschäfte ein, aber die nächste Folge des Kommandowechsels war doch, daß die Potomac-Armee vorläufig wieder in Un thätigkeit verfiel, gerade jett, wo bei der nahenden schlechten Sahreszeit, die sich bereits Anfang November durch Schnecfall ankündigte, jeder Beitverluft hätte vermieden werden muffen. Ein Erfolg, ben die föderirte Kavallerie am 7. November gegen eine der Brigaden Stuarts, die sich allzu fühn bei Waterloo Bridge über den Rappahannock vorgewagt hatte, errang, wollte daneben wenig bedeuten.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 17.

Burnsibe begann seine Thätigkeit damit, daß er seine zur Zeit 127 500 Mann zählende Armee in drei sogenannte große Divisionen (Grand Divisions), jede zwei Korps umsassend, entsprechend der von Mc Clellan in Maryland angewandten Gliederung in zwei Flügel und eine Mitte, eintheilte. Diese nunmehr wirkliche Armeetorps darstellenden größeren Truppenkörper hatten eine Stärke von 25 000 bis 45 000 Mann mit 60 bis 120 Geschützen. Den rechten Flügel (II. Korps Couch und IX. Korps Wilcox) besehligte Sumner, die Mitte (III. Korps Stoneman und V. Korps Buttersield) Hooker, den linken Flügel (I. Korps Keynolds und II. Korps Smith) Franklin. Die Kavallerie blieb, wie bisher, in die beiden Divisionen Pleasonton und Bayard eingetheilt.

#### Die Potomac-Armee rückt nach dem unteren Rappahannock.

Für eine Fortsetzung der Offensive von Warrenton kamen zwei Richtungen in Betracht, die über Culpepper oder die über Fredericksburg-Bowlinggreen. Burnside entschied sich für die lettere. Die Föderirten waren bereits Herren der südwestlich Warrenton befindlichen Uebergänge, Fredericksburg dagegen und die dortigen Höhen auf dem rechten Ufer des Rappahannock befanden sich im Beit der Ronföderirten. erheblich breitere Strom mußte außerdem erst überbrückt werden, wozu es erforderlich war, die bei Harpers Ferry eingebauten Pontonbrücken zuvor auf dem Potomac nach Aquia und von dort zu Lande nach Falmouth gegenüber Frederickburg zu bringen. Tropbem wurde der Linksabmarich nach Falmouth von Burnside vorgezogen und vom Bräsidenten genehmigt, wenn auch nur unter der Bedingung, daß ber Uebergang bei Frederickburg ohne Zögern ins Werk gesetzt würde. Eile schien allerdings geboten, da sonst die Konföderirten die Absicht errathen und durch einen Parallelmarich auf dem rechten Ufer des Rappahannod bei Frederickburg zuvorkommen konnten. Es follten sich indessen unerwartete Berzögerungen baburch ergeben, daß die Pontons nicht vor dem 25. November bei Falmouth eintrasen, da sich Burnside hinsichtlich ihres Transports auf Hallect verließ, dieser aber, nachdem er einmal ihre Heranführung nach Washington beiohlen hatte, die Angelegenheit aus den Angen verlor. Go fam es bahin, daß die Armee, als fie in ihrer Gesammtheit bereits am unteren Rappahannoch eingetroffen war, noch sechs Tage auf die nöthigen llebersetmittel warten mußte.

Sumner langte mit dem rechten Flügel der Armee als Erfter am 17. Rovember bei Kalmouth an. Da sich in Fredericksburg und auf ben Sohen bes rechten Ufers nur ein schwaches feindliches Detachement befand,\*) fo erbat fich Sumner vom Oberfommandirenden die Erlaubniß, den Fluß, der augenblicklich selbst an seinem Unterlauf noch zu durchfurten mar, zu überschreiten, wurde indessen abschlägig beschieden. 216 dann am 19. Franklin mit dem linken Flügel der Urmee und mit ihm das Oberkommando Kalmouth sowie gleichzeitig Hooter mit der Mitte Hartwood erreichten, hatten ftarte Regenguffe den Fluß so anschwellen lassen, daß die Furten nicht mehr benutbar waren. Zu dem Uebelstande der fehlenden Pontons gesellten sich jetzt auch noch Berpflegungsschwierigkeiten, da die mitgeführten Borrathe zu Ende gingen. Bei Aquia Creek aber waren die Yandungsbrücken ent fernt worden und dadurch sowie infolge der Zerstörung der von Fredericksburg borthin führenden Gifenbahn der Rachichub auf dem Botomac erschwert, so daß die Armee auf den Stafford-Höhen zwischen dem unteren Rappahannock und der Potomac-Mindung jest vollständig Damit fand die Offensive in Birginien vorläufig ihren festjaß. Abschluß. Lee aber war nicht der Mann, folche Berhältniffe beim Reinde unbenutt zu laffen.

### 3. Betrachtungen.

Die Gründe, die für Lees Einfall in Marpland maßgebend waren, sind bereits dargelegt worden. Wenn schon bei dem bestehenden Machtverhältniß die Südstaaten immer nur eine Offensive mit besichränttem Ziel ins Auge sassen konnten, traten doch noch weitere Umstände erschwerend hinzu. Hierunter ist in erster Linie die mangelbaste Ausrüstung der Armee zu nennen, hatte sie doch einen großen Theil ihrer Geschütze erst dem Feinde abringen müssen, und war sie doch geradezu darauf angewiesen, die Betleidungsvorräthe der Föderirten sich untebar zu machen. So viele treistiche Elemente serner die Armee von Nordvirginien auch in sich barg, war doch auch sie nur ein Milizheer und der Ausgabe eines Ossensieldzuges nicht eigentlich gewachsen. Das zeigt sich schon in der großen Zahl von Rachzüglern, die Lees ohnehin geringe Kräste am Antietam noch mehr zusammenschrumpsen

<sup>\* 1</sup> Bataillon, 1 Mavallerie-Regiment, 1 Batterie.

General D. H. Hill übertreibt offenbar, wenn er meint,\* wenn liek. Diese Nachzügler bort in Reih und Glied gestanden hatten, ware Mc Clellans Urmee vernichtet worden. Das war schon im Hinblick auf die große Ueberlegenheit der Botomac-Armee ausgeschlossen, aber er dürfte das Richtige treffen, wenn er fagt: "Sicherlich hat fehlendes Schuhzeug, mangelnbe Nahrung und förperliche Erichöpfung manchen braven Soldaten zurückleiben laffen, aber Taufende von diebischen Driidebergern hatten sich aus bloger Feigheit abgesondert. Marobeur ist gemeiniglich auch ein Dieb und stets ein allen Schamgefühls barer Teigling; er fann nur mit Gulfe icharffter Disziplin dazu angehalten werden, bei der Fahne zu bleiben." Beil diese Disgiptin, die anerzogen sein will, einem Miligheere fehlt, wird es, auch bei der größten Tüchtigfeit ber Führer, oft in entscheidenden Augenbliden, namentlich in der Offensive, versagen. Größeres wird man von einem solchen in der unmittelbaren Vertheidigung des heimathlichen Bodens erwarten fonnen. Sier stehen Ziel und Bedeutung des Boltsfrieges flar vor Aller Augen.

So hat 1813 die preußische Landwehr bei der Nord-Armee sich meistentheils gut gehalten, bei ber Schlesischen und Saupt-Armee dagegen versagte sie zu Ansang fast völlig. Der märkische Landwehrmann schlug sich bei Großbeeren und Dennewitz unmittelbar für Haus und Berd, und die zögernde Kriegführung Bernadottes stellte geringere Anforderungen an die Leistungsfähigfeit ber jungen Truppe, als bas Ungestüm des Marschalls Borwärts und die schwierigen Berhältniffe, die sich für das II. preußische Armeeforps, Kleist, auf dem Rückzuge von Dresden nach Rollendorf ergaben. Befanntlich hat König Friedrich Wilhelm auf Grund der Eindrücke, die er hier von der Landwehr gewann, im Gegensatz zu Bonen auch später ein gewisses Mißtrauen gegen sie niemals überwinden können. Man barf freilich nicht außer Acht laffen, daß der Menschenschlag bei den Landwehrtruppen der Korps Bülow und Tauenzien ein zuverläffigerer war, als bei den meist polnischoberschlesischen Bataillonen der Korps Norf und Kleift, sowie daß die verunglückte Operation der Haupt-Armee über das Erzgebirge und das hin= und Herziehen, dem im Monat August die Schlesische Armee unterworfen wurde, bei ber Ungunst der Ende August herrschenden Witterung, den erbärmlich bekleideten und zum Theil unbeschuhten

<sup>\*</sup> Mitgetheilt in der biographischen Stizze über den General bei Pollard, Lee and his Lieutenants. New York 1867.

Wehrleuten Anstrengungen auferlegte, denen sie unmöglich gewachsen sein konnten.

Als Lee mit Umgehung Washingtons den Potomac überschritt, tam ihm die Freiheit zu statten, die er in Bezug auf seine Berbindungen besaß. Wiewohl der Basirung auf das Shenandoah-Thal immer etwas Künftliches anhaftete, und die Berbindungen, namentlich wenn es gelungen wäre, die Offensive weiter nach Maryland hincinzutragen, als es thatsächlich der Fall war, leicht abreißen konnten, war doch insofern teine eigentliche Gejahr bamit verbunden, als in den weiten, im Westen an bas Operationsgebiet anstogenden Landschaften fich augenblicklich feine feindlichen Streitfrafte befanden. Harpere-Ferry freilich konnte von den Konföderirten nicht unbeachtet bleiben, und die Bedeutung, die es hier gewann, ist bezeichnend für den Aufenthalt, den selbst ein mangelhaft befestigter Plat unter Umständen der Offensive, wenn diese nicht über stärkere Kräfte verfügt, als fie Lee heranführte, zu bereiten vermag. Achnlich spielen im letten ruffisch-türkischen Kriege auf dem armenischen Kriegeschauplat Kars, im Burenfriege Ladysmith eine Rolle, wie sie in größeren Verhältnissen auf einigen europäischen Kriegsschaupläten nur großen Fortsfestungen oder ausgedehnten Festungsgruppen zufallen würde. Der Angreifer wird wie Lee durch Harpers-Ferry zur Theilung seiner Kräfte gezwungen. Hier stand der konföderirte Feldherr vor der Nothwendigkeit, den Ort einzuschließen, ihn durch beschleunigten Angriff zu Falle zu bringen und gleichzeitig die Boben über die South Mountains zu fperren. Die Zerfplitterung, in der Dic Clellans Borgeben über Frederick City die konföderirte Armee antraf, ist daher nicht zu tadeln, wenn auch Lee geglaubt haben mag, daß der Feind noch einige Zeit brauchen würde, bis er sich von den Schlägen, die er sochen unter Popes Führung erlitten hatte, erholt hätte.

Unsehlbar war ex auf söderirter Seite ein richtiger Gedanke, Harpers-Ferry, das, am Nordausgang des Shenandoah-Thales gelegen, für eine Offensive nach Virginien einen Brückenkopf bildete, zu besestigen und zu besetzen. Freilich wurde versäumt, dem Platze die nöthige Haltbarkeit zu geben, und weiterhin, wo diese nun einmal nicht vorhanden war, der Besatzung schleunisst Hülfe zu bringen. Diese Unterlassung wog um so schwerer, als Mc Clellan durch den aufzgefundenen Besehl Lees an Hill vollständige Klarheit über die Vershältnisse beim Feinde gewonnen hatte. Bei seiner methodischen Art darf es freilich nicht Wunder nehmen, daß er die Gelegenheit uns

genütt vorübergeben ließ, durch einen raschen Vorstoß über die South Mountains sich zwischen die von Harpers-Ferry über Boonesborough bis Hagerstown ausgebehnten konföderirten heerestheile einzuschieben und Lee dadurch die Versammlung seiner Urmee auf dem linken Potomac-Ufer überhaupt unmöglich zu machen. Wenn der föderirte Keldberr auch hier wieder die Stärke seines Gegners um das Doppelte überschätte, wenn ihn die Meldungen Franklins über die Berhältniffe bei Harpers Ferry bedenklich machten, ist man versucht, Balfren\*) Recht zu geben, wenn er meint, man könne unmöglich annehmen, daß Mc Clellan während bes Halbinfelfeldzuges und in Marpland wirklich ben Keind so start geglaubt hätte, wie er es stets vorgab, er hätte sonst bei der unleugbar besseren Qualität der konföderirten Truppen überhaupt nicht gewagt, zum Angriff zu schreiten, sondern seine Armee in Stellungen verschanzt, die geeignet waren, Bashington, Baltimore und Philadelphia zu deden, und in diesen weitere Berftärfungen abgewartet. Tropbem darf, wenn auch ein energischer Führer unzweifelhaft in Marnland mehr von seinen Truppen gesordert haben würde, beren geringer Werth nicht übersehen werden. Die Schwerfälligkeit, mit der sich die Entwickelung der Potomac-Armee über Boonesborough hinaus vollzog, und der mangelhafte Gebrauch, den sie von ihrer lleberlegenheit am Antietam machte, find jedenfalls weniger dem Oberbefehlshaber als der Unbeholfenheit des Milizheeres und dem geringen taftischen Verständniß der Unterführer zuzuschreiben. Die Gerechtigfeit fordert, dieje für Mc Clellan erichwerenden Umstände anzuerkennen. Ihr Borhandensein liefert den Beweis, daß, wo nicht ausnahmsweise günstige Umstände, wie bei den Konföderirten, obwalten, die fehlende taktische Schulung der Führer neben der sehlenden Disziplinirung der Mannschaften stets ber größte Mangel sein wird, unter bem eine improvisirte Urmee zu leiden hat.

Von den Führern der drei Gruppen der Potomac-Armee war Sumner nicht aus der West Pointer Atademie hervorgegangen. Er war ein Mann von ziemlich geringer Bildung, ein alter kavalleristischer Haudegen und tapferer Soldat, aber für ein hohes Kommando unsgeeignet, ein Drausgänger ohne Verständniß sür die Bedingungen des Infanteriegesechts. Franklin hatte seine ganze Dienstzeit, seit er die Atademie von West Point verlassen hatte, außerhalb der Truppe, im Korps der Ingenieurtopographen zugebracht. Burnside war bereits

<sup>\*,</sup> Antietam and Fredericksburg, Sammlung Scribner, Bo. V. S. 46, 47 Mnm.

mehr als sieben Jahre außer Dienst, als der Bürgertrieg ausbrach. Er war ein Mann von sehr gewinnendem Wesen, aber schwach und unentschlossen. Das geringe Zutrauen, das ihm seine Untersührer einsstößten, tonnte auf das Handeln Mc Clellans nicht ohne Einstluß bleiben, wenngleich er andererseits freilich nicht der Mann war, durch das Gewicht der eigenen Persönlichkeit die Mängel seiner Armee bis zu einem geswissen Grade auszugleichen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er, weil die Regierung in Washington sür die unzureichenden Leistungen der Truppen sein Berständniß besaß, ihr gegenüber mit Bewußtsein die Stärke seines Gegners sortgesetzt übertrieben hat, um ihr auf diese Weise sein zögerndes Verhalten begreislicher zu machen.

Die Massirung der söderirten Streitkräfte nach dem rechten Flügel am Amtietam ersolgte im nahen Bereich des Feindes und für diesen deutlich erkennbar. Eine Truppenanhäusung an dem mit der Entscheidung betrauten Flügel wird in dieser Weise nur unter ganz besonderen Umständen vorgenommen werden können, sie würde sich bei heutiger Wassenwirkung schon von selbst verdieten. Napoleon konnte solche Seitwärtsschiebung aus entwickelter Schlachtfront heraus nach einem Flügel noch bei Wagram, der Erzherzog Albrecht eine solche nach der Witte noch bei Eustozza während der Schlacht vornehmen, jett wird man sie nur in geringem Maße angesichts des Feindes, etwa unter Benutzung der Nacht vor dem Angriff anstreben können, im Allgemeinen aber wird es anzustreben sein, die Anhäufung der Kräfte auf dem Entscheidungsflügel aus der operativen Einleitung der Schlacht heraus zu bewirken.

Das Busammenfaffen der Korps, in unferem Sinne Divisionen, bei der Potomac-Armee, in größere Gruppen, unter Mc Clellan Flügel und Mitte, unter Buruside "Grand Divisions", beweist, daß mit dem Unwachsen einer Armee sich eine solche organisatorische Magregel im Die Beere ber frangösischen Ariege von selbst Geltung verschafft. Revolutionszeit, die anjänglich nur in Divisionen gegliedert waren, zeigen Dieselbe Erscheinung. Im Jahre 1800 überschreitet Moreau ben Oberrhein mit einer Armee von 138 000 Mann, die in einen rechten Flügel, eine Mitte, einen linken Flügel, jede Gruppe 20 000 bis 30 000 Mann zählend, und ein Reserve-Armeekorps mit Kavallerie-Division eingetheilt ist. Als Rapoleon im Jahre 1805 eine Armee von nabezu 200 000 Mann nach Süddeutschland führt, macht er die Korpseintheilung zu einer dauernden Ginrichtung. Immerhin bewahrt bei ihm diese Organisation etwas Flüssiges, die Korps haben nicht die gleiche Bahl der Divisionen, auch dieje nicht diejelbe Stärke. Aussonderungen einzelner Divisionen und Unterstellung dieser unter andere Korps finden sich im Verlauf seiner Ariege häufig. Diese Flussigkeit der Organisation zeigt sich auch im tonföderirten Beere. die starte Division D. H. Hill zeitweilig Jackson unterstellt, erscheint dann aber wieder als selbständiges Glied im Rahmen der Armee. Alls sich in Marpland die Aufgaben in Einschließung von Harpers-Ferrn und Dedung dieser icheiben, wird ohne Rüchsicht auf ben Korpsverband Auch hier war es die machiende Stärke der Armee geweien, die bagu geführt hatte, die Divisionen in Korpsverbande gu Die obere Führung, die nicht mehr mit einer großen jammenzufaffen. Bahl kleiner Divisionen zu rechnen hatte, wurde badurch unstreitig erleichtert, den beiden befähigtsten Generalen ein größerer Wirfungefreis gesichert. An sich kann zwar bei einer Armee von nur wenig über 40 000 Mann die Korpseintheilung noch nicht als ein dringendes Erforderniß bezeichnet werden, aber im Kriege schreiben auch auf organisatorischem Gebiet oft die Berhältniffe vor, wie zu verfahren ist. Die buntichedige Zusammensetzung des konföderirten Beeres machte je nach bem Erfat, den die verichiedenen Staaten stellten, den Beibehalt verschieden starker und damit auch kleiner Divisionen wünschenswerth. Es tam hinzu, daß solche kleineren Truppenkörper handlicher waren und der Führer in ihnen seinen Ginfluß mehr zur Geltung bringen kounte; bei mangelhaft geschulten Truppen ein nicht zu unterschätender Bortheil.

Die Gründe, Die nach der Schlacht am Unitietam einen Stillstand in den Operationen herbeiführten, find in Borstebendem entwickelt worden. Sie erscheinen durch die besonderen Berhältniffe Diefes Krieges bedingt, aber auch die größeren Berhältnisse und die gesteigerte Energie beutiger europäischer Ariege schließen eine vorübergehende Unterbrechung der Kriegshandlung nicht aus. Go ichrieben die Direktiven des Großen Hauptquartiers vom 17. Dezember 1870 den mit der Deckung der Einschließung von Paris betrauten beutschen Urmeen vor, nach erfochtenem Siege die Berfolgung des Feindes nur fo weit fortzusetzen, wie erforderlich, um seine Massen zu zersprengen. Die Hauptfräfte jollten an wenigen Punkten versammelt bleiben, um dadurch den Truppen einige Rube zu gewähren, beren fie bringend bedurften. Go wurden Die Operationen der Armeeabtheilung des Großherzogs von Medlenburg und der Zweiten Armee Ende Dezember zeitweilig unterbrochen, bis fie Anfang Januar aufs Neue die Offensive gegen die Armee Changus Auf die Gesammtlage, wie fie fich zur Zeit bes Erlaffes jener Moltfeschen Direktiven für die deutschen Urmeen in Frankreich

gestaltet hatte, passen in gewisser Beise die Worte von Clausewitz: "Jeder Angriff, der nicht unmittelbar zum Frieden führt, muß mit einer Vertheidigung enden."\*) Ueber den Stillstand im friegerischen Alt aber sagt er, ein solcher sei eigentlich ein Widerspruch mit der Natur der Sache, "weil beide Heere wie zwei seindliche Elemente einseinander unausgesetzt vertilgen müssen, . . . aber so wild die Natur des Krieges ist, so liegt sie doch an der Kette der menschlichen Schwächen . . . "\*\*)

Stuarts Raid nach Bennsplvanien unterbrach die Bause in den Operationen, während der sich die beiden feindlichen Heere am oberen Potomac gegenüberstanden. Das Unternehmen zeugt von der Kraft der oberen Führung, die den Keind auch in seinem eigenen Gebiet nicht zur Rube kommen lassen wollte, und stellt sich als eine bervorragende Leistung Stuarts dar, die für die Ausführung derartiger kavalleristischer Unternehmungen muftergültig ist. Lehrreich ift darin unter Anderem Stnarts Berhalten, als ihm der Feind jast ichon den Rückweg über den Potomac verlegt hat. Hier zeigt sich, ebenso wie bald darauf bei Upperville, der große Rugen, den die Kavallerie in schwierigen Lagen aus ihrer reitenden Artillerie ziehen fann. Auch die Beigabe von Maschinengewehren, felbst wenn diese äußerstenfalls in der Bedrängnif im Stiche gelaffen werden muffen, wird fich in folden Fällen fünftig in hohem Make nütlich erweisen, sie erspart es dem Kührer, einen Theil seiner Reiter absigen zu laffen und vielleicht opfern zu muffen. Das Gefecht Stuarts am Potomac läßt aber auch die große Befahr folder Unternehmungen größerer Ravallerickörper erkennen, denn bei heutiger Tragweite der Feuerwaffen und gegenüber einer guten Infanterie wäre Stuart faum davongekommen. Gine Ravallerie, die in ein vom Jeinde besettes Gebiet einbricht, sei es zur Störung der Mobilmachung ober, wie hier, zur Beunruhigung und Schädigung bes Gegners, wird damit rechnen muffen, daß fie ihren Rückweg verlegt findet. Selbst wenn es seinen Zweck an sich erfüllt, kann solches Unternehmen leicht zur völligen Ermattung und theilweisen Zersprengung der eingebrochenen Reitermasse und zu deren gänzlichem Ausfall bei der weiteren Kriegshandlung führen. \*\*\*) Es darf ferner nicht übersehen werden, daß, wenn einem größeren Ravallerieförper zwar eine ganz andere Gefechtstraft innewohnt als der zusammengestellten Brigade, die Stuart nach

<sup>\*)</sup> Bom Kriege, 6. Buch, 3. Rapitel.

<sup>\*\*</sup> Bom Rriege, 3. Buch, 16. Mapitel.

<sup>\*\*\*:</sup> Bergl. das entsprechende nordstaatliche Unternehmen im Abschnitt III, 2.

Pennsplvanien führte, die größere Masse dafür um so schwerfälliger ist. Wit 1800 ausgesuchten Pferden war Stuart im höchsten Grade besweglich, und außerdem wurde es ihm durch besonders günstige Vershältnisse erleichtert, sich dem versolgenden Feinde zu entziehen. Ohne den Austausch mit srischen Pferden war dieses Unternehmen kaum ausssührbar, es kann daher sur europäische Verhältnisse keinerlei Beweisstraft beauspruchen.

In ähnlicher Beife, wie hier Vee ben Begner mahrend eines Stillstandes in den Operationen durch seine Ravallerie beschäftigt, bat im Jahre 1813 die verbündete haupt-Armee, als fie nach der Schlacht bei Dresten wieder über das Erzgebirge zurückgegangen war, den Krieg im Monat September nur mit ihren Parteigängern fortgeführt. Der ehemals jächsische, später preußische General v. Thielmann, ber damals in ruffischen Diensten stand, warf sich mit 2200 Pferden preußischer, österreichischer und russischer Regimenter auf die Berbindungen der Franzosen. Gleich ihm war der Kasafen-Ataman Platow mit 1800 Rasaken und der österreichische Oberst Graf Mensborff mit drei Hujaren-Estadrons und 700 Kasafen im Mücken der Franzosen thätig. Biewohl Napoleon auf seiner von Dresden über Leipzig-Beißenfels - Raumburg - Erfurt nach Mainz führenden Etappenstraße\*) ftarke Besatzungen stehen hatte, in Leipzig allein über 7000 Mann unter General Margaron, und obwohl nach und nach bis zu 8000 Pferde verschiedener Navallerieforps unter den Generalen Vesebore-Desnouettes und Lorges auf die Parteigänger der Berbundeten Jagd machten, gelang es nicht, die frangösischen Verbindungen von ihnen völlig frei zu machen. Namentlich Thielmann machte sich gefürchtet.\*\*) Bu beachten bleibt aber immer, daß die Erfolge dieser Parteigänger dadurch begünstigt murden, daß die frangofische Etappenlinie auf der Entfernung von nur etwas über 100 km an der Aufstellung der verbundeten Haupt-Armee entlang führte, und daß die Streifforps durch diese Nähe ihrer Armee, auf die sie stets ausweichen konnten, einen großen Rückhalt gewannen. Achnliche Verhältnisse dürften sich zu unserer Zeit bei der Empfindlichkeit der Gisenbahnen taum wiederholen, denn es liegt auf der Hand, daß jede Patrouille, die sich bei Racht

7 pm

<sup>\*1</sup> Bergl. Textiffizie E. 28.

<sup>\*\*</sup> Bergl, hieruber: Foucart, une division de cavalerie légere en 1813, Paris 1891, und Cardinal von Widdern: Die Streifforps im deutschen Befreiungsfriege 1813. II. Berlin 1894.

über das Erzgebirge schleicht, eine im seindlichen Besitz besindliche Eisenbahnverbindung Dresden—Leipzig—Ersurt in der solgenden Nacht unterbrechen könnte. Napoleon würde also, die gleiche Kriegslage wie im September zu Grunde gelegt, gezwungen worden sein, entweder die verbündete Haupt-Armee nach Prag zurückzuwersen oder seine Berzbindungen zu verlegen, woran ihn dann freilich die Nähe, in der sich die verbündete Nord-Armee von der unteren Elbe besand, geshindert hätte.



Aber auch nach anderer Richtung sind Verhältnisse, wie sie im Jahre 1813 für die Verbündeten und im Sezessionstriege für die Konstöderirten bestanden, heute kaum noch denkbar. Bei keiner Armee kommt jest noch auf 40 000 Mann eine Kavallerie-Division, wie sie Lee besaß, und kein Heer besitzt, wie die Verbündeten im Jahre 1813, einen solchen Uebersluß an Reiterei, daß sich der Gedanke, sie zum Parteisgängerkriege zu verwenden, sozusagen von selbst aufdrängte. Zählte

doch die Haupt-Armee zu Beginn des Herbstfeldzuges bei einer Gesammt= stärke von 235 000 Mann 40 000, die Nord-Armee\*) bei einer folden von 127 000 Mann 27 000, die Schlefische bei einer folden von nur 105 000 Mann 24 000 Reiter. Aus folder Maffe fonnten nicht nur ftartere Streifforps ausgesondert werden, sondern dieje auch, weil fie überall bas Ginverftandnig ber Bevolferung befagen, ausgedehnte Gebiete der frangofischen Berrschaft entreißen, wie die Unternehmungen an der unteren Glbe, gegen Caffel und Braunschweig beweisen. Erscheint im befreundeten Lande die Ravallerie wegen ihrer Beweglichkeit vorzugsweise geeignet, burch überraschendes Auftreten eine Boltserhebung im Rücken bes Feindes hervorzurufen, jo wird doch bei der im Bergleich zu jener Zeit im Berhältniß zur Infanterie fo fehr viel geringeren Stärfe diefer Baffe ein heutiger Feldberr forgiam zu erwägen haben, ob er gut thut, feine Reiter gu jolchen Zwecken aus der Hand zu geben. Vollends aber im feindlichen Lande, namentlich wo, wie 1870/71 an der Voire, der Bolfsfrieg entbrannt ift, wird die Kavallerie allein nicht viel ausrichten können. Auch bei durchgängiger Bewaffnung mit Karabinern und bei vervolltommnetem Winterbeschlag hätten unsere Ravallerie Divisionen in ben erwähnten Operationspausen 1870/71 feine Raids in Stuarts Manier ausführen fonnen, gang abgesehen davon, daß ein längerer, mit Energie geführter Feldzug in hohem Mage Pferdefrafte verbraucht. Die Reuzeit wird schwerlich so zögernde Armeeführer erleben, wie Schwarzenberg und Bernadotte, die nur durch die rastlose Energie der ichlesischen Hauptquartiers fortgeriffen wurden und nicht allzu ungern ben Parteigängern allein auch noch im Ottober 1813 bie thätige Seite der Ariegführung überlaffen hätten. Die Ravallerie unferer Zeit wird sich felbst und der Urmee daher im Allgemeinen genug gethan haben, wenn fie ihren Dienft in Auftlärung, Sicherung und Berfolgung in der Bollendung geleistet hat.

Indem Mc Clellan die Operationsrichtung auf Warrenton wählte, verzichtete er zunächst auf den Angriff. Er schob sich an der konstöderirten Armee vorüber, ein Versahren, das hier ungestraft blieb, weil sein Gegner den Marsch nur beunruhigen, nicht eigentlich vershindern konnte. Selbst im Besits der Juitiative, wie in Maryland, konnte Lee die Verbindung mit Richmond vorübergehend ausgeben, hier in Virginien nicht, es stand bei der Nähe des überlegenen Feindes zu

<sup>\*1</sup> Ohne das an der Unterelbe befindliche Korps Wallmoden.

viel auf dem Spiele. Das Verharren Lees in der Trennung gegenüber diesem Borgeben des Gegners auf Warrenton, mit Longstreet bei Culpepper, mit Zackson bei Millwood im Shenandoah-Thale, in einer Ausbehnung von 60 km Luftlinie, über 100 km Weglänge, erscheint auf den ersten Blick befremdend, doch rechnete der General wohl nicht mit Unrecht darauf, daß die Langsamkeit seines Gegners ihm immer noch eine rechtzeitige Bersammlung ermöglichen würde, zumal der Feind durch Stuart scharf beobachtet und durch gablreiche Rundschafter überwacht wurde. Selbst wenn er sich mit Ueberlegenheit auf einen der fonföderirten Heerestheile warf, tonnte diefer immer bem Stoge ausweichen. Er zog dabei den Feind nach sich, und deffen empfindliche Berbindungen wurden mit jedem Schritte vorwärts durch die übrigen tonföberirten Abtheilungen mehr gefährdet. Die zertheilte Aufstellung der Urmee von Rordvirginien ergab sich gang von selbst aus der Rothwendigkeit, mit einer dem Feinde unterlegenen Macht alle in Betracht kommenden Unmarschrichtungen zu decken.

Eine gründliche Zerstörung der beiden bei Manassas Junction zusammenstoßenden Bahnstrecken, zu der die Konföderirten vor Beginn des seindlichen Bormarsches alle Zeit gehabt hätten, würde bewirkt haben, daß die Potomac-Armee bei Warrenton überhaupt nicht bestehen konnte, wäre sonach ein äußerst wirksames Schutzmittel gewesen. Eine solche Maßregel aber hätte einen Berzicht auf eine eigene spätere Benutung bei etwaigen Offensivbewegungen in der geraden Richtung auf Washington bedeutet. Es erscheint daher völlig begreislich, daß man dieses Mittel nicht zur Anwendung brachte.

Wie Mc Clellan sich nicht dazu aufgerafft hatte, seinen Gegner bei Martinsburg anzugreisen, so unterließ auch sein Nachfolger Burnside den Angriff bei Culpepper und zog den Linksabmarsch nach Falmouth vor. Dieses Versahren entsprang unsehlbar einer gewissen Scheu vor dem Angriff, der dadurch einstweilen noch hinausgeschoben wurde. Freilich hätte sich Burnside sagen müssen, daß er bei Fredericksburg bei einiger Wachsamteit des Gegners eher noch schwerere Bedingungen vorsinden würde. Wenn die söderirten Generale teinen hohen Einsat wagten, kann man das im Hinblick auf die Minderwerthigkeit ihrer Truppen und auf ihre Abhängigkeit von den wechselnden Stimmungen in Washington allenfalls begreislich sinden, aber Kriegführen war es eigentlich nicht, was sie thaten. Für das selbständige Handeln der Untersührer war in dieser Armee vollends kein Blat. Bei dem Linksabmarsch Burnsides nach Falmouth strafte es sich, daß die Leitung

von oberster Stelle allzu bindende Verhaltungsmaßregeln für die Korps gab und deren Führer sich nicht, selbst unter veränderten Umsständen, davon frei zu machen und auf eigene Verantwortung, wenn auch gegen den Wortlaut des Beschls, so doch in dessen Sinn zu handeln verstanden. Die nächsten Wochen sollten zeigen, welches Unsgemach und welche Ströme von Blut der Potomac-Armee erspart gesblieben wären, wenn Sumner den Umstand benutzt hätte, daß er bei seinem Eintressen bei Falmouth den Fluß noch zu durchsurten und das jenseitige Ufer nur schwach besetzt fand, statt daß er sich durch die Beschle Burnsides auf dem linken User sestgebannt glaubte.

# II. Fredericksburg.

#### 1. Ereigniffe am unteren Rappahannock.

Die Armeen bei Fredericksburg (Ende November bis Anfang Dezember).

Durch Rundschafter und Yandeseinwohner war Lee rechtzeitig von Bewegungen des Feindes in der Gegend von Warrenton sowie von der Ankunft föderirter Proviantschiffe bei Aquia in Kenntniß gesetzt worden, und seine Urmee befand sich jest in vollem Unmarsch. Bereinzelte Demonstrationen des Teindes am oberen Rappahannock hatten ibn nicht zu täuschen vermocht, die Meldungen von Stuarts Batrouillen vielmehr am 18. November den Abmarsch der ganzen feindlichen Armee nach Falmouth bestätigt. Longstreet brach sojort von Culpepper auf und traf am 22. auf den Höhen von Fredericksburg ein, wohin ihm bie Division Mc Laws seines Korps bereits vorausgegangen mar. Jackson beließ die Division D. H. Hill zunächst noch bei Port Monal, überschritt mit seinem Groß die Blue Ridge-Berge und nahm vorläufig bei Orange C. H. Aufstellung, wo er in gleicher Beise bereitstand, erforderlichenfalls Longstrect bei Fredericksburg zu verstärken oder den Föderirten entgegenzutreten, falls sie bennoch einen llebergang weiter oberhalb versuchen und sich nach dem Rapidan wenden sollten. am 26. die Anfammlung der ganzen feindlichen Urmee gegenüber Fredericksburg mit Sicherheit erfannt wurde, faumte Lee nicht, den Befehl zur Bereinigung seiner Armee am Unterlauf des Rappahannock zu geben.

Bei einem thätigeren Gegner ware diese Vereinigung gleichwohl nicht gelungen, denn bereits am 25. sab sich Burnfide nach Gintreffen von 48 Bontons, denen alsbald weitere folgten, in die Yage versett, den llebergang über den etwa 200 m breiten Strom zu unternehmen. War er auch jett bei Fredericksburg angesichts der ftarken Stellung Longitreets auf den Höhen des rechten Ufers unausführbar, so bot doch weiter unterhalb bei Stinners Ned der nach der föderirten Seite hin einspringende Alugbogen eine geeignete Uebergangsstelle, 20 km unterhalb ber feindlichen Stellung. Bei den Berzögerungen aber, die das Unternehmen bisher erlitten hatte, mußte Burnfibe darauf gefaßt sein, sich bereits mit der ganzen konföderirten Urmee messen zu müssen, denn er befand jich ohne jede Kenntniß von dem Berbleib des Korps Jackson und fonnte sich infolgebessen nicht zum llebergang entschließen. Dieser wurde jest allerdings mit jedem Tage schwieriger. Am 29. November schwand mit dem Eintreffen des Norps Jacfon jede Aussicht, die feindliche Armee in Theilen zu schlagen, und in den ersten Tagen des Dezember war auch die Division D. H. Hill von Front Ronal heran, jo daß Lee seine gesammten Bräfte zur Band batte.

Angesichts dieser Lage versiel Burnside in neues Schwanten. Die Armee biwatirte bei naßtaltem Herbstwetter in dem schmalen Landstrich zwischen dem unteren Rappahannock und der Potomac-Wündung bei den ungünstigsten Verpslegungsverhältnissen, da es erst nach einigen Tagen gelang, die Bahn bis zur Landungsstelle bei Aquia Creek wieder betriebssähig zu machen,\*) der Rappahannock schwoll täglich mehr an, und drüben verstärkte sich der Gegner immer weiter. Irgend etwas mußte geschehen, und wiewohl alle Kenner des Landes versicherten, daß es in der augenblicklichen Jahreszeit unmöglich sei, die Operationen senseits des unteren Rappahannock in der geraden Richtung auf Richmond sortzusühren, beschloß Burnside dennoch, den Uebergang zu wagen. Um sedoch wenigstens nicht in rein frontalem Angriff unter

<sup>\*)</sup> Daß dieses in verhältnifmäßig furzer Zeit gelang, war wiederum das Verdienst des deutschen Ingenieurgenerals Haupt. Es wurde u. A. in sechs Tagen eine 120 m lange, 20 m hohe Holzbrücke über den tiesen Grund des Potomac Creek mit hinreichender Tragsähigkeit auch für die schwerste Last hergestellt, so daß täglich 20 Züge verkehren konnten. Dieser Viadult von vier Stockwerken war bereits einmal 1862 hergestellt, dann im August dieses Jahres während der Kommando sührung Popes wieder zerstört worden.

ben Augen des Gegners gegen die Höhen von Fredericksburg anzurennen, beschloß er, da zu Anfang Dezember trocines Frostwetter eingetreten war, am 8. Dezember bei Stinners Red überzugeben. Die Aufmerksamkeit der Konföderirten war jedoch bereits dadurch, daß feindliche Kanonenboote aus ber Chesapeate-Ban in den Rappahannock eingelaufen waren, nach beffen Unterlauf gelenkt worden, und die anrückende Division D. H. Hill wurde gleich nach Bort Ronal, einen starken Tagemarsch unterhalb Frederickburg, gewiesen. Zwei weitere Divisionen Jacksons\*) nahmen zwischen ben beiden Orten gestaffelt Aufstellung, um je nach Bedarf nach rechts ober links eingreifen zu tonnen. Bon der Ravallerie-Division Stuart beobachtete die Brigade 28. Lee\*\*) bei Port Royal ben Unterlauf, die Brigade Hampton den Oberlauf des Rappahannock bis in dessen Quellengebiet, während die Brigade Fithugh Lee \*\*\*) bei Spottsplvania C. H. als Reserve Aufstellung nahm. Das Korps Longstreet+) befand sich auf den Fredericksburger Höhen, denen es durch Berschanzungen in den letten drei Wochen eine große Saltbarkeit gegeben hatte.

Die materielle Lage ber Armee von Rordvirginien war jett beffer als je zuvor, da die Zeit auch mit den schwächeren Mitteln bes Südens etwas zu leiften ermöglicht hatte, und hinter der Armee der Schienenftrang von Richmond einmundete. Deffen Endstation und zugleich Etappenhauptort für die Armee mar zur Zeit Buinens Station zwischen Bowlinggreen und Fredericksburg. Die Sicherung Dieses Bahnhofs wurde der Division Taliaferro des Korps Jackson übertragen. folge der Rähe ihrer Operationsbasis und besserer Organisation des Nachschubs floß der Armee reichlicher Erfat zu, so daß sie zu Anfang Dezember auf 78 000 Mann anwuchs. Trot der lleberlegenheit Burnfides um 35 000 Mann genügte biefe Streitmacht ber Konföderirten völlig, um sich in der Vertheidigung hinter dem unteren Rappahannock zu behaupten. Für den Fall eines frontalen Angriffs ber Föberirten auf die starten verschanzten Stellungen bei Fredericksburg aber gestalteten sich die Zahlenverhältnisse für die Konföderirten noch günstiger. Derartige frontale Angriffe aber erfolgten jett. was lee am meiften gehofft hatte, erfüllte ihm fein Begner.

<sup>\*)</sup> Divisionen A. B. Bill und Gwell.

<sup>\*\*</sup> Ghebem Robertson.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur Beit vom Oberft Roffer geführt.

<sup>†)</sup> Divisionen Anderson, Bidett, Good, Mc Laws, Ransom.

v. Frentag. Voringhoven, Studien über Rriegiuhrung. II.

Auf die Nachricht, daß die Konföderirten auch bei Stinners Neck bereit waren, einem lebergangsversuch entgegenzutreten, hatte Burnside die für einen solchen bereits gegebenen Befehle wieder zurückgenommen. Er hatte am liebsten bei der jetigen Jahreszeit auf jede weitere Unternehmung verzichtet und die Armee bei Falmouth Winterlager beziehen laffen, aber mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung im Rorden wagte er es nicht, das Jahr ohne eine größere That ablaufen zu Da wenige Kilometer oberhalb Fredericksburg ein äußerst schwieriges und wegearmes Waldgebiet anhebt und das Gelande rechts bes Rappahannock und des Rapidan bis in die Gegend von Culpepper füllt, so entschloß sich der föderirte Führer zu einem Angriff gegen Die Höhen von Fredericksburg. Er that es gegen seine eigene bessere Ueberzeugung ohne große Hoffnungen auf bas Belingen, seine Anordnungen trugen daber von Anbeginn den Stempel der Unentichloffenheit und Halbheit. Es ist bezeichnend, daß er sich selbst dahin äußert, er babe die Hoffnung gehegt, sich auf dem rechten Ufer nahe der Ginmündung bes Maffaponax Creek festzuseten, die feindlichen Streitfrafte bei Stinners Neck von den Haupifräften von Fredericksburg zu trennen und auf diese Beise die konfoderirte Stellung zu durchbrechen. Statt sachgemäßer, vorausschauender und der Lage entsprechender Erwägungen dienten sonach bloße Soffnungen einem Unternehmen zur Unterlage, das zu den schwierigsten gehörte, die jemals im Ariege durchgeführt worden sind. Zwar konnte der Gegner, da er das tiefgelegene und schwer zu vertheidigende Fredericksburg nur ichwach besetzt hielt, das Ueberschreiten des Stromes faum ernsthaft verwehren, aber jede Bewegung der Föderirten war vom rechten Ufer ber wahrzunehmen, die Uebergangestellen konnten rechtzeitig erkannt und entsprechende Gegenmakreaeln erariffen werden.

Sumner sollte mit seinen beiden Korps in und oberhalb Fredericksburg,\*) Franklin mit den seinigen, verstärft durch Theile Hookers, unterhalb der Stadt auf mehreren Pontonbrücken übergehen, Hooker mit seinen übrigen Divisionen zunächst in Bereitschaft bleiben. 147 Geschütze, zum Theil schweren Kalibers, hatten zwischen Fredericksburg und Pollocks Mitl auf dem Höhenrande des linken Users den Schutz des Ueberganges zu bewirken. Wesentlich mehr konnten sie von hier aus nicht leisten, denn auch ihre Tragweite reichte nicht aus, um entscheidend gegen die konföderirten Höhenstellungen des rechten Ufers

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertifige 3. 35.

zu wirken. Hierzu bedurfte es der Entwickelung einer starken Artillerie jenseits des Stromes.

In einer klaren, kalten Frostnacht wurde am 11. Dezember um 3 Uhr früh mit dem Schlagen von fünf Bontonbrücken begonnen und deren zwei unterhalb Fredericksburg ohne erheblichen Widerstand der Ronföderirten vollendet, während der Bau der drei bei und hart obershalb der Stadt geschlagenen Brücken durch das Feuer der seindlichen

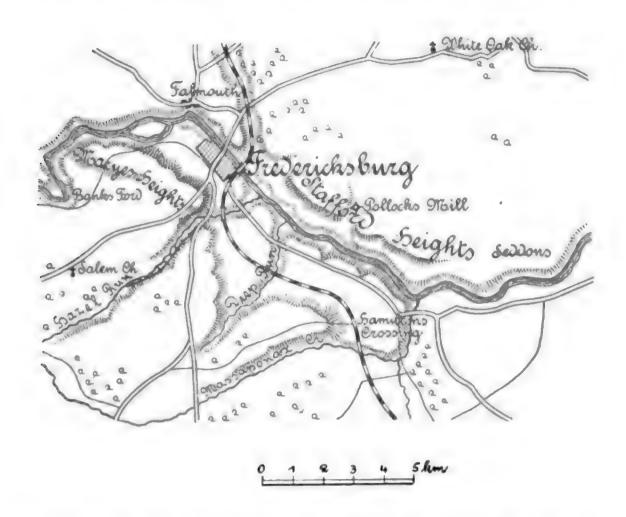

Scharschützen stark verzögert wurde. Diese behaupteten sich unter dem Schutze eines dichten Nebels trot des Feuers der föderirten Batterien lange Zeit am User und in der Stadt, bis sie durch eine übergesetze Brigade vertrieben wurden, so daß bis zum 11. abends auch hier der Brückenbau vollendet werden konnte. Der auch am 12. herrschende Nebel begünstigte jetzt die weiteren Maßnahmen der Föderirten und hinderte die konföderirte Artillerie am Feuern. So gelang es, bis zum Einbruch der Dunkelheit die Divisionen Sumners und Franklins sowie zwei Divisionen Hoosers und die Ravallerie-Division Banard auf dem rechten User des Flusses zum Aufmarsch zu bringen. Die

Truppen begannen sofort sich hier einzugraben. 29 Batterien folgten über die Brücken.

Die Armee von Nordvirginien stand mit dem Korps von Longstreet auf den Marnes Beights theils am Hange, theils auf der Hochfläche hinter Schützengraben und Steinmauern gut gedeckt, die Batterien eingegraben. Rechts von Longftreet stand die Division A. B. Hill des Korps Jackson hinter der Gisenbahn. Hinter dieser bildete am 12. die Division Taliaferro eine zweite, am 13. Die Division D. H. Sill eine britte Linie, mahrend Die Garly A. P. Hills Front nach rechts bis zum Gifenbahndamm bei Hamilton Eroffing verlängerte. Die beiden zulest genannten Divisionen waren durch Rachtmarsch herangezogen worden. hatte somit am 13. sein ganges Norps versammelt. Stuart bedte mit den beiden Brigaden W. Lee und Fithugh Lee sowie feinen reitenden Batterien Jacffon am Massaponar die rechte Flanke. Etwa 2(11) Geschütze in drei großen Gruppen unter einheitlichem Kommando zusammengefaßt, bestrichen fämmtliche Unmarschwege nach der Sochfläche bes rechten Rappahannock-Ufers. Die Ginschnitte waren fo angelegt, daß die Batterien sich zum Theil wirtsam durch flankirendes und freuzendes Feuer unterftuten tonnten. Die Stärfe ber Befetung ber einzelnen Theile der konföderirten Front war aus der Ferne nicht festzustellen, ba an ben meiften Stellen bichtes Geftrupp gegen Sicht schützte.

## Schlacht bei Fredericksburg (13. Dezember :

Auch am Morgen des 13. Dezember lagerte anfänglich dichter Nebel über dem Flußthal. Tropdem eröffneten die übergegangenen Feld-Batterien der Föderirten, unterstützt von den schweren Batterien des linken Users, frühzeitig das Fener gegen die konsöderirten Stellungen auf den Höhen, die in dumpsem Schweigen dalagen. Ausdrücklich hatte Lee besohlen, das Fener seiner Artillerie dis zum Beginn des seindlichen Insanterieangriffs auszusparen. Nach 9 Uhr sank der Nebel, und wie eine blaue Wand standen plöglich die wohlgeordneten dichten Massen der Föderirten ihren Gegnern gegenüber. Eine freudige Siegesgewißheit durchdrang die in ihren Stellungen wohl eingenisteten Soldaten der Konföderation, als die seindlichen Linien bergan in den sicheren Schußbereich der Bertheidiger hineinstürmten. Noch dazu war es Stonewall Jackson, den der erste Stoß tressen sollte. Mehr als einmal hatten ihm seine Truppen

im Angriffsgesecht versagt, in der Vertheidigung wußte er sich ihrer unbedingt Herr.

Hier auf bem linken Flügel ber Föderirten war Franklin im Begriff, mit seinen sechs Divisionen und zweien bes III. Korps sowie der Kavallerie-Division Banard sich zunächst in der Niederung links gu gieben und bann mit feinem linken Flügel in die Richtung auf Bamilton Croffing ben Hauptangriff gegen ben rechten Flügel Jacksons Diese Borbewegung sah sich alsbald in der linken Flanke zu führen. durch das Teuer der abgeseffenen Schüten Stuarts in der Daffaponar-Niederung behindert und fam vorübergebend gang zum Stehen, als der verwegene Pelham die Kartätschlagen von 18 Geschützen der reitenden Artillerie von der Flanke aus in die dichten Maffen der Angreifer schleuderte. Wenn ihn dann auch überlegenes Geschützfeuer zum Zurudgeben zwang, fo hatte fein überraschendes Vorbrechen doch den Erfolg gehabt, daß der Angriff der weiter westlich befindlichen Divisionen Franklins gegen die Höhen zeitweilig der artilleriftischen Unterstützung entbehrte, jowie daß die Ginheitlichkeit und der Busammenhang des föderirten Angriffs verloren gingen. Wohl gelang es einzelnen nordstaatlichen Brigaden, bis in die feindliche Stellung vorzudringen, aber von mehreren Stellen konzentrisch auf sie gerichtetes Feuer trieb sie zurud, und das Gesammtergebniß ber mehrsach mit großer Tapferfeit wiederholten Ungriffe des linken foberirten Flügels mar, daß bald nach 2 Uhr Franklins Divisionen unter schweren Berluften erschöpft und entmuthigt an die Brücken über ben Rappahannock zurückgetrieben wurden, wo fie die frische Division, Burn's des IX. Korps,\*; aufnahm. Jacfion begnügte fich mit der Behauptung der Höhen, da Lee ein Nachstoßen ausdrücklich unterjagt batte.

Juzwischen hatte Burnside dem Führer seines rechten Flügels, Sumner, aufgetragen, den Angriff Franklins durch ein Vorgeben gegen den seindlichen linken Flügel zu unterstützen. Ueber die Art der Ausssührung und die für diesen Angriff eigentlich maßgebende Absicht waren Sumner keine Besehle zugegangen. Burnside war der Ansicht, daß es bis 11 Uhr vormittags Franklin, dem er hierzu die Hälfte der Potomac-Armee unterstellt hatte, möglich geworden sein müßte, den seindlichen rechten Flügel über den Hausen zu rennen, so daß Sumner nur mehr den gegenüber Fredericksburg und weiter nördlich stehenden Feind zu

<sup>\*</sup> Bum rechten Flügel Sumners gehörend und von Burnfide borthin gefandt.

beschäftigen und an einem Eingreifen gegen Franklin zu hindern haben würde. Es sollte sich zeigen, daß es kein leichtes Ding war, einen so tüchtigen Feind in starker, verschanzter Stellung zu beschäftigen.

Die Sturmversuche der Divisionen French und Hancock des II. Korps Couch scheiterten vollständig an dem mörderischen, gerade hier aus besonders guten Deckungen abgegebenen feindlichen Teuer, und auch der Einsatz der dritten Division Howard des Korps führte nicht zum Ziele. Bald nach 2 11hr nachmittags war auch hier ber Angriff zum Stehen getommen. Die Geschtstraft bes II. Korps war verbraucht, und seine Trümmer behaupteten sich nur noch mühjam vorwärts Fredericksburg bank der Aufnahme durch die Divisionen Sturgis und Getty das IX. Korps Wilcox und Spfes des V. Korps Huch der bei Einbruch der Dämmerung unternommene Butterfield. beldenmüthige Versuch der Division Humphrens dieses selben Korps in Brigademaffen, ohne einen Schuß zu thun, mit dem Bajonett in die feindliche Stellung einzudringen und babei die liegenden Schützen der übrigen Divisionen mit vorzureißen, hatte feinen befferen Erfolg als die bisherigen Angriffe.

To waren, als es zu dunkeln begann, beide Flügel der Potomac-Armee blutig abgewiesen, die Truppen der Mitte waren zum Theil in das Gesecht der Flügel mit verwickelt worden, zum Theil hatten sie zu deren Aufnahme Berwendung sinden müssen. Die Armee war mit einem Berlust von über 12 000 Mann an den Fluß zurückgeworien. Das Gesühl, daß der Tag nach allen Anstrengungen nichts gebracht hatte als ein unnöthiges Blutbad, lastete schwer auf den Gemüthern. Der oberste Führer mußte sich sagen, daß an eine Wiederholung des Angrisss nicht zu benken sei, und sich glücklich schäpen, wenn er sein entmuthigtes Heer unbelästigt vom Feinde wieder über den Fluß zurückbrachte.

Sein Gegner hinderte ihn hieran nicht. Lee verzichtete auf jedes Nachstoßen und begnügte sich damit, einen Ersolg in der Abwehr erstungen zu haben, einen Ersolg, wie er ihn in seiner Lage brauchte, der mit einer wesentlich geringeren Einbuße verknüpst war, als sie der Feind erlitten hatte, denn die Armee von Nordvirginien zählte noch nicht ganz 5000 Mann außer Gesecht. Nachdem die beiden Armeen am 14. sich gegenüber stehengeblieben waren und am 15. eine mehrstündige Wassenruhe behus Bergung der Berwundeten und Beerdigung der Gesallenen die triegerische Thätigkeit unterbrochen hatte, ließ Burnside in der Nacht vom 15. zum 16. seine Armee wieder nach ihren alten

Lagerplätzen auf den Stafford Höhen übergehen, worauf die Konföderirten am 16. früh Fredericksburg aufs Reue besetzten.

#### Folgen der Echlacht.

Die Operationen auf dem virginischen Kriegsschauplate fanden damit vorläufig ein Ende. Burnfide trug sich zwar noch mit der Absicht eines Ueberganges oberhalb Fredericksburg bei Banks Ford, jah dieje jedoch durch stürmisches Wetter und eingetretenes Hochwasser Unter bem Drucke bes Digerfolges von Fredericksburg, der wachsenden Widerwärtigkeiten, die ihm von den gegen ihn in Washington intrigirenden unterstellten Generalen bereitet murden, und der allgemeinen Unzufriedenheit der Armee ersuchte der Oberbeichls= haber, der seine Unfähigkeit für das ihm anvertraute Umt selbst zugab, den Präsidenten um Enthebung vom Kommando, die ihm unter dem 25. Januar bewilligt wurde. An seine Stelle trat General Hooker, der für das Oberkommando keine andere Empsehlungen mitbrachte als den Ruf eines tapferen Soldaten und einer guten militärischen Erscheinung. Alls Unterführer hatte er nicht selten den schuldigen Gehorsam vermissen lassen, als Oberbesehlshaber verstand er nicht, ihn zu erzwingen. Er war von schwachem Charafter und dazu von teineswegs hervor= stechenden Berftandesgaben. In Bestpoint erzogen, hatte er es in ber Artillerie der regulären Armee bis zum Oberstleutnant gebracht, Die letten acht Jahre vor dem Kriege jedoch als Farmer in Kalifornien gelebt.

Er trat unter fehr schwierigen Umständen an die Spite der Potomac-Armee. Die Niedergeschlagenheit nach dem Unglück von Fredericksburg war im Rorden allgemein. Unter dem mehr und mehr um sich greifenden Gefühl, daß alle Opfer des fast zehnmonatelangen Feldzuges umfonst gewesen waren, nahm die Ariegslust immer weiter ab. Hoofer stellte bei llebernahme des Kommandog fest, daß sich 2922 Offiziere und 81 964 Mann nur zum Theil mit, zum größten Theil aber ohne Erlaubnif von ihren Truppentheilen entfernt hatten, um dem Ungemach des Winterlagers auf den Stafford-Höhen angesichts des Feindes zu entgehen. Die Desertion wurde dadurch wesentlich begünstigt, daß die Einzelstaaten ihre Bersprechungen zum Theil nicht hielten und die Unterstützung der Angehörigen der bei der Armee befindlichen Milizen unterließen, sowie badurch, daß der Armee seit sechs Monaten fein Sold ausgezahlt worden war. Massenhaft wurden Civilfleider eingeschmuggelt, um die Jahnenflucht zu erleichtern.

bei den Konföderirten traten ähnliche Erscheinungen zu Tage, aber sie nahmen nicht den gleichen Umfang an, und während im nordstaatlichen Heere nach den letzten Unglücksschlägen die Disziplin von Grund aus unterwühlt war, hatte sie sich beim föderirten Heere unter Lees planmäßiger und glücklicher Führung nur befestigt. Während nördlich des Rappahannock alle Schwächen der Miliz-Armee neuerdings wieder scharfer hervortraten, gewann südlich des Stromes die konsöderirte Armee mehr und mehr Halt in ihren gewohnten Verbänden und nahm allmählich ganz den Charakter eines wohlgeübten stehenden Heeres an.

## 2. Betrachtungen.

Die Operationen in Virginien zum Schluß bes Jahres 1862 find belehrend für die Einwirfung, die ein Strom mittlerer Breite, wie ber Rappahannod, gewinnen fann. Er nutt anfänglich den Föderirten, indem er ihren Gegnern die Auftlärung erschwert und den Flankenmarich nach Falmouth beckt, während fich für die Konföderirten die Schwierigkeit ber Behauptung einer langen Flußlinie geltend macht. Tropbem Vee frühzeitig von der Absicht seines Begners Renntnig erbalten hatte, konnte am 19. November nur ein Theil seiner Kräfte, das Korps Longstreet, am Unterlauf einem Uebergangsversuche des Feindes entgegentreten. Einem entschloffenen Gegner gegenüber hatte die Bertheidigung des Rappahannock versagt, wie das in der Natur der Bertheidigung jeder längeren Linie liegt. Die anfänglich getrennte Aufstellung Yees, auch nachdem Burnside bereits die Gegend von Warrenton geräumt hatte, wie sie sich durch das vorläufige Belassen Jacfons bei Drange C. H. ergab, fennzeichnet diese Schwierigkeit. Sie wächst, wenn, wie im vorliegenden Falle, das Wegenet nicht Die rechtzeitige Berjammlung an den bedrohten Stellen begünftigt. Gine Bertheidigung, die sich durch den Fluß vom Keinde getrennt sieht, ist in hohem Mage paffiv und vom Gegner abhängig. Gie tann, wo es sich um die Deckung mehrerer Richtungen handelt, die Theilung nicht vermeiden und trägt schon bierdurch ein Moment der Unsicherheit in Aber auch der Angreifer sieht nicht flar über bas, mas brüben vorgeht. Burnside wußte, als er bei Falmouth eintraf, nichts über die augenblickliche Aufstellung Jacksons, und ob er nicht doch bereits bei Fredericksburg mit der Besammtmacht des Feindes zu rechnen haben würde. Darüber verfiel er ins Zögern, und es bewahrheitete sich an

ihm der Ausspruch von Clausewig,\*) daß die Feldherren beim Angriff vor einem vertheidigten Gluß viel Respekt zu haben pflegen. Andererseits lebren die Unterlassungen auf nordstaatlicher Seite, baß, wenn ber Angreifer Initiative hat, ihm der llebergang gelingen muß. Die Bertheidigung wird daher sehr wohl Nugen aus einem Flußlauf ziehen können, aber gut thun, von ihm im Wesentlichen boch nur Zeitgewinn zu erhoffen. Die Erfahrung aller Feldzüge bestätigt das. Anders freilich gestaltet sich das Berhältniß, wo ber Gegner darauf angewiesen ift, an einer bestimmten, räumlich begrenzten Strecke ben Uebergang zu vollziehen. Alsbann wird die Frage eine mehr taftische sein. So war Lee, seit seine Armee am unteren Rappahannock vereinigt war, durch eine entsprechende Staffelung ber Kräfte zwischen Port Ronal und Fredericksburg allen Möglichkeiten gewachsen. Wefen und Bedingungen einer Stromvertheidigung sind niemals treffender gekennzeichnet worden, als in den Beijungen Rapoleons an feinen Stieffohn Eugen Beauharnais, Bicefonig von Italien, vom März 1813.

Der Vicekönig hatte beim Anmarsch der russischen Truppen Wittgensteins am 4. März 1813 Berlin geräumt und war bei Wittensberg hinter die Elbe zurückgegangen.\*\*) Er versügte in der ersten Hälfte des Monats März auf der Strecke vom Erzgebirge bis Magdesburg, abgesehen von den Besatzungen von Wittenberg und Magdesburg,\*\*\*) infolge allmählich vom Rhein eintressender Verstärfungen, die mit den aus Rußland zurückgeführten Trümmern und den bisher in Nordsbeutschland versügdaren Besatzungstruppen verschmolzen wurden, wieder über etwa 75 000 Mann im Felde verwendbarer Truppen. Weitere französische Kräfte sammelten sich am unteren Main und bei Ersurt.

Eugen vertheilte seine Truppen in der Weise, daß auf der Strecke vom Erzgebirge bis Torgau 20 000 Mann unter Davout, bei Wittenberg 20 000 Mann unter Grenier, bei Magdeburg 35 000 Mann unter Lauriston Ausstellung nahmen. Sämmtliche Abtheilungen befanden sich auf dem linken Ufer. Bei Leipzig, wohin am 9. März das Hauptquartier kam, war als einziger Rückhalt für das Ganze nur eine schwache Division Junger Garde versügbar. Auf seindlicher Seite war zunächst eine etwa 30 000 Mann starke Heeresgruppe unter Wittgenstein bei Berlin, sowie eine zweite, etwas stärkere, unter Blücher in Schlesien in Betracht zu ziehen.

<sup>\*)</sup> Bom Kriege, Stiggen jum 7. Buch, 8. Rapitel.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Tertftigge G. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> In Torgau befand sich das Sächsische Rontingent, das zur Zeit neutraliftet war.

Napoleon hielt die Räumung von Berlin für vorzeitig. Schon bevor er sie am 9. März ersuhr, hatte er seinem Stiefsohn gerathen, für den Fall, daß ein Rückzug hinter die Elbe ersorderlich werden sollte, diesen nicht auf Wittenberg, sondern auf Magdeburg zu richten. Die rückwärtigen Berbindungen sollten alsdann, statt über Mainz, über Wesel geführt werden. Vermochte man sich auch hinter der Elbe nicht zu behaupten, dann konnte der weitere Rückzug nach dem Harz genommen werden. Der mittelbare Schutz der Gebiete der Niederelbe, welcher durch eine Ausstellung bei Magdeburg bewirft werden konnte, versanlaßte den Kaiser in erster Linie, eine solche anzurathen, aber es sprachen doch auch rein militärische Gründe mit. In mehreren Schreiben vom 5., 6. und 7. März legt der Kaiser dem Vicekönig die Vortheile einer verschanzten Stellung vorwärts Magdeburg dar.

"Auf Magdeburg gestützt, brauchen Sie keine Besorgniß wegen einer feindlichen Umgehung zu hegen, wenn Sie beiderseits eines so bedeutenden Flußlauses stehen. Wenn der Feind nicht über 100 000 Mann start ist, glaube ich nicht, daß er Sie zur Aufgabe Magdeburgs nöthigen kann."\*)

Unter dem 11. März wird dann der Vicekönig erneut augewiesen, alle verfügbaren Truppen nach Magdeburg heranzuziehen. Die Linie Havelberg—Wittenberg, heißt es, sei etwa 100 km lang und zum großen Theil durch die Havel gedeckt. Die Vorhut der Aufstellung, welche der Kaiser mit 80 000 Mann, in dem großen nach Osten offenen Elb-Vogen genommen sehen will, soll die Vrandenburg vorgeschoben, der Vertheidigung dadurch eine durchaus angriffsweise Art gewahrt bleiben. Die Hauptstellung vorwärts Magdeburg soll durch Verschanzungen gedeckt werden, die Truppen sind hinter diesen in Varackenlagern unterzubringen.

Am 15. März entwickelt Napoleon seine Ansichten über Flußvertheidigung näher.\*\*) Er schreibt: "Man muß sich zunächst klar
machen, daß der Feind die Etbe jederzeit und überall, wo es ihm beliebt, überschreiten kann. Niemals ist ein Fluß etwas Anderes gewesen, als ein Hinderniß, welches den Feind mehr als einige Tage
aufzuhalten vermocht hat. Man kann dem Gegner nur dadurch den
Nebergang verwehren, daß man die Truppen wohl zusammengehalten
in Brückenköpsen auf dem seindlichen User ausstellt, bereit, zum Angriff
vorzubrechen, sobald der Feind überzugehen versucht. Will man sich

<sup>\*:</sup> Morrejp. XXV, 19675.

<sup>\*\* |</sup> Rorrejp. XXV, 19721.

aber auf die Vertheidigung beschränken, so kann man nur seine Truppen an Punkten zusammenhalten, von denen aus man rechtzeitig mit verseinten Kräften den Gegner anzufallen vermag, noch bevor er seinen Uebergang vollendet hat. Dazu muß aber die Ausstellung günstig liegen und Alles gut vorbereitet sein."

Napoleon weist dann nach, daß es ein Unding sei, dem Feinde auf der ganzen langen Strecke von Dresden bis Hamburg den Uebergang streitig machen zu wollen, und daher Vereinigung der Aräfte dringend ersorderlich sei. Der Gegner werde selbst wagen, zwischen Wittenberg und Magdeburg überzugehen, wenn er nirgends auf dem rechten ElbsUfer Massen ausgestellt sinde, die fortgesetzt mit dem Angriff drohten.

Gewiß entscheidet die strategische Gesammtlage in Berbindung mit örtlichen Bedingungen, Stärkeverhältniffen u. f. w., ob eine folche offensive Bertheidigung, wie sie hier Napoleon anräth, durchführbar ist, anzustreben bleibt sie aber immer, und bei ben größeren Räumen, welche die heutigen Maffenheere beanspruchen, bei der Stärke, welche jest die Feuerwaffen der taktischen Defensive verleihen, ist eine Aufstellung vor dem Flusse verhältnißmäßig weniger gefährlich als früher, vorausgesett immerhin, daß für eine entsprechende Bahl von Uebergängen und beren Sicherung Sorge getragen ift. Wird vollende ber Rückzug burch eine große Fortsfestung ober eine Festungsgruppe gesichert, so vermindert sich die Gefahr noch bedeutend, und die mancherlei Nachtheile einer Stellung hinter dem Flusse fallen fort. Die eigene Aufklärung und Bewegungsfreiheit bleibt erhalten, der Gegner aber sieht sich durch den Fluß gehemmt, wirksam zu umfassen, er muß hierzu nach dem anderen Ufer ausgreifen und damit den Rachtheil der Trennung in Rauf nehmen. In diesem Sinne fagt Clausewit: \*) "Gin Vertheidigungsheer, welches einen bedeutenden Fluß nahe (doch nicht unter einem gewöhnlichen Marsch) hinter sich hat, und an diesem Fluß eine hinreichende Menge gesicherter Uebergangspunkte besitzt, ist unstreitig in einer viel stärferen Lage, als es ohne den Fluß sein würde; benn wenn es durch die Rücksicht auf die Uebergangspunkte in allen seinen Bewegungen etwas an Freiheit verliert, so gewinnt es viel mehr durch die Sicherheit seines strategischen Rückens . . . " Napoleons Aufstellung zu Beginn bes Herbstfeldzuges 1813 bildet einen Beleg hierfür. Er eröffnete diesen, indem er mit 400 000 Mann, vorwärts der

<sup>\*:</sup> Bom Kriege, 6. Buch, 19. Rap.

Mittelelbe, gestützt auf die Doppelbrückenköpfe Königstein, Dresden, Pirna, Torgau, Wittenberg und Magdeburg, stand. Sein Vershalten erinnert hier im Großen an das, was er im Frühjahr seinem Stiefsohn für eine einzelne Armee in entsprechend engeren Grenzen angerathen hatte. Der Aufmarsch der deutschen Dritten Armee an der pfälzisch-elsässischen Grenze 1870 und der hierdurch bewirkte mittelbare Schutz des Oberrheins zeigt weitere Berührungspunkte mit den Napoleonischen Gedanken vom März 1813.

Der Berfuch Burnfibes, ben Uebergang bei Fredericksburg angesichts bes Feindes erzwingen zu wollen, erlitt das Schickfal, das er verdiente. Schon Napoleon ist eine ähnliche Verwegenheit bei Afpern thener zu steben getommen. Erscheint aber fein Sandeln an der Spige siegesgewohnter Truppen nach den Erfolgen, die ihm soeben erst bei Regensburg geworden waren, wenn nicht entschuldbar, so doch einigermaßen begreiflich, so entbehrte der nordstaatliche Angriff bei Fredericksburg von Saufe aus jeder Möglichkeit des Belingens. Er richtete sich gegen einen überaus achtbaren Gegner, der ihn feit Wochen hatte kommen sehen und ihm in äußerst fester, verstärfter Stellung entgegensah. Auch der anerkennenswerthe Opfermuth ber föderirten Truppen konnte diesen Fehler einer Kührung nicht gut machen, die es dabin gebracht hatte, durch ihr bisberiges Bögern sich schließlich selbst vor die denkbar schwerste Aufgabe zu Die Durchführbarkeit des Angriffs wurde dann noch durch fehlende artilleristische Borbereitung und mangelnde Einheitlichkeit in bem Sandeln des linken und rechten Flügels weiterhin in Frage ge-Clausewit fagt, man febe vor ftarken Stellungen auch die entschloffensten Feldherren falutiren,\*) Burnfide aber maßte fich an, diefen Salut unterlaffen zu können, und doch hatte er, nicht minder wie fein Beer, ihn in diesem Falle ber fonfoderirten Urmee und ihrem Führer zu erweisen Anlag nehmen sollen. Die bloge Beschwichtigung der Bemüther in Washington war einen so hohen Ginfat, wie er hier gewagt wurde, nicht werth, und sie follte durch das Miftingen bes Angriffs nur allzu bald in ihr Gegentheil verwandelt werden.

Lee sehen wir bei Fredericksburg sich mit der bloßen Abwehr begnügen und den sich an ihn drängenden Borschlägen, den Sieg durch ein allgemeines Rachstoßen zu vollenden, widerstehen. Die Versuchung hierzu war in der That sehr groß, aber, wenn auch die feindlicke

<sup>\*</sup> Bom Rriege, Stigen jum 7. Buch, 9. Rap.

Armee moralisch erschüttert war, wenn sie der Aufgabe einer Ueberwältigung best fonföberirten Beeres in seiner starken Stellung sich nicht gewachsen gezeigt hatte, mar sie boch noch zahlreich und ben Konföderirten überlegen, es mußte mit einer verzweifelten Gegenwehr am Fluß gerechnet werden. Dazu hatte ein Sinabsteigen in Die Niederung die Armee von Nordvirginien dem Feuer der schweren Batterien von den Stafford-Böhen ausgesetzt und mit dem ungewissen Ausgang eines abendlichen, bis in die Dunkelheit hinein fortgesetzten Kampfes rechnen mussen. Dem wollte Lee das Kernheer der Konföderation nicht aussetzen, und es war ohne Zweifel weiser, sich mit dem Gewonnenen zu begnügen, wo ohnehin die zu einer völligen Bernichtung des Gegners erforderliche lleberlegenheit fehlte. General, ber in monatelangem schweren Ringen das Feld behauptet hatte, war gar zu sehr von dem Prinzip der Konföderation, das nur auf Abwehr ber drohenden Bergewaltigung durch den Norden ausging, durchdrungen, als daß er bas Erreichte hätte in Frage stellen mögen.

# 3. Uebersicht der Ereignisse im Westen Ende 1862. — Politische Verhältnisse.

Der Rrieg im Beften im Berbft 1862.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Sfige 3. 46.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Seft I, S. 93.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Beft I, S. 99 bis 120.

Konföderirten aufs Neue in Thätigkeit, um diese weiten Gebiete zurücks zuerobern. Ihre Offensive siel hier, westlich der Alleghanies, zeitlich mit derjenigen Lees nach Marpland\*) zusammen.



Der Hauptstoß sollte gegen den linken Flügel der föderirten Aufstellung gerichtet werden und bierzu General Bragg mit etwa

<sup>\*</sup> Bergl. 3. 1 bis 10.

45 000 Mann zu einer großen Umgehung nach dem Ohio hin aus-Bierbei trachtete er, mit einigen fonfoderirten Streifforps, bolen. die sich in den Berglandschaften des östlichen Tennessee festgesetzt hatten, in Berbindung zu treten. Bragg drang anfänglich erfolgreich gegen Cincinnati und Louisville vor. Bahlreiche Freiwillige ftromten ihm zu und lieferten ben Beweis, wie wenig gefestigt bie Macht der Union in diesen Gebieten war. Erst am Ohio selbst sprach fich die Stimmung deutlich für die Union aus, und es tam zu Voltserbebungen gegen die Eindringlinge. General Buell raffte ein nordstaatliches Aufgebot von annähernd 60 000 Mann zusammen und rückte Bragg entgegen. Es fam bei Perryville südöstlich Louisville am 8. Ottober zu einem zweitägigen Rampfe, in bem Bragg ber Ueber-Die loder gefügten Scharen ber Föberirten macht weichen mußte. waren jedoch zu einer wirksamen Verfolgung nicht zu bringen, so baß es Bragg gelang, über den Cumbertand-Fluß gurudzukommen und bei Murfreesborough südostlich Rafhville wieder Stellung zu nehmen.

Inzwischen waren die Konföderirten mit einigen 20 000 Mann unter den Generalen Price und van Dorn auch gegen den rechten Flügel der nordstaatlichen Ausstellung bei Corinth am mittleren Tennessee vorgegangen. Grants Truppen wurden dort in einer sehr ausgedehnten Stellung überrascht, doch gelang es diesem General, einen Theil seiner Kräfte unter Rosecranz dem konföderirten General Price am 3. Oktober noch rechtzeitig entgegenzuwersen und diesen auszuhalten, so daß die Bereinigung der söderirten Kräste bei Corinth gelang. Hier entspann sich am solgenden Tage, 4. Oktober, ein erneuter Kamps. Die konstöderirten Generale griffen den Gegner, der sich in verschanzter Stellung besand, mit großer Entschlossenheit, aber vergeblich an. Der innere Halt ihrer Truppen erwies sich sedoch auch auf diesem Theile des Kriegsschauplaßes so weit gesestigt, daß Grant, trots seiner großen lleberslegenheit, ihre völlige Zersprengung nicht gelang.

Er ließ Ende November General Sherman mit einem Korps von Memphis Mississpippi abwärts vorgehen, um zu versuchen, den im unteren Stromgebiet bei New Orleans befindlichen Streitfrästen der Union die Hand zu reichen. Grant wollte auf diese Weise den ganzen Lauf des Mississpippi in seine Gewalt bringen. Bicksburg sperrte den nach Louisiana führenden Bahnübergang, und Port Hudson bildete für die Konföderirten einen wichtigen Stützpunkt in der Nähe der Einmündung des Red River in den Mississpippi. Gelang es Grant, sich in den Besitz beider Orte zu setzen, dann trennte er damit die westlich und östlich

Obwohl Buell den Angriff Braggs siegreich abgewiesen hatte, wurde er von seinem Kommando entsernt, und General Rosecranz, dem nächst Grant der Erfolg von Corinth hauptsächlich zu danken war, trat an die Spitze der jetzt einige 40 000 Mann starken sogenammten Cumberland-Armee, mit der er Ende 1862 bei Nashville Bragg, der jetzt wieder 45 000 Mann bei Mursreesborough versammelt hatte, beobachtend gegenüberstand. Grant hielt das Groß seiner Kräfte bei Corinth zusammen. Das Korps Sherman war nach vergeblichen Bersuchen, am mittleren Mississpieriter vorzudringen, wieder auf Memphis zurückgegangen.

#### Finanzielle Berhältniffe ber Union.

Während der gefährlichen Krisis, in der sich der Norden zur Beit der auf allen Punkten erfolgenden südstaatlichen Offensive befand, waren gablreiche Stimmen nach Beendigung des Krieges lautgeworben, Lincoln und sein Rabinet aber festgeblieben. Gie wußten fich dabei auch von der überwiegenden Mehrheit der nordstaatlichen Bevölkerung unterftütt. Die großartige Auffassung hinsichtlich der für den Krieg aufzuwendenden Dlittel, die in Washington bestand, glich babei wenigstens etwas den in der Kriegführung selbst sich breit-Der Magitab, ber an die Opfer machenden Dilettantismus aus. gelegt wurde, die der Krieg forderte, war bereits jo groß geworden, daß man vor nichts zurüchscheute und ein unbegrenztes Vertrauen in die Leiftungsfähigkeit bes Landes zur Schau trug. Niemand machte sich barüber Sorgen, daß die Staatsschuld, die bei Beginn des Arieges nur 60 bis 70 Millionen Dollars gezählt hatte, am 1. Juli 1862 schon bis auf 517 Millionen angewachsen war. Sie stieg von ba ab binnen Jahresfrift, d. i. bis zum 1. Juli 1863 bis auf 900 Millionen Dollar == 3600 Millionen Mark. Schon Mitte 1862 beliefen sich die

Tageskosten für das Heer auf 2 Millionen Dollar = 8 Millionen Mark. Die starken Schwankungen, denen die Valuta während des Krieges ausgesetzt war, machten der Regierung ebenso wenig Bedenken als die wachsende Staatsschuld; in den kausmännischen Kreisen beförderte sie lediglich die Spekulationssucht.

#### Die Eflavenfrage tritt in ben Borbergrund.

Während der Guden im Verlauf des Krieges sein ursprüngliches Biel, die Behauptung seiner Gelbständigkeit, festhielt, verschob sich dasjenige des Nordens, der anfänglich nur barauf ausging, die Gubstaaten in ihr verfassungsmäßiges Berhältniß zur Union zurückzuführen, Die öffentliche Meinung forderte bier, den gemehr und mehr. brachten schweren Opfern entsprechend, weitere Zugeständnisse, sie verlangte die Abschaffung der Stlaverei auf dem Wege der Gewalt, da fie auf verfassungsmäßigem Wege nicht zu beseitigen war. war für seine Berson bestrebt, die ursprünglich gesetzte Grenzlinie nicht zu überschreiten, fonnte sich aber ber immer mächtiger werdenden Bewegung zu Gunften der Stlavenemanzipation auf die Dauer nicht entziehen. Er versuchte zunächst noch eine vermittelnde Haltung an-Im März 1862 war er mit einem Vorschlage vor den zunehmen. Rongreß getreten, nach dem die Bundescentralgewalt den Ginzelftaaten Beldabfindungen bewilligen follte, falls sie sich zu einer allmählichen Abschaffung der Stlaverei bereitfinden follten. Er betonte, daß die erforderlichen Lostauffummen geringfügig sein würden gegenüber den stets machsenden Ariegstoften, und er hoffte, auf diese Beise eine Angahl der Südstaaten zu sich hinüberzuziehen. Der Kongreß nahm auch eine vorläufige Entschließung in diesem Sinne an, praktisch blieb fie aber ohne Werth, und fie erregt nur insofern unfer Interesse, als sich dadurch Präsident und Kongreß nochmals ausbrücklich zu dem Grundsat befannten, daß die Aufhebung der Stlaverei im Wege der Gewalt ohne Zustimmung der Einzelftaaten und ohne Entschädigung der stlavenhaltenden Besitzer ungulässig sei.

Zeigte sich Lincoln hier als ein durchaus gemäßigter, verfassungstreuer Mann, dem das später den Südstaaten gegenüber beobachtete Bersahren, das sie nur als erobertes, außerhalb des Rechts und der Bersassung stehendes Gebiet betrachtet sehen wollte, völlig fern lag, so sah er sich doch fünf Monate später unter dem Eindruck der konföderirten Siege genöthigt, der öffentlichen Meinung ein neues Zugeständniß

v. Frentag . Loringhoven, Studien über Ariegführung. II.

ju machen. Um 22. September erließ er, unter icheinbarer Wahrung des Rechtsbodens, eine Anfündigung, daß er fraft der ihm übertragenen Machtvollkommenheit als oberster Kriegsherr über Urmee und Flotte ber Union, als einen Att seiner friegsherrlichen Gewalt verfüge, baß alle Stlaven ber im Aufstande befindlichen Staaten für frei zu erklären und zu bestimmten Ariegediensten für die Union verpflichtet seien. Den Aufständischen wurde gleichzeitig eine Frift von 100 Tagen, b. i. bis Ende 1862 gewährt, während welcher sie die Rückfehr zur Union voll= gieben konnten. Es lag in der Ratur ber Sache, bag Lincolns Hoffnung, von diesem Zugeständniß Gebrauch gemacht zu sehen, nicht in Erfüllung ging, denn ichon waren die Wogen des Bürgerfrieges zu hoch gegangen. Die Erklärung trug im Gegentheil nur dazu bei, die Erbitterung im Guben noch mehr anwachsen zu laffen, und diese stieg aufs Höchste, als bald barauf das Haus des Repräsentanten in Washington die Bewaffnung der Neger zum Beschluß erhob. änderte an der Sache nichts, daß biefe Magregel unter vielfachen Beschränkungen und keineswegs unter Gleichstellung der Negertruppen mit den Weißen gedacht mar.

Aeußere Politif und gesteigerte Kriegsrüstungen der Union (Winter 1862/63).

Nach außen bin beharrte die Union insbesondere den wiederholten Einmischungsversuchen Englands und Frankreichs\*) und deren offenbarer Begünstigung der Konsöderation gegenüber auf ihrer solgerichtig ablehnenden, sesten, ja stellenweise drohenden Haltung. Die öffentliche Meinung stand in Westeuropa ganz auf Seiten der Konsöderation, so daß diese in Frankreich und England immer noch Kredit sand, als ihre eigenen Geldmittel zu versagen begannen. In Deutschland war die Sumpathie der Bevölkerung sast durchweg bei der Union, was bei der starken deutschen Auswanderung nach den nördlichen Staaten begreislich erscheint, wenn auch unklare Rechtsbegriffe über den Standpunkt der Konsöderation mitgewirft haben mögen und die damalige Humanitätsduselei des deutschen Bildungsphilisters sich für die Stlavenbesreiung begeistert hat.

Die Folge des festen Entschlusses, den Krieg mit aller Energie sortzuführen, sprach sich in erneuten Rüstungen der Union während des

<sup>\*)</sup> Bergl. Beft I, S. 14.

Winters 1862/63 aus. Vor Allem der Schaffung einer leistungsfähigen Reiterei widmete man in Washington sein Augenmerk. Schon hatte die Haltung der nordstaatlichen Kavallerie bei den mehrsachen Zusammenstößen mit Stuart, während des Vormarsches der Potomac-Armee von Harpers-Ferry nach Warrenton den Konsöderirten Achtung abgenöthigt und diese erkennen lassen, daß die Zeit ihrer unbedingten kavalleristischen Ueberlegenheit vorüber war. Durch Entnahme des Ersaßes von Mann und Pferd aus dem Westen gelang es nach und nach, die wesentlichsten Schwächen zu beseitigen, an denen die söderirte Kavallerie bisher gekrankt hatte, und das Material demjenigen der Konsöderation ähnslicher zu gestalten, so daß im weiteren Verlauf des Krieges wirklich Tüchtiges von der Unionskavallerie geleistet worden ist.

Die Neu-England-Staaten des Nordostens schritten jest auch zur Errichtung von Neger-Regimentern, wie sie schon vorher im Westen Berwendung gefunden hatten. Für die Dauer des Krieges wurde die allgemeine Wehrpslicht eingesührt, doch bestand sie im Grunde nur dem Namen nach, da die Stellvertretung zulässig blieb. Die Armeen des Nordens sollten im Laufe des Winters auf 900 000 Mann gebracht werden, doch ist diese Zisser niemals ganz erreicht worden. Die Konföderation konnte nicht einmal ein volles Drittel der Streitsträste der Union ins Feld stellen, da die Gesammtzahl ihrer Streiter im Jahre 1863 nicht über 250 000 bis 300 000 Mann betragen hat.

# III. Chancessoriste 1863.

# 1. Uebersicht der Ereignisse im Westen während des Jahres 1863.\*) Rämpfe am Mississppi.

Während des Jahres 1863 spielten die besestigten Orte Bicksburg und Port Hudson in den Kämpfen auf dem westlichen Kriegsschauplatz eine Hauptrolle.

Grant verfügte jetzt über eine ansehnliche Stromflottille unter Kommodore Porter. Eine zweite Kanonenbootsflottille unter Admiral Farragut nahm ihren Ausgang von New Orleans. An Truppen

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertifize S. 46.

waren Grant zwei Korps bei Corinth unter seinem persönlichen Befehl und zwei weitere unter ben Generalen Sherman und Mc Clernand, die gegen Bickburg vorgeschoben waren, insgesammt etwa 50 000 Mann, unterstellt. Er sette diese Streitfrafte nach und nach zu einer Belagerung Bickburgs in Marich. Für die Befestigung dieser Stadt hatten die Konföderirten seit den Angriffen des Borjahres Weiteres Bon günstig gelegenen Höhen beherrichten ihre Kanonen den Strom, und ein umfangreiches befestigtes Lager schützte die Stadt auf bem linken Ufer. Weiter stromabwärts waren noch einige Befestigungen zur Sperrung bes Stromlaufs angelegt. In und bei Bicksburg befehligte der konföderirte General Bemberton ein starkes Armeckorps. Das Oberkommando über sämmtliche Streitfräfte der Konföderation westlich der Alleghanies hatte der von seiner vor Richmond erhaltenen Berwundung\*) wieder genesene General Johnston übernommen. großen Entfernung, die zwischen ber Armeeabtheilung Braggs und berjenigen Bembertons lag, bestand dieses Kommando jedoch nur dem Namen nach, und Dighelligfeiten mit dem Präsidenten Jefferson Davis trugen ein Weiteres dazu bei, dem General sein Amt zu erschweren. Da Pemberton seiner Aufgabe nicht genügte, übernahm dann im Mai 1863 Johnston persönlich die Leitung der Operationen im Mississippis Gebiet.

Grant verwendete zwei Monate auf die Durchstechung einer Bicksburg gegenüberliegenden, von einem gegen die Stadt vorspringenden Flußbogen umzogenen Halbinsel, um die Besestigungen mit der Stromsslottille umgehen und unterhalb der Stadt den llebergang vollziehen zu können, da ein solcher weiter oberhalb als nicht angängig betrachtet wurde. Diese Arbeit war bereits im Borjahre in Angriff genommen, damals aber wieder aufgegeben worden. Auch jetzt erwies sich der Bersuch als unaussührbar; ein solcher, mit Hülse todter Arme des Mississspie, die mit Berzweigungen seiner Nebenslüsse in Verbindung gebracht werden sollten, dasselbe zu erreichen, sührte gleichsalls nicht zum Ziel.

Die Operationen ruhten während dieser Arbeiten bis auf eine Expedition, die von einem Theile der vor Bicksburg stehenden Truppen Arfansas auswärts unternommen wurde. Als sich alle Versuche, einen Umgehungskanal zu schaffen, als unaussührbar erwiesen, unternahmen es die Kommandanten einiger Kanonenboote Farraguts und Porters,

<sup>\*</sup> Rergl. Beft I, S. 57.

unter den Kanonen von Port Hudson und Bicksburg vorbeizudampsen und dadurch die Möglichkeit eines solchen Versahrens zu erweisen. Mitte April durchsuhr alsdann die ganze gepanzerte Kanonenbootssslottille Porters die Besestigungen von Vicksburg, ohne erhebliche Beschädigungen oder Verluste zu erleiden, und die Truppen wurden südlich Vicksburg vom rechten nach dem linken User übergesetzt.

Bemberton rückte mit 23 000 Mann aus dem verschanzten Lager aus, um sich mit Johnston, der 12 000 Mann verschiedener Detachemente bei Jacfon gesammelt hatte, zu vereinigen, murde aber von Grant geschlagen und unter ichweren Berluften in die Festung hineingeworfen. Grant schritt nunmehr ohne vorhergegangene artilleristische Vorbereitung zu zweimaligen Sturmversuchen auf Bicksburg. abgewiesen wurden und ihm einen Berluft von 4000 Mann brachten, griff er zu bem Mittel einer formlichen Belagerung. Dieje führte am 4. Juli die Kapitulation der Festung herbei. Johnston hatte sich, obwohl jest auf 23 000 Mann verstärkt, außer Stande gesehen, Bidsburg zu entsetzen, da Grant seit dem Monat Juni über 70 000 Mann verfügte und in ber Lage war, die Belagerung durchzuführen und gleichzeitig stärkere Abtheilungen gegen Johnston zu entsenden. Bemberton aber hatte es verfäumt, den Plat zur rechten Zeit zu verlaffen und badurch die Befatung zu retten, wie es ihm Johnston vorgeschrieben 30 000 Mann, 170 Beichütze fielen auf Diese Beije ben Föderirten in Vicksburg in die Bande.

Inzwischen hatte General Banks, der 30 000 Mann söderirter Truppen in New Orleans kommandirte, von dort aus einen glücklichen Streifzug durch Louisiana gemacht und hierauf mit 20 000 Mann, unterstützt von Farragut, die Belagerung von Port Hudson, das eine Besatung von 6000 Mann hatte, in Angriff genommen. Auch hier wurde ein am 27. Mai unternommener Sturm abgeschlagen, aber am 8. Juli gelang es, auch diesen letzten Stützpunkt, den die Konföderation noch am Mississippi behauptete, zur Kapitulation zu zwingen.

Die Union hatte ein großes Ziel erreicht, der Mississpippi war ganz in ihrer Hand, ihre nordwestlichen Staaten hatten wieder einen ungestörten Zugang zum Mecre und waren dadurch auch in ihren materiellen Interessen wieder fester an die Union gekettet, das Machtgebiet der Konsöderation aber war durchbrochen, ihr der Weg zu den kornbauenden Landen des Südwestens sehr erschwert. Sie erlag hier wie später auf dem östlichen Kriegsschauplat in Ehren. Ihre Parteigänger machten die größten Anstrengungen, die

Berbindungen mit den abgetrennten Gebieten westlich des Mississppi wenigstens nothdürftig aufrechtzuerhalten und den Stromverkehr für die Union zu unterbrechen. So ist es ihnen unter Anderem gelungen, während zweier Monate dieses Jahres 12 Mississppi-Dampfer zu verbrennen, und noch im solgenden Kriegsjahre errangen sie hier vorübergehend

Erfolge, die eigentliche Herrschaft aber konnte die Konföderation in

biefen Bebieten nicht wiedergewinnen.

Nach dem Falle von Bicksburg und Port Hubson blieben starke Besatungen am Mississippi zurück. Im Uebrigen fanden die föderirten Truppen theils Verwendung zur Beruhigung der Gebiete im Westen des Stromes, theils rückten sie zur Verstärkung der im östlichen Tennessee befindlichen Etreitkräfte ab.

#### Rämpfe in Tenneffee.

In Tennessee war Ende Dezember 1862 General Rosecrang mit der 40 000 bis 50 000 Mann ftarken sogenannten Cumberland-Armee von Nashville angriffsweise gegen Bragg vorgegangen. Es führte dieses um die Jahreswende zu viertägigen Rämpfen, die als Schlacht bei Murfreesborough ober am Stone River bezeichnet werden. Die Foderirten behielten in diesen zum Theil recht blutigen Gefechten die Oberhand, und Bragg wurde in der Richtung auf Chattanooga zuruckgedrückt, behauptete sich aber auf dem rechten Ufer bes Tennessee. Um Entscheidendes zu erreichen, war Rosecranz zu schwach. Er begnügte sich damit, bei Murfreesborough Stellung zu nehmen, und konnte nicht verhindern, daß die konföderirten Parteigänger Morgan und Forrest auf seinen rückwärtigen Berbindungen am Cumberland eine rege Thätigkeit entfalteten. Er fah seine Nachschübe gestört, ganze Truppen= theile auf seinen Etappen ber Gefangenschaft verfallen und die Berbindung mit der Miffissippi-Armee Grants durchbrochen. Dazu bemächtigten sich jett die fonföderirten Streifparteien in Bestvirginien ber Bäffe über die Alleghanies, so daß auch die Berbindung mit den öftlichen Staaten der Union und mit Washington unterbunden war. Die öftlichen Theile von Kentucky und Tennessee waren aufs Neue dem Abfall von der Union nahegebracht.

General Burnside, jest nur noch an der Spige eines 20 (1008) Wann starken Korps der Potomac-Armee, wurde daher Ende März 1863 nach Kentucky gesandt. Zu einer weit ausgreifenden Offensive war er jedoch zu schwach und mußte sich damit begnügen, von den

Cumberland-Bergen aus Rosecranz die linke Flanke und den Rücken zu decken.

Auf einen Anfang Juni 1863 von Washington eintreffenden Befehl, die Offensive zu ergreifen, ging Rosecranz gegen ben Tennessee vor und nöthigte Bragg, der jest 43 000 Mann stark war, hinter den Fluß zurückzugeben, wo er hinter ber Gijenbahn am Gudufer aufs Heue Stellung nahm, bestrebt, Chattanooga, die Eingangspforte aus den Cumberland Bergen nach Ofttennessee, und den dortigen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt zu halten. Rosecranz versuchte vergeblich, durch eine Beschießung ber Stadt seinen Gegner zu beren Räumung zu veranlassen, und sah sich genöthigt, da er zum taktischen Angriff zu schwach war, seine Berstärfung durch das Korps unter Burnside, das über Anoxville heranzog, abzuwarten. Um die Bereinigung ber beiden nordstaatlichen Korps zu hindern sowie um in Westvirginien und Dittennessee festen Juß zu behalten, hatte jedoch die konföderirte Regierung General Longstreet mit 20 000 Mann feines Korps\*) vom oftvirginischen Kriegsichauplat in die Berge entsandt. Es gelang Longstreet, Burnside durch Demonstrationen bei Anoxville festzuhalten, während seine Sauptfräfte mit der Eisenbahn durch Georgia über Atlanta Bragg als Berftärfungen zugeführt wurden.

Bragg hatte sich inzwischen, infolge einer von Rosecranz ausgeführten Umgehung seiner linken Flanke, veranlaßt gesehen, Chattanooga zu räumen und eine kurze Strecke bis Chickamauga zurückzugehen. Rosecranz solgte mit etwa 60 000 Mann, wurde am 19. und 20. September von den Konsöderirten angegriffen und genöthigt, wieder bis hart an den Tennessee zurückzugehen, wo er bei Chattanooga Stellung nahm. Die zweitägige Schlacht von Chickamauga ist eine der blutigsten des Sezessionskrieges. Sie kostete Rosecranz über 16 000, den Konsöderirten 21 000 Mann.

Ein Bersuch Burnsides, nunmehr in östlicher Richtung durch Nordscarolina auf Richmond vorzugehen, schlug fehl. Longstreet trat ihm rechtzeitig entgegen, warf ihn nach Anoxville zurück und schloß ihn das selbst ein. General Rosecranz, der in Washington politisch verdächtigt worden war, hatte das Kommando über die jest wieder auf 50 000 Mann gebrachte Cumberland-Armee an General Thomas abgeben müssen, nunmehr aber übernahm Grant, der zum Oberbesehlshaber aller Streitfräfte der Union in Ohio, Kentucky und Tennessee ernannt

<sup>\*)</sup> Bergl. C. 129.

worden war, die Leitung der Operationen am Tennessee. Aus mehreren Erkundungsgesechten, die er vornehmen ließ, entwickelte sich am 23., 24. und 25. November 1863 die Schlacht von Chattanooga.

Bragg hatte hier jest ohne Longstreet nur noch etwa 30 000 Mann zur Versügung und konnte auf die Dauer dem jest etwa 50 000 Mann starken Grant nicht widerstehen. Er sah sich unter schweren Berlusten an Mannschaften und Geschützen nach Dalton an den Eingang des von Chattanooga nach Atlanta führenden Bergpasses zurückgeworsen, wo ihn Johnston mit den Truppen aus dem Mississisppischeht, das von der Konsöderation ausgegeben werden mußte, versstärkte. Johnston übernahm jetzt hier den Oberbesehl und bezog zu Ansang Januar 1864 etwa 50 km südlich Chattanooga eine versichanzte Stellung.

Während dieser Ereignisse hatte Grant das Korps Sherman aus Knorville vorgehen lassen. Burnside wurde dadurch entsetzt und Longsstreet in östlicher Richtung zurückgedrängt. Hiermit war Osttennessee für die Konföderation endgültig verloren, und sie waren nur noch im Stande, ihren Gegnern den Zutritt in die sezessionistischen Kernstaaten östlich der Alleghanies zu verwehren.

### 2. Der Frühjahrsfeldzug in Virginieu.\*)

Die Armeen im Frühjahr 1863.

Während der ersten beiden Monate des Jahres 1863 ruhten die Operationen in Virginien vollständig. Die beiden seindlichen Armeen standen sich, durch den Rappahannock getrennt, gegenüber. Lee war bestrebt, seinen Stellungen eine stets wachsende Festigkeit zu geben. Die wahrscheinlichsten, sür den Feind in Betracht kommenden Uebergänge wurden dauernd beobachtet und einige noch durch besondere Besestigungen gesichert. Das Korps Jackson stand am unteren Rappahamock und sicherte den Flußlauf von unterhalb Fredericksburg bis Port Royal, vom Korps Longstreet hielt die Division Mc Laws die Höhen von Fredericksburg und die Stadt besetzt, während die Kavallerie-Division Stuart von Bauks Ford auswärts sicherte, wobei ihr die Division Anderson des Korps Longstreet als Unterstützung diente. Die drei übrigen Divisionen Longstreets, zusammen etwa

<sup>\*</sup> Bergl. Efizien 2 und 3.

20 000 Mann zählend, wurden im März unter Führung ihres kommandirenden Generals nach Nordcarolina entsandt, um die Föderirten aus mehreren Küstenpunkten, die sie dort noch besetzt hielten, zu verstreiben, ein Versuch, der jedoch an dem zähen Widerstande der Bessaungen scheiterte. Insolge dieser Entsendung versügte Lee im Frühjahr 1863 am Rappahannock nur noch über etwa 62 000 Mann\*) gegen 78 000 Mann, die er im Herbst 1862 unter seinem Besehl geshabt hatte.

Die Potomac-Armee war in ihren Lagern auf den Stafford-Höhen während des Winters nicht erheblich verstärft worden. Sie zählte Ende April nicht über 124 500 Mann, davon 11 500 Reiter.\*\*) Die Eintheilung in zwei Armeeflügel und eine Mitte war offenbar in der Erfenntniß, daß es an geeigneten Führern für eigentliche Armeeforps fehlte und die Korps in Divisionsstärke leichter zu handhaben waren, von Hooker wieder aufgegeben und die alte Eintheilung in sieben kleine Korps\*\*\*) wieder hergestellt worden. Die Armee besaß außerdem ein Kavalleriekorps und eine selbständige Kavallerie-Brigade.†) Die uns mittelbare Sicherung Washingtons war General Heinkelman mit 30 000 Mann anvertraut.

| * Bom Korps Longstreet Divisionen Anderson und Mc Laws   | 17 000 | Mann, |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|
| Rorps Jadjon                                             | 33 500 | =     |
| Ravallerie Divifion Stuart (ohne Brigade Sampton, Die gu | ,      |       |
| ihrer Retablirung zurückverlegt war)                     | 2 700  |       |
| Artillerie                                               | 5 000  | :     |
| Ing. Truppen und sonitige Formationen                    | 4 000  |       |
|                                                          | 62 200 | Mann. |

\*\* Doubledan, "Chancellorsville and Gettysburg", Sammlung Scribner, Band VI, berechnet ihre Gesechtsstärke sogar nur auf 113 000 Mann, d. i. die gleiche wie zur Zeit der Schlacht bei Fredericksburg.

| <b>神神神</b> ) | I.   | Horps | Rennolds              |   |   | 16 000   | Mann,  |
|--------------|------|-------|-----------------------|---|---|----------|--------|
|              | II.  | 8     | Couch (später Hancod) |   |   | 16 000   | •      |
|              | III. |       | Sidles                | 4 | , | 18 000   |        |
|              | V.   | £     | Meade                 | ٠ |   | 15 000   |        |
|              | VI.  |       | Sedgwid               |   |   | 22 ()0() | 1      |
|              | XI.  | ٤     | Hovard (früher Gigel) |   | 4 | 15 000   |        |
|              | XII. | *     | Elocum                |   |   | 11 000   | n<br>d |
|              |      |       |                       |   |   | 113 000  | Mann.  |

<sup>†)</sup> Kavallerieforps Stoneman . . 10 (00) Mann, Ravallerie-Brigade Pleasonton . 1 5(11)

Im März machte sich der konföderirte Parteigänger Mosby\*) im Rücken der seindlichen Armee in dem Gelände zwischen Kappahannock und Potomac bemerkdar. Er unterbrach mehrsach die Landverbindung zwischen der seindlichen Armee und Washington, und wenn auch seine 300 bis 400 Reiter zählende Streisschar öster zersprengt wurde, sand sie sich doch immer wieder zu neuen Thaten zusammen. So übersiel Wosby am 8. März Fairfax C. H., 25 km von Washington. Doch auch die söderirte Kavallerie begann sich zu regen. Am 17. März überschritt Averill mit 2000 Pferden den Rappahannoch bei Kellus Ford, warf die Borposten der konföderirten Kavallerie zurück und widerstand nicht ohne Ersolg der herbeieilenden Brigade Fitzhugh Lee.

Das wachsende Butranen zu seiner Ravallerie veranlagte Booter, fie in Rachahmung ber bisherigen erfolgreichen Unternehmungen Stuarts zu einem größeren Raid zu verwenden. Stoneman follte fich mit feinem Kavallericforps in den Rücken der konjöderirten Armee werfen und Lees Aufmerksamkeit vom Rappahannock abziehen. Unter Zuhülfenahme eines unterhalb Fredericksburg unternommenen Scheinüberganges hoffte alsdann Hoofer mit dem Groß seiner Kräfte oberhalb der starten feindlichen Stellungen übergeben und seinem Begner Flanke und Rücken abgewinnen zu können. Am 17. April ftieß Stoneman mit ben beiden Kavallerie-Divisionen Buford und Gregg über Kellys Ford in der Gewaltige Regengüsse erichwerten Richtung auf Culpepper vor. indessen die Bewegungen dieser Reitermasse in dem von zahlreichen Bafferriffen burchzogenen Gelände zwischen Rappahannock und Rapidan in solchem Grade, daß sich der Führer des nordstaatlichen Kavallerieforps veranlagt fah, wieder über den Rappahannock in die Gegend von Warrenton zurückzugeben. Nach Eintritt besserer Witterung brach er am 28. April wieder auf und überschritt mit der Division Buford und der Navallerie-Brigade Gregg, dem XI. Korps Howard und dem XII. Morps Slocum unmittelbar folgend, ben Rappahannod an derselben Stelle. Die Ravallerie-Division Averill ging über Rappahannock-Station vor. Gie hatte den Auftrag, Die rechte Flanke gegen Die bei Culpepper befindliche konföderirte Ravallerie Stuarts zu beden, und fam infolgebeffen von der bei Rellys Ford übergegangenen Hauptkolonne Stonemans ab, da es ber Brigade B. H. Lee gelang, fich zwischen Averill und Stoueman einzuschieben. Auf Beschl Hoofers zog sich alsbann Averill an den Rappahannock zur Armee heran.

<sup>\*)</sup> Bergl. Seft I, C. 95, Annt. \*.

Raid der nordstaatlichen Kavallerie unter Stoneman durch Virginien.

Stoneman, ohne Averill noch 3500 Pferde ftark, führte jett einen zehntägigen Raid durch Birginien zwischen Nappahannock und James aus. Vor dem Aufbruch waren alle Pferde und Maulthiere, benen nicht mit ziemlicher Sicherheit eine tägliche Marschleistung von 50 km zugemuthet werden konnte, in die Depots zurückgesandt worden. achttägiger Lebensmittel- und Hartfuttervorrath begleitete die Kolonne auf Wagen.\*) Um 29. April wurde der Rapidan überschritten, am 30. bei Louisa C. H. die Eisenbahn von Richmond nach Gordonsville unterbrochen und am 1. Mai bei Thompsons Roads das Süduser des South Anna River erreicht. Bon hier aus entfandte Stoneman mehrere Abtheilungen in Regiments: und Brigadestärke mit verschiedenen Berftörungsaufträgen. Die Brücken und Schleusen des den James-Fluß begleitenden Kanawha-Kanals wurden unbrauchbar gemacht, die Eisenbahn zwischen Richmond und Bowlinggreen zerstört und mehrere Bahnhöfe dieser Strecke durch Fener vernichtet. Die schwachen konföderirten Bahnschutzabtheilungen sahen sich außer Stande, dem zu wehren, nur der Versuch der Brigade Gregg, die Gisenbahnbrücken über den North Anna River zu zerstören, scheiterte an dem Widerstande der dortigen stärkeren Infanteriebesatzung. Die Obersten Kilpatrick und Davis, die sich bis in die nächste Rähe von Richmond vorgewagt hatten, sahen sich durch Theile der dortigen Besatzung verhindert, nach dem Sammelpunkte Thomsons Road zurückzugelangen. Nach Often abgedrängt, erreichten sie, über Pamunken und Mattaponn River ausgreifend, auf dem linken Ufer des Pork-Flusses bei Gloucester Boint den Anschluß an die dort befindliche nordstaatliche Besatung Die übrigen entsendeten Abtheilungen konnte Stoneman rechtzeitig an sich ziehen, als er am 5. Mai nordwärts abzog. Am 7. überschritt er bei Raccoon Ford den

<sup>\*)</sup> Der Borichlag, den General v. Bernhardi in seiner Studie "Unsete Ravallerie im nächsten Kriege", Berlin 1899, E. S. Mittler & Sohn, S. 94 macht, die größeren Reiterkörper einen suns sechstägigen Saserbedarf bei sich sühren zu lassen, wenn sie allen Wechselsällen gewachsen bleiben sollen, wie es sich 1870/71 bewährt habe, sindet sich also auch hier bereits in der Kriegspraxis angewandt. Entsprechend der Armuth des zu durchziehenden Gebiets ist dieser hier etwas reichlicher besmessen. Auch das in derselben Studie, S. 31, Gesaste, daß die Kriegsgeschichte bewiesen habe, daß es möglich sei, Reitermassen von 5000 Mann einheitlich zusammenzusassen und doch beweglich zu erhalten, noch dazu in armen und unwegiamen Gebieten, wird durch den Raid Stonemans bewiesen.

Rapidan. Die ihn verfolgende konföderirte Brigade W. Lee war zu schwach, um seinen Rückmarsch ernstlich zu stören.

Der Borstoß dieser söderirten Reiterschar bis an den James-Fluß verursachte den Konsöderirten nicht geringen Schaden; auch hatte der pennsplvanische Pferderaub Stuarts gerächt werden können, indem 800 Beutepferde den virginischen Farmern abgenommen worden waren. Der von Hoofer erhosste Erfolg, daß Lee sich durch das Unternehmen veranlaßt sehen würde, der Potomac-Armee seine Ausmertsamkeit in geringerem Maße zuzuwenden, ging freilich nicht in Ersüllung, und dank der Energie, die trotz arger Bedrängniß alle Maßregeln auf konsöderirter Seite kennzeichnete, gelang es binnen drei Wochen auch die Bahnen wieder betriebssähig zu machen, so daß dieser Raid auf den Gesammtverlauf der Ereignisse ohne wesentlichen Einfluß geblieben ist.

# Hooter überschreitet den Rappahannock und rückt nach Chancellorsville vor.

Die Potomac-Armee hatte inzwischen am 27. April ihre Bewegungen begonnen. Das I. Korps Reynolds, das III. Sidles und das VI. Sedgwick sowie die Division Gibbon des II. Korps Couch setzten sich von den Stafford-Höhen aus zunächst in südöstlicher Richtung in Marich, um die von Hooker beabsichtigte Demonstration unterhalb Fredericksburg auszuführen. Begünftigt von dichtem Nebel, gelang es, zwei Pontonbrücken zu schlagen und zwei Divisionen nach dem rechten Ufer hinüberzuwerfen. Währendbeisen rückten das V. Korps Meade und die beiden anderen Divisionen des II. Morps Couch flugaufwärts nach Kellus Ford, überschritten hier, dem XI. und XII. Korps jolgend, ben Rappahannock und bemnächst bei Germanna Ford ben Rapidan. Um 30. vereinigten sich dann diese vier Korps und das vom unteren Rappahannock über United States Ford nachgezogene III. Korps bei Chancellorsville. Dem III. folgte in ber Racht vom 1. zum 2. Mai auch das I. Morps, so daß nur das II. Korps Fredericksburg gegenüber verblieb.

So war der Potomac-Armee der Uebergang über zwei Flußläuse und ihre Vereinigung bei Chancellorsville in der linken Flanke der seindlichen Armee geglückt.\*) Ihre Bewegungen waren durch das dichte, nur von wenigen Wegen durchschnittene Waldgelände, der sogenannten

<sup>\*</sup> Bergl. Stige 3. 61.



Wilderneß, das den ganzen Raum zwischen Rappahannock und Rapidan füllt und sich auch südlich des letztgenannten Flusses bis in das Quell= gebiet des Mattapony hinzieht, zwar erschwert, aber auch dem Feinde Selbst bei genauer Bertrautheit mit zum Theil verborgen geblieben. bem Gelände war es den fonföderirten Patrouillen nicht möglich, in Diesen Waldungen die Stärke des Feindes mit einiger Sicherheit festzustellen. Mit der Versammlung bei Chancellorsville aber war für Hooter doch nur der erste Schritt gethan. Der Rame bezog sich auf ein einzelnes Gehöft, das auf einer nicht sehr ausgedehnten Lichtung lag und nur als Strafenfreuzungspunkt Bedeutung hatte. Es galt nunmehr, von hier aus mit Entschiedenheit dem freieren Belande südlich Fredericks burg zuzustreben, dort die feindliche Armee aufzusuchen und zu schlagen, wenn der Vormarich überhaupt einen Zweck haben follte, benn mit dem blogen Stehen in der Flanke ber Konföderirten, mitten im Balbe, war Da aber die Wilberneg dem föberirten Beere noch nichts erreicht. völlig unbekannt war, weder Karten noch zuverlässige Führer aufgetrieben werden konnten, hielt Hoofer es für geboten, erst umfangreiche Erfundungen anzustellen, ehe er sich mit der Armee weiter wagte. Es kam hingu, daß sie zu unbeweglich war, um sofort, entsprechend der bestehenden Absicht, in öftlicher Richtung auf ben vorhandenen Wegen vorzugeben, sie mußte erft aufschließen und in Rube ihre Aufstellung nehmen.

#### Berlauf bes 1. Mai.

Am 1. Mai war von der konföderirten Armee noch nichts wahrsunehmen, und die Lage der Unionstruppen inmitten der ausgedehnten Waldungen begann nachgerade unheimlich zu werden. Hooker sah sich infolgedessen veranlaßt, in drei Kolonnen in der Richtung auf Fredericksburg abzumarschiren. Die Bewegung wurde durch das dichte Unterholz sehr erschwert, und die Truppen geriethen in Unordnung. Die schlechte Verfassung, in der er seine Korps sah, mögen Hooker dann veranlaßt haben, als die an der Spitze der mittleren Kolonne besindliche Division Svies des V. Korps Meade in dem freieren Gelände bei Tabernacle Church auf den Feind stieß, den Beschl zum Rückzuge nach Chancellorsville zu ertheilen. Er traute es der Armee nicht zu, daß sie sich aus den Waldungen angesichts eines in vorbereiteter Stellung besindlichen Gegners entwickeln könne. Kaum war der Beschl zum Rückzuge gegeben, als ihn der General bereits wieder bereute, inzwischen

aber war es zu spät geworden, um noch an diesem Tage den Austritt aus der Wilderneß zu bewirken.

Lee hatte am 28. April erfahren, daß der Feind Bewegungen Ihr Zweck war nicht ohne Weiteres zu erkennen, ber tonföderirte Führer aber fäumte nicht, Gegenmaßregeln zu treffen. Er übertrug der Division Carly die Bertheidigung der Stellungen bei Fredericksburg, hinter benen er seine übrigen Divisionen zusammenzog. Am 30. April bezog alsbann die Division Mc Laws westlich des Gabelvunktes der Strafen nach Chancellorsville und Todds Tavern bei Tabernacle Church eine Stellung mit der Front nach Westen, und am 1. Mai rückten die Division Anderson und das Korps Jackson links neben Mc Laws ein, als der llebergang bes Gegners mit großen Maffen bei Ellens Ford und United States Ford festgestellt worden war. Stuart hatte die beiden Brigaden Fithugh Lee und B. S. Lee, in dem Glauben, der Jeind operire auf Gordonsville, nach Culpepper bin zusammengezogen. 216 er seinen Frrthum gewahr wurde, beauftragte er 2B. H. Lee mit ber Berfolgung Stonemans, \*) während er selbst mit der Brigade Fithugh Lee die Wilderneß in einem großen Bogen südlich umritt und badurch wieder den Anschluß an Lee gewann.

In der Erwartung eines von Westen her erfolgenden feindlichen Angriffs wurde die Stellung bei Tabernacle Church verschangt. jedoch die Föderirten wieder in die Waldungen guruckwichen, folgte ihnen Lee noch am Abend des 1. Mai und entwickelte sich dem linken Flügel Hoofers gegenüber mit der Division Mc Laws auf dem rechten Flügel, ber Division Anderson in der Mitte und dem Korps Jackson auf dem linken Flügel, mit diesem bis nahe an die Gisenbahn heran-Hoofer hatte sich östlich Chancellorsville, quer über die reichend. beiden nach Often und Sudosten führenden Wege mit dem rechten Alügel nördlich der Gisenbahn nach dem Lewis Creek zurückgebogen, entwidelt. Das V. Korps Meade stand mit seinem Gros noch am Rappahannock, wo ber Mott Run in diesen einmündet. Es war verfäumt worden, dieses Norps bis Bants Ford vorzuschieben und dadurch Die Berbindung mit Sedgwick, der mit seinem II. Korps Fredericksburg gegenüber stehengeblieben mar, sicherzustellen, mas noch am 30. uns gestört hätte ausgeführt werden fonnen.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 60.

Die von Lee noch am 1. Mai vorgenommenen Erkundungen ersgaben, daß der linke Flügel und die Mitte der halbkreisförmigen Stellung Hookers schwer angreisbar waren. Die Föderirten hatten sich hier bereits durch gefällte Bänme eine gute Schutwehr geschaffen, und ihre Stärke war im Walde schwer zu übersehen. Lee stand vor der Frage, ob er seine Gesammtmacht zu einer auflösenden Angrissesschlacht im Walde einsetzen sollte.

#### Schlacht bei Chancellorsville (1. Tag, 2. Mai).

Um 2. Mai früh berieth er mit seinem erprobten Unterführer Die Erfundungen, welche in ber voraufgegangenen Racion die Lage. mondhellen Nacht stattgefunden hatten, ließen den linken Flügel der feindlichen Stellung am Lewis Creef, wo das föderirte Korps Howard stand, als am leichtesten angreifbar erscheinen. Lee beauftragte baber Jackson, mit seinem 26 000 Mann starten Korps unter bem Schute des Waldes eine Umgehung des Feindes auszuführen. Das Unternehmen schien gewagt, denn die fonjoderirte Armee wurde dadurch in zwei getrennte Theile zerlegt, und Lee blieb mit nur 20 000 Mann dem Stoße der gesammten feindlichen Armee ausgesett, wenn diese etwa ihre gestern unterbrochene Bewegung auf Fredericksburg wieder Bon einem Gegner, der am vorhergehenden Tage, sobald nur seine Spite die Nonföderirten westlich Fredericksburg gespürt hatte, fich wieder aus dem offenen Belande in den Wald verfrochen hatte, war indessen nicht allzu viel zu befürchten. Raffte er sich tropdem zu einem solchen Entschluffe auf, dann konnte schlimmftenfalls Jackson auf Gordonsville und Lee auf Spottsplvania C. H. ausweichen, von wo ihnen die Vereinigung am North Anna River frei stand. war es unmöglich, nachdem einmal enge Fühlung mit dem Gegner gewonnen war, ihm jetzt unthätig gegenüber stehen zu bleiben. Auch hier follte sich zeigen, daß im Kriege die höchste Kühnheit oft auch die größte Alugheit ist und dem konföderirten Heere noch einmal ein voller Erfolg auf virginischem Boben beschieden fein.

Sobald Jacksons Norps angetreten war, setzte Lee mit den Pivisionen Mc Laws und Anderson zu einem Scheinangriff gegen die Mitte und den linken Flügel der Potomac-Armee an, wobei er sich seiner Artillerie bediente, wo sie irgend Berwendung sinden konnte. Die Brigade Fithugh Lee deckte Jacksons Marsch in der rechten Flanke. Trot aller aufgewandten Vorsicht wurden die Marschkolonnen

ville überschritten, von dem dort stehenden III. söderirten Korps Sickles bemerkt und ihre Stärke auch annähernd richtig geschätzt. Die Meldung hiervon erweckte jedoch bei Hooter keinerlei Befürchtungen, sondern nur den Glauben, daß Jackson auf Gordonsville abziehe. Immerhin wurden General Stocum, der mit seinem XII. Korps hinter Sickles in zweiter Linie unmittelbar bei Chancellorsville, sowie General Howard, dessen XI. Norps rechts seitwärts gestaffelt stand, auf die Möglichkeit eines feindlichen Umgehungsversuches hingewiesen und ihnen Staffelung ihrer Reserven nach rechts und Absuchen des Waldes vor ihrer Front empsohlen.

Sidles hatte unter bem Schutze von Infanterieabtheilungen eine Batterie vorgezogen, welche die hintersten Bataillone der Kolonne Zacksons unter Feuer nahm, worauf die Konföderirten südlich der Eisenbahn ausbogen und einstweilen wieder in den Waldungen ver-Mit Genehmigung Hoofers stieß dann um 1 Uhr nachmittags Sickles mit zwei Divisionen seines III. und einer Brigade bes X1. Norps in südlicher Richtung vor, in der Absicht, sich zwischen Backson und Vee einzuschieben. Diese Bewegung wurde burch ben fumpfigen Lewis Creek, über den erst Brücken geschlagen werden mußten, fehr verzögert, doch gelang es schließlich, Jacksons Marschkolonne zu erreichen und eines seiner Bataillone im Walbe gefangen zu nehmen. Eine nach der rechten Flanke abpropende konjöderirte Batterie verschaffte jedoch dem konföderirten Korps die Möglichkeit des Beitermarsches, und Sidles gewann den Eindruck, daß er die Bewegung bes Feindes nicht mehr zum Stehen bringen könne. Der Absicht Hookers aber, jest mit allen verfügbaren Kräften über Lee berzufallen, kam diefer durch einen erneuten Angriff zuvor, der bestimmt war, die Aufmerksamkeit der Föderirten von dem nunmehr erfolgenden Angriffe Ractions abzuziehen.

Dessen Beitermarsch war, als Sickles die Ergebnislosigkeit seines Borstoßes erkannt hatte und in seine ursprüngliche Stellung zurücksgegangen war, nur noch von der söderirten Kavallerie-Brigade Pleasonton beobachtet worden. Diese kam zu Pserde in dem dichten Unterholz nicht vorwärts, ihr Führer ließ daher ein Regiment absitzen und den Bersuch machen, im Gesecht zu Fuß Jacksons Insanterie noch etwas anzuhaben. Da auch das mißlang, zog Pleasonton seine Reiter aus dem Gesecht. Der kommandirende General des XI. söderirten Korps, Howard, hatte, wiewohl von den Patrouillen seines eigenen

Korps und Pleasontons mehrsach Meldungen über Jacksons Marsch bei ihm eingegangen waren, keinerlei ausreichende Sicherheitsmaßregeln ergriffen. Er scheint, da längere Zeit verstrichen war, seit ihm Hooter anempsohlen hatte, auf die Sicherheit seiner rechten Flanke bedacht zu sein, und kein Angriff erfolgte, einen solchen nicht mehr für wahrscheinlich gehalten zu haben. Jetzt kündete flüchtendes Wild, das, von Jacksons Kolonnen aufgescheucht, auf die Linien des XT. Korps zueilte, das Nahen des Feindes, die Truppe aber war zu unbeweglich, um sich schnell nach der bedrohten Flanke entwickeln zu können, wieswohl die Möglichkeit hierzu vorlag, denn Jackson brauchte zunächst einige Zeit, um sich zu orientiren, seine Brigaden waren durch den Marsch im Walde gelockert, sie nußten erst aufschließen, zumal sie in raschen Entwickelungen nicht geschult waren.\*

Trot der hierdurch veranlaßten Berzögerungen warf der erste Stoß Jacksons das XI. söderirte Korps vollständig über den Hausen. Es wurde in wilder Flucht bis über Dowdalls Tavern zurückgetrieben. Als Sickes, der mit zwei Divisionen Front gegen Südosten Anderson gegenüber entwickelt war, das Feuer in seinem Rücken hörte, ließ er seine in Reserve zurückgehaltene dritte Division Berry Kehrt machen und nach der großen Straße zurückgehen. Sie fand hier die Bersichanzungen, aus denen sie um Mittag in südlicher Richtung über den Lewis Creek vorgezogen worden war, bereits in der Hand von Jacksons Truppen. Kings um den bei Chancellorsville bessindlichen Oberkommandirenden der Potomac-Armee hallte der Wald von Schüssen wieder, und die Bedeutung des betäubenden Lärms des Gewehrseuers, der aus westlicher Richtung immer näher kam,

<sup>\*)</sup> Daß die verhältnismäßig langsame Entwickelung des Korps Jackson es zu einer lleberraschung des Feindes, streng genommen, gar nicht kommen ließ, wird durch die mündliche Mittheilung eines Augenzeugen, Majors Scheibert, bestätigt. Das XI. Korps Howard, ehedem Sigel, hatte zwei Divisionen, Schurz und Steinwehr, die fast ausschließlich aus Deutschen bestanden, und die Schuld an der Niederlage wurde daher von der öffentlichen Meinung, die einen Sündenbod brauchte, auf die Deutschen geschoben. Doubledan in Chancellorsville and Gettysburg", Sammslung Scribner, nimmt dagegen die Deutschen in Schutz. So anerkennenswerth diese seine Unparteilichkeit ist, so erscheint doch seine Behauptung, daß auch die beste Truppe der Welt, auch die alte Garbe Napoleons, in solcher Lage von einer Panik ergrissen worden wäre, nach dem Urtheile des Majors Scheibert sehr der Einschränkung zu bedursen. Es war das völlige Versagen einer mangelhaft geschulten, ichlecht gesührten Truppe, und nur darin dürste Doubledan Recht zu geben sein. daß die Nationalität dabei nichts zu thun hatte.

wurde ihm zuerst klar, als die Flüchtlinge seines rechten Flügelkorps auf Chancellorsville gurudftromten, wobei die Offiziere feines Stabes fich vergeblich abmuhten, fie burch Gabelhiebe jum Stehen zu bringen. Die Lage gewann für die Botomac-Armee ein fehr bedenkliches Unsehen, da ihre Mitte und ihr linker Flügel gegen die konfoberirten Divisionen Mc Laws und Anderson entwickelt waren und bei der Unübersichtlichfeit des Waldgesechts jede Einheitlichkeit der Führung verfagte. war nur die eine Division Berry des Korps Sidles gegen Jackjon, beffen ungeftümer Angriff die Trümmer des XI. Korps vor sich her fegte, verfügbar. Gie erhielt jest ben Auftrag, zu beiben Geiten ber großen Straße zum Gegenangriff vorzugehen und die verlorenen Berschanzungen zurückzugewinnen. Wenn sie auch nicht bis an diese gelangte, hatte ihr Vorstoß, der durch einige Batterien des XI. Korps und bie reitende Artillerie Pleasontons, benen die aufopfernde Attacke eines Kavallerie-Regiments das Auffahren an einer Waldblöße ermöglichte, doch ben Erfolg, daß ein Vordringen Jacksons bis an die Behöfte von Chancellorsville verhindert wurde. Seine Truppen waren in dem dichten Unterholz und beim Uebersteigen ber feindlichen Berhaue auseinandergekommen und nach einer starken Tagesleiftung erschöpft. Raction ließ seine vordersten Divisionen Colston und Robes an ber großen Strafe 21/2 km von Chancellorsville am westlichen Rande einer dort befinds lichen Lichtung Halt machen und zog bann bie Division Sill, die nicht eingesetzt worden war, durch sie hindurch in die erste Linie, worauf die ersteren beiden Divisionen in das freiere Gelände bei Dowdalls Tavern zurückgenommen wurden.

Als der General in der Abenddämmerung, von einigen Mitgliedern seines Stades begleitet, nochmals vorritt, um über die Lichtung hinweg persönlich einen Einblick in die seindliche Stellung zu thun, war bei seiner Rückehr die Ablösung der Truppen erster Linie durch solche der Division Hill ersolgt. Deren Borposten, die den General nicht hatten vorreiten sehen, hielten den Reitertrupp sür seindliche Kavallerie und gaben Feuer. Der General wurde schwer verwundet, sein erschrecktes Pferd trug ihn den seindlichen Linien zu. Es gelang zwar Jackson, Herr des Thieres zu werden, doch erlitt er dabei durch mehrsaches Anprallen gegen Baumstämme weitere Verletzungen und sant schließlich entfrästet aus dem Sattel. Der größte Theil der Begleiter Jacksons erlitt gleichsalls Verwundungen oder blieb auf der Stelle todt, da jett auch die söderirten Vorposten von der anderen Seite das Feuer aufnahmen. So wurde auch General A. P. Hill in dem Augenblick versachen.

wundet, als er sich über seinen zu Boben gesunkenen kommandirenden General beugte. Jacfon erlag am 10. Dai feinen Bunden. Fieberphantasien, die ihn in seiner letten Stunde umfingen, versetten ihn auf bas Schlachtfelb und liegen ihn noch auf bem Sterbebett bem General Hill Gefechtsbefehle geben. Mit ihm fiel eine ber Gaulen Sein rascher tattischer Blick, seine Runft, Die der Konföderation. Truppen fortzureißen, sichern ihm im Berein mit seiner unbeugsamen Energie und feiner vor nichts zuruchfchreckenden Rühnheit für alle Zeiten einen Plat unter den großen Soldaten. Die Kriegsgeschichte weist kaum einen General auf, der mit einem neuformirten Bolksaufgebot gegen eine dreifache Uebermacht folche Erfolge zu verzeichnen hat und die ungelenken Truppen eines Boltsheeres mit solchem Beschick zur Schlacht einzusetzen verstand, wie Jackson 1862 im Shenandoah-Thale. durchaus selbständige Natur, ordnete er sich doch stets willig Lee unter, beffen überlegenes Berständniß für die großen Berhältniffe des Krieges er willig anerkannte, und für den er überall eintrat, wo Berleumdungen und Verdächtigungen gegen den Oberbeschlshaber laut wurden. Lee vergalt ihm bas, indem er ihm ein rückhaltlofes Vertrauen entgegenbrachte und wie fein Zweiter im fonfoderirten Beer feinen Berluft beflagte.

Um Abend des 1. Mai übernahm Stuart die Führung des Korps Jackson. Deffen rechter Flügel hatte im Berlaufe bes Befechts jo weit füdlich der großen Straße vorgegriffen, daß sich das Gros des III. föde= rirten Korps Sidles durch ihn von Chancellorsville und der dort verwendeten Division Berry des Korps getrennt sah. Es brach sich baher während der Nacht zum 3. Mai durch einen Angriff gegen Die rechte Flante der Division A. P. Hill nordwärts Bahn und gewann badurch zugleich einen großen Theil ber Berhaue wieder zurud, aus benen am Nachmittage das XI. Korps Howard vertrieben worden mar. Im llebrigen blieben sich beide Gegner mährend ber Racht in gesechtsbereiter Verfassung gegenüber stehen, einer Erneuerung bes Rampfes am anderen Morgen entgegensehend. Hoofer ließ durch seine Ingenieuroffiziere eine neue Stellung erfunden, in der er in der Lage war, feine Brücken für ben Fall eines nothwendig werdenden Rückzuges hinter den Rappahannod zu beden. Nach Einbruch der Dunkelbeit war bas über United States Ford nachgezogene I. Korps Mennolds als eine willkommene Berstarfung auf dem rechten Flügel der Armee am Wege Chancelloreville-Ellens Ford eingerückt.

Schlacht bei Chancellorsville (2. Tag, 3. Mai).\*)

Der Morgen bes 3. Mai fand die Potomac-Armee in einer halbfreisförmigen Stellung nabe um Chancellorsville aufgestellt, mit der Berlängerung beider Flügel gegen den Rapidan und Rappahannock zurückgebogen. Diese zum Igel um Chancellorsville zusammengeballte Stellung umfaßten die Konföderirten von allen Seiten, da jett Stuart mit Jacksons Rorps und Lee mit den beiden anderen zur Stelle befindlichen Divisionen der Armee unmittelbaren Anschluß aneinander Stuart ließ alsbald 30 Beichüte auf feinem gewonnen hatten. die Slocums Front unter Längsfeuer 4. rechten Flügel auffahren, nahmen, während die Geschoffe der Batterien Mc Laws im Rücken Tropbem gelang es den vereinten Unseines Korps einschlugen. strengungen der konföderirten Divisionen Anderson und A. B. Hill, biese unterftütt burch Theile ber Division Robes, erft nach heftigem, mehrstündigem Kampje die föderirte Front einzudrücken und die Korps von Sidles und Slocum, zu beren Unterstützung auch Theile des Korps Meade herangeholt worden waren, zu werfen. Chancellorsville wurde unhaltbar, doch fanden die Weichenden alsbald Aufnahme burch die noch zahlreichen frischen Truppen Hoofers, die in einer zweiten halbfreisförmigen Linie von Berhauen Stellung genommen hatten. Stuart hatte bereits 7500 Mann außer Gefecht, seine Truppen waren stark aufgelöst, und ihre Bejechtstraft reichte nicht aus, auch diesen Widerstand noch zu brechen, um so weniger, da jedes weitere Vordringen sie ber flantirenden Ginwirfung ber noch unberührten Kräfte ber Potomac-Armee ausgesett haben würde.

Daß diese Truppen\*\*) nicht zu einer geeigneten Verwendung gelangten, war der Zerfahrenheit, die sich eben jett in erhöhtem Maße in der Führung der Botomac-Armee geltend machte, zuzuschreiben. Hooter war durch einen herabstürzenden Pfeiler des zusammengeschossenen Gehöstes Chancellorsville verletzt worden und hatte das-Kommando zeitweilig nicht fortsühren können. Sein Generalstabsches Buttersield war eigenthümlicherweise in Falmouth zurückgeblieben, und so entstand Verwirrung im Stade, wo Keiner wußte, wer eigentlich zu besehlen hatte. Bevor noch der Nächstälteste im Range, General Couch, das Kommando thatsächlich antreten konnte, hatte Hooter sich so weit wieder

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertiftige &. 70.

<sup>\*\*)</sup> Im Ganzen 37 000 Mann, und zwar I. Korps Reynolds, 3/4 des V. Korps Meade und die Reste des XI. Korps Howard, diese etwa noch 5000 Mann zählend.

erholt, daß er es wieder übernahm, doch war seine geistige und körperliche Spannkraft völlig gebrochen. Lediglich auf die Sicherheit der Armee bedacht, wagte er keinen Einsatz mehr, und die Gesuche der Generale Meade und Repnolds, ihre Korps zum umfassenden Angriff gegen beide Flanken der Konföderirten vorgehen zu lassen, blieben unberücksichtigt.

Während bei Chancellorsville eine erbitterte Waldschlacht tobte, hatte das 22 000 Mann zählende II. föderirte Korps Sedgwick die 9000 Mann starke konföderirte Division Early am 3. Mai auf den



Marnes Heights südlich Fredericksburg angegriffen.\*) Hooker gab sich der Hoffnung hin, daß es dem II. Korps möglich sein würde, nach Beseitigung des ihm hier entgegentretenden Widerstandes Lee im Kücken anzugreisen. Es gelang auch Sedgwick nach hartem Kampf und unter einem Verlust von 1000 Mann, Carlys Front zu durchstoßen und dessen Groß südwärts abzudrängen, an einem weiteren Vordringen in westlicher Richtung verhinderte ihn indessen die durch eine Vrigade der Division Anderson verstärkte Division Mc Laws, die am 3. Mai mittags bei Salem Church eintras.

<sup>\* |</sup> Bergl. Tertifige C. 61.

Lee hatte diese Truppen bei Chancellorsville aus dem Gesecht gezogen, sobald es dort eine entschieden günstige Wendung nahm. Bei Salem Church schloß sich die abgedrängte linke Flügel-Brigade Earlys, die flußauswärts zurückgewichen war, an, so daß Sedgwicks vorderste Division, als sie am Nachmittage von Fredericksburg herankam, unerwartet starken Widerstand antras und unter Verlust von 1500 Mann zurückgeworsen wurde. Sedgwick beabsichtigte gleichwohl den Versuch, hier durchzubrechen, nochmals mit allen seinen Krästen zu wiederholen. Da jedoch seine hinterste Division bereits, ohne den Besehl hierzu abzuwarten, Viwat bezogen hatte, gab er es für diesen Tag auf, sich mit Gewalt der Wassen den Weg zur Armee zu bahnen. Er ließ, um seinen Rückzug zu sichern, auf alle Fälle unterhalb Banks Ford zwei Brücken schlagen.

#### Berlauf bes 4. Mai.

Da es mehr und mehr den Anschein gewann, als ob Hoofer unthätig bleiben würde, trug Lee Sorge, Die Sedgwick gegenüberstehenden Kräfte am 4. Mai noch zu verstärken. Er konnte dann hoffen, das feindliche Korps entweder gänzlich einzuschließen, oder es doch mit Verlust wieder über den Rappahannock zurückzuwerfen. Auch die übrigen Brigaden Andersons verstärkten daher Mc Laws und entwidelten sich fast im rechten Winkel zu beffen Stellung am Bagel Run, Front gegen die große Straße. Da gleichzeitig auch Carly wieder vorgerückt war und sich in den Besitz der Fredericksburger Höhen im Rücken des föderirten VI. Korps gesetzt hatte, schien beisen Lage Immerhin zählte es noch fast 20 000 Mann jast aussichtslos. gegen die etwa 25 000 Mann der Konföderirten, die es von drei Seiten einzuschließen brobten, und diese brauchten mit ihren Borbereitungen fehr lange Zeit. Es wurde 6 Uhr abends, bis der Angriff erfolgte, der mit Rachdruck anscheinend nur durch Carly geführt wurde. Sedgwick focht nur noch für seinen Rückzug, ben er mit Recht bei Tageslicht angesichts bes Feindes nicht ausführen zu können glaubte. Es gelang ihm auch, den Keind bis zum Einbruch der Dunkelheit hinzuhalten und alsdann in eine unmittelbar vor seinen Brücken befindliche neue Stellung zurückzugeben. Aus dieser bewirkte er bann noch mährend der Nacht, von den Konföderirten unbehelligt, den Uebergang nach bem linken Ufer.

Das Gros der Potomac-Armee hatte den Ereignissen westlich Fredericksburg am 4. Mai unthätig zugesehen. In der Nacht zum 5. berief Hooter einen Ariegsrath. Nachdem er hierbei seinen Morpsführern die Lage geschildert hatte, zog er sich zurück, um ihre Meinungsäußerung in keiner Weise zu beeinflussen. Ben den Generalen erklärte
Reynolds sich für zu angegriffen, um der Berathung länger beiwohnen
zu können, und äußerte, daß er ebenso stimmen würde wie Meade. Dieser
befürwortete ein Verbleiben auf dem rechten User, da es nach seiner Unsicht zu gefährlich war, angesichts des nahen Feindes über den Fluß
zu gehen. Sickles und Couch stimmten für den Rückzug auf das linke
User, Howard, der den Ruf seines geschlagenen Korps wiederherzustellen wünsichte, sür Stehenbleiben, Slocum war nicht anwesend. Das Endergebniß war, daß Hooter sich für den Rückzug nach dem linken User entschloß, wiewohl die Mehrzahl der Stimmen sich dagegen ausgesprochen hatte. Er trug kein Bedenken, Meades und Howards Meinungsäußerungen der Regierung gegenüber so auszulegen, als ob auch diese Generale für den Rückzug gestimmt hätten.

Müdzug der Potomac-Armee über den Rappahannod. Reue Offensivplane ber Konföderation.

Am 5. Mai vollzog die Potomac-Armee ben Flußübergang, wobei das Korps Meade auf dem rechten Ufer die Arrieregarde bildete und Batterien auf bem linken zu beiben Seiten ber Brückenstellen auffuhren. Ein dichter Nebel verhinderte die Monföderirten, näheren Einblick gu gewinnen, so daß sich der Uferwechsel und der Weitermarich nach Falmouth, wo die Korps wieder ihre Winterlager bezogen, ungestört vollzog. Hoofer fah sich genöthigt, seine fämmtlichen Berwundeten dem Feinde zu überlassen. Die Gesammteinbuße dieser Tage bezifferte sich für ihn auf etwa 17 000 Mann gegen 13 000 der Konföderirten. Freilich wog der an sich geringere Verlust für diese weit schwerer als für die Unions-Armee, wo die Abgange leichter erfett werden konnten, wenn auch die Armee von Nordvirginien aufs Neue einen bedeutenden Erfolg zu verzeichnen hatte. Zum fünften Male mar der Versuch eines nordstaatlichen Ginbruchs siegreich zurückgewiesen, und mit Stolz und Bewunderung blidte die Sezession auf Lecs Beer. Der Sieg von Chancellorsville kam ihr in der That gerade jett, wo ihre Stellung am Mississippi schwer bedroht war, sehr erwünscht. Um aber die dort zu befürchtenden Einbugen wieder wett zu machen, galt es jest auch, den moralischen Gewinn der Siege von Chancellorsville und Fredericksburg auszubeuten. Da eine unmittelbare Berfolgung des geschlagenen Feindes

bei ben obwaltenden Verhältnissen nicht angängig war, mußte diese Ausbeute auf andere Beise erstrebt werden. Go entstand aufs Reue ber Gedanke einer großen strategischen Umgehung ber Botomac-Armee und eines Einfalls in das nordstaatliche Gebiet. Auch jest wurde hierbei, wenn nicht in gleichem Grade wie im Vorjahre, auf die Sumpathien der Bevölkerung in Maryland, so doch auf den Ginflug der immer noch im Norden mächtigen bemokratischen Partei, die das Ende des Krieges berbeisehnte, gerechnet. Diese Bartei, die von jeher den Magnahmen der Regierung mißbilligend gegenübergestanden hatte, erhob seit dem neuesten Miggeschick, das die föderirten Waffen bei Chancellorsville erlitten hatten, ihre Stimmen noch beutlicher zu Gunften bes Friedens. Das Ericheinen ber sieggewohnten Scharen Lees auf norbstaatlichem Boben tonnte nicht verfehlen, ihr einen weiteren starten Rüchalt zu geben. Ein Einfall in das nordstaatliche Gebiet schien gleichzeitig das wirksamste Mittel gu fein, um die Rraft und Lebensfähigfeit ber Ronfoberation Frankreich und England gegenüber barzuthun und die dort für die Südstaaten vorhandenen Sympathien nen zu beleben.

#### 3. Betrachtungen.

Der Feldzug des Jahres 1863 wurde in Birginien durch den Raid Stonemans eröffnet. Diefer entsprang wohl hauptfächlich dem Bedanken, die jett leistungsfähig gewordene nordstaatliche Kavallerie Rache nehmen zu laffen für so manche Unbill, die bisber die fühnen Streifguge Stuarts ber Potomac-Armee zugefügt hatten, außerbem fnupfte allerdings Hoofer an diese Unternehmung feiner Reiterei die Hoffnung, Die Aufmerksamkeit seines Gegners vom Rappahannock abzulenken. Seine Absichten sollten weder nach ber einen, noch nach ber andern Richtung gang verwirklicht werden. Wohl blieb Lee über die Plane Hoofers einige Tage im Unklaren, denn seine auf dem linken Flügel der Armee befindliche Kavallerie konnte nicht umbin, wenigstens mit einem Theil ben Weitermarich Stonemans zu beobachten, aber einen eigentlichen Ginfluß auf die Operationen hat die Entsendung der nordstaatlichen Reitermasse in den Rücken der Armee von Nordvirginien nicht geübt. Gleichwohl erscheint der Gedanke einer folden Entsendung an sich nicht verwerflich, denn nicht jeder General wird wie Lee, unbefümmert um die Verhältnisse in seinem Rücken, seinen Blick nach wie vor ausschließlich nach ber Front gerichtet behalten. Wer sich wie Hooker vor die schwierige Aufgabe ge-

stellt sieht, angesichts eines gefürchteten Gegners einen Flußübergang auszuführen, der thut unzweifelhaft recht, nach jedem Mittel zu greifen, das eine, wenn auch nur entfernte Aussicht bietet, die Durchführung dieser Aufgabe zu erleichtern. Es fam hinzu, daß der Kommandirende der Botomac-Armee über eine verhältnißmäßig starke Kavallerie verfügte, die er in dem Waldgebiet am Rappahannock und Rapidan, dent bemnächstigen Schauplat ber Kriegshandlung, in Dlaffe doch nicht verwenden konnte. Auf einem europäischen Kriegsschauplat wird sich ein Armeeführer schwerlich entschließen, seine Kavallerie, noch bevor die Entscheidung gefallen ift, in diefer Weise aus der Hand zu geben, ichon ihre verhältnißmäßig geringe Zahl wird ihn daran hindern. Thut er es bennoch, so wird er sich sagen muffen, daß auf ihre Rückfehr, wenigstens auf eine folche in brauchbarem Zustande, nicht mit Bestimmtbeit zu rechnen ift. Zeigten schon die Schwierigkeiten, die Stuart beim Rückmarsch von Pennsplvanien im Jahre 1862\*) am Potomac fand, das Bedenkliche solcher Entsendungen, so tritt dieses hier, wo die Obersten Kilpatrick und Davis nach Gloucester Pt. abgedrängt werden, in noch höherem Maße hervor.

Der nordstaatliche Raid stellt sich als eine Nachahmung der Streifzüge Stuarts bar. Auch hier follte fich indeffen zeigen, daß im Kriege nur das Erfolg hat, was völlig der augenblicklichen Lage entspricht. Stoneman war nicht durch das Moment der Ueberraschung begünstigt, bas Stuart bei seinen ersten Streifzügen zu gute gekommen war. Die Wirkung seines Raids entsprach auch hinsichtlich des materiellen Schabens, ben er im Ruden bes Feindes anrichtete, nicht den gehegten Erwartungen, denn es gelang den Konföberirten, binnen dreier Wochen die Bahnen wieder in Betrieb zu setzen. Freilich darf nicht außer Acht gelassen werden, daß nur ihr Sieg bei Chancellorsville und der den Operationen dieses Krieges eigenthümliche schleppende Bang sie den Nachtheil der Bahnunterbrechungen nicht allzu schwer empfinden ließen. Was hier leicht verwunden wurde, kann unter anderen Berhältnissen bei dem raschen Berlauf heutiger Kriege, wo die Gisenbahnen ein wesentliches Kriegsmittel bilden, eine mahre Kalamität werden, so wenn eine Armee bereits weit in Feindesland vorgedrungen ift und lange Berbindungslinien zu schüten hat, oder wenn sie durch einen feindlichen Einbruch ihren Aufmarsch gestört sieht. Ob zu folchen Zwecken die Entsendung größerer Reitermassen angezeigt ift, wird in jedem besonderen

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 12 bis 14 und 26.

Falle zu erwägen sein. Jedenfalls ist ein entsprechender Bahnschutz nicht zu umgehen, und die Sicherung der wichtigsten Brücken und Kunstbauten durch Besestigungen erscheint angezeigt. Von solchen ist im Etappenbereich unserer Armeen 1870,71 nur in geringem Maße Anwendung gemacht worden. Sie dürsten aber, zumal bei der gesteigerten Feuerwirfung der heutigen Zeit, ganz wesentlich dazu beitragen, Etappentruppen zu sparen. Die Wichtigkeit solcher Vorkehrungen im Rückengebiet der Armee aber geht aus dem immerhin nur mangelhaften Schutze der virginischen Bahnen deutlich hervor.

Die von Hooter für die Ueberschreitung des Rappahannock und Rapidan getroffenen Anordnungen erscheinen zweckmäßig. Mit Hüsse von Scheinunternehmungen am Unterlauf gelingt es ihm, den Feind zeitweilig im Unklaren über seine wahren Absichten zu lassen und so den Uebergang seines Groß ungestört zu bewirken. Die Unmöglichkeit einer ernsthaften Stromvertheidigung tritt auch hier wieder klar hervor. Sie wurzelt darin, daß es hier schwerer als sonst ist, den Scheinangriff vom wahren Angriff zu unterscheiden. Ein Bertheidiger, der hinter dem Flusse steht und nicht wenigstens mit einem Theil seiner Kräfte in einem Brückenkops auf dem seindlichen User seiten Fuß behalten hat, kann, weil er der Möglichkeit der Aufklärung, und sei es auch nur einer solchen durch das Gesecht, beraubt ist, schwer erkennen, in welcher Stärke der Feind ihm unmittelbar gegenübersteht. Das war sur Lee hier noch dadurch erschwert, daß die Waldungen der Wilderneß dem Gegner eine vortrefsliche Maske boten.

Allerdings konnte Hooter aus ihnen nur fo lange Nuten ziehen, als es sich um ein Berbergen seiner llebergangsstellen handelte, weiterhin war ihm bas ausgebehnte Waldgebiet nur hinderlich. Ihm fehlte die Erkenntniß, daß es jett vor Allem darauf ankam, so rasch als möglich mit der Armee das freiere Gelände westlich Fredericksburg zu gewinnen und mit Sedgwick vereint Lee anzugreifen. Ohne solche Absicht, beren Durchführung bereits vor vollzogenem Flußübergang mit allen Mitteln vorbereitet fein mußte, hatte die gange Bewegung feinen Hoofer bagegen ließ sich die Initiative völlig aus der Hand winden, und sein Gegner nahm fie auf. Es ift bas taum zu verwundern bei bem Führer dieses loder gefügten nordstaatlichen Beeres, der selbst in sich nicht die Gabe zum Feldheren verspürte, einem Gegner wie Lee gegenüber, und nach ben bojen Erfahrungen von Fredericksburg bie noch frisch in Aller Gedächtniß waren. In den Kriegen der Neuzeit werden wir nicht in gleicher Weise in der Lage sein, uns von den

Eigenschaften der feindlichen Führer und der Beschaffenheit ihres Deeres ein deutliches Bild zu machen wie in diesem Bürgerfriege, wo man sich noch aus der Zeit gemeinsamen Dienstes kannte und sich seitdem auf blutiger Walstatt bereits mehrfach begegnet war. Es erinnert bas an die Zeit des 18. Jahrhunderts. Scharnhorst glaubte daber auch bei den llebungen, die er vor 1806 mit den Offizieren der Afademie in der Umgegend von Berlin vornahm, ihnen als Grundlage eine Charafteristif bes feindlichen Feldherrn geben zu muffen. als tapfer und ftandhaft in der Ausführung feiner Entwürfe, fonst aber der eigenen "Ressource" ermangelnd, methodisch und vorsichtig geschildert.\*) Ein solcher Feldherr war f. Z. Daun gewesen. Sein Berhalten Friedrich dem Großen gegenüber hat manche Aehnlichteit mit demjenigen Hookers gegenüber Lee. Dann blieb meiftens stehen und suchte mit Vorliebe unangreifbare Stellungen auf, sobald er die böhmischen Grenzgebirge überschritten hatte, auch bann, wenn ihm die Lage mit zwingender Gewalt den Angriff aufzunöthigen schien.

Die Waldschlacht von Chancellorsville zu schlagen, war für die Föderirten im Grunde völlig zwecklos. Sie ist nur durch die Rathlosigfeit ihres Führers erklärlich. Die Potomac-Armee konnte ebenso gut wieder über die beiden Flußläufe zurückgehen, als sich in einem solchen Gelände schlagen, wo ein wirklicher Erfolg für sie ausgeschlossen war. Einen solchen zu suchen aber war sie doch von Falmouth aufgebrochen. Bur Entlastung Hookers ist allerdings anzuführen, daß er weder den verfehlten Versuch von Fredericksburg wiederholen konnte, noch die Absicht Mc Clellans über Culpepper auf Drange C. H. zu operiren aus-Aus Rücksichten für die Sicherheit Bashingtons wäre führen durfte. ihm diese lettere Richtung niemals von Halled gestattet worden. befand er sich in einer Zwangslage und mußte wohl oder übel seinen Weg durch die Wilderneß nehmen. Aus der Unnatürlichkeit dieser Angriffsrichtung ergab sich dann mittelbar die eigenthümliche halbkreisförmige Aufstellung der Armee um die Lichtung von Chancellorsville.

Die Konföderirten waren auf den Angriff angewiesen, und für sie hatte sich die Lage insosern günstig gestaltet, als der Feind sich mit dem Fluß unmittelbar im Rücken an sich schon unter ungünstigen Vershältnissen schlagen mußte und die Armee von Nordvirginien an das Waldgesecht durchaus gewöhnt war. Die hohe Kühnheit in Plan und Durchführung des Angriffs bei Jackson bleibt gleichwohl bewundernswerth.

<sup>\*1</sup> v. der Goly, Rofbach und Jena, S. 221. Berlin 1883, E. S. Mittler & Sohn.

Die Schlacht bei Chancellorsville gemahnt in gewisser Beise an die von Torgan am 3. November 1760.\* Dier umging König Friedrich Die 50 000 Mann ftarke Armee Dauns mit 26 000 Mann in 4 Rolonnen in einem weiten Bogen burch die Dommitsicher Beibe, während Bieten mit 18 000 Mann auf ber Leipzig-Torgauer Strafe vorging, um den Keind gleichzeitig von Guden ber anzugreifen. Auch hier wird Daun gezwungen, nach allen Seiten Front zu machen. Diese lette große Angriffsschlacht bes Königs zeigt in ihrer Anlage eine völlige Abweichung von den in feiner Zeit üblichen Grundfaten. Einem anderen Begner gegenüber mare es bei den bestehenden Starteverhältnissen Verwegenheit gewesen, mit dem größeren Theil der Armee in die Dommitscher Beide unterzutauchen, aber ber König wußte, daß Daun auf einem schmalen Söhenruden, ber sich nördlich Guptig bingieht, wie festgebannt stehenbleiben murbe. Er erkannte bas Mifliche einer folden Stellung, aus ber bie Rückzugsrichtung nach ber Flanke auf Torgan und über die Elbe führte. Gleich den tonföderirten Führern bei Chancellorsville war sein Angrissplan auf richtige Wür= Digung ber obwaltenden taktischen Berhältnisse und zutreffende Ginichätzung des Teindes gegründet. Wie aber die Schlacht bei Torgan nur burch die glückliche Initiative ber preußischen Generale bei nächtlichem Dunkel aus einer Niederlage in einen Gieg verwandelt murbe, jo hatte auch bei Chancellorsville der Ansturm der Konföderirten leicht scheitern fönnen. Mit dem leberfall auf das Korps Howard war die Sache wohl glücklich eingeleitet, aber noch nicht vollendet. Die Schwierigfeiten bes Waldgesechts, in der die Aussichten für beide streitende Parteien annähernd dieselben sind, sollten jest erft beginnen, und bei zwedentsprechender Berwendung seiner Reserven ningte Hoofer die Schlacht am 3. Mai unbedingt gewinnen. Bare ber nordstaatliche Führer nicht wie vom Schreck gelähmt gewesen, dann hatte er noch am 4., als ihm nur noch schwache feindliche Kräfte gegenüberstanden, mit bem größten Erfolge offensiv werden können. Das zu erkennen, verhinderte freilich wohl wiederum der dichte Bald, aber die Unthätigkeit Hookers war doch eine Folge des tühnen Austurms des tapferen Stonewall. Mit seinem Leben hat er hier aufs Rene die Lehre besiegelt, daß im Kriege das Glüd nur dem Kühnen hold ift.

Ein voller Erfolg, ein vernichtender Schlag, war trot der ungünstigen Lage der feindlichen Urmec, die sich mit den Flußläufen im Rücken schlug, für

<sup>\*1</sup> Bergl. Tertifige C. 78.

Lee bei Chancellorsville freilich nicht zu erringen. Es liegt das in der Natur des Waldgefechts begründet. Die Führung wird daher, wo sie entscheidend schlagen will, wo sie unter heutigen Berhältnissen aus ihrer starken Artillerie Nupen ziehen will, gut thun, größere Waldgebiete zu



vermeiden. Das Treffen von Wawr, östlich Warschau, 1831, der Kampf um den Swiepwald in der Schlacht bei Königgräß, reden eine zu beredte Sprache. Gewiß kann die strategische und taktische Offensive solche Waldungen, wo sie im Verlauf der Kriegshandlung auf sie trifft, nicht vermeiden, sie wird nur trachten müssen, durch sie nicht allzu starke Kräfte angezogen zu sehen. Die Vertheidigung aber wird aus ihnen eher Nutzen ziehen können, wie es die Franzosen 1870 aus dem Walde von Orleans und dem von Marchenoir gethan haben. Auch sie wird indessen gut thun, in dem Walde nicht mehr als ein Wittel zu sehen, dem Gegner den Einblick in das zu verwehren, was dahinter vorgeht, ihn ersorderlichenfalls aufzuhalten, nicht aber ihr Heil in einem eigentlichen Kamps um den Besitz des Waldes zu suchen. Die Schlachten auf dem virginischen Kriegsschauplatze sind haupts sächlich deshalb nicht wahrhaft entscheidend gewesen, weil es Waldsschlachten mit aller ihrer unverweidlichen Ausslösung waren.

Ein General vom Schlage Lees dürfte, wenn er an der Spite eines taftisch beweglicheren und lenkbareren Heeres gestanden hätte, auch wenn er, wie es hier der Fall war, nicht mehr mit einem Juß auf dem linken User des Flusses stand, vorgezogen haben, bei Banks Ford zwischen Sedgwick und Hooter durchzubrechen. Bei der Gefährdung seiner Berbindungen, die Hooter dadurch erwuchs, wäre der Ersolg kaum zweiselhaft und jedenfalls mit geringeren Opfern verbunden gewesen als der schwere Sieg von Chancellorsville. Die Abhängigkeit der oberen Führung von der Güte und Beweglichkeit der Truppen tritt hier klar hervor. Sie hat im Jahre 1870 unser großer Feldmarschall dankbaren Horzens anerkannt. Lee hat wohl gewußt, was seinem Heere hieran sehlte, das lehren seine Worte, die er bei Chancellorsville zu einem preußischen Ofsizier äußerte: "Geben Sie mir nur preußische Formen und preußische Disziplin, so würden Sie ganz andere Ersolge erleben."\*)

Bei der völligen Unthätigkeit, in die Hooker am 4. Mai versank, will es scheinen, als ob bei vermehrter Anstrengung der Konsöderirten an diesem Tage gegen Sedgwick mehr hätte erreicht werden können, so daß höchstens Trümmer seines Korps über den Rappahannock zurückgelangten. Man wird jedoch billigerweise in Betracht ziehen müssen, daß es für Lee zunächst galt, räumlich getrennte Gruppen zu gemeinsamem taktischen Handeln zusammenzusassen und daß er, bevor er zum Angriff gegen Sedgwick schritt, erst Gewisheit haben mußte, ob Hooker sich nicht doch noch zum Borgehen entschließen würde. Darüber mußte der späte Nachmittag herankommen, so daß zu einem vollen Siege keine Zeit mehr blieb. Die Ermüdung der bereits durch zweitägige Kämpse mitgenommenen konsöderirten Truppen mag dann daß Ihrige dazu gethan haben, das Entkommen Sedgwicks zu erleichtern.

<sup>\*)</sup> Scheibert, Bürgerfrieg in ben nordamerifaniichen Staaten, G. 42.

Unzweiselhaft war Lee der Mann, von seinen Truppen, wo es der Zwed erheischte, das Höchste zu fordern, aber im Kriege sind die Berhältnisse oft mächtiger als der stärkste Wille. Wohl hat Clausewitz recht, wenn er fagt:\*) "Wie ein Obelist, auf den gu die Hauptstraßen eines Ortes geführt sind, steht, in der Mitte der Kriegskunft gebieterisch hervorragend, der feste Wille eines stolzen Beistes", aber er schließt diese Worte unmittelbar an folgende Betrachtung an: "So stimmt sich im Kriege durch ben Ginfluß unzähliger fleiner Umstände, die auf dem Papier nie gehörig in Betracht fommen können, Alles herab, und man bleibt weit hinter dem Ziel. Ein mächtiger, eiserner Wille überwindet diese Friktion, er zermalmt die Hindernisse, aber freilich die Maschine mit." Wer gedächte bei diesen Worten nicht Napoleons, von dessen Auftreten sich der moderne Krieg herschreibt, der vor Mit- und Nachwelt an Energie der Kriegführung unerreicht dasteht, der aber freilich, indem er die feindliche Macht gertrümmerte, seine Maschine, sein Hecr, mit zermalmt hat! Daß sie es nicht so weit kommen ließen, darin besteht der Unterschied zwischen einem Friedrich, bem angestammten Monarchen und Bater seines Boltes, einem Vec, bem großen Bürger seines Landes, und diesem größten aller Kondottieri, als welchen Taine Napoleon treffend bezeichnet bat.

Ronig Friedrich stand zu Ausgang des Siebenjährigen Urieges mit einem schlagfertigen Beere und einem gefüllten Schate im Telbe, und wenn Lee zulett nach langem Ringen unterlag, geichah es unter dem Drude widriger Berhältnisse, die zu meistern er nicht im Stande mar. Napoleon bagegen ift an feiner Maglofigfeit, an feinem Starrfinn zu Grunde gegangen. Seine unfinnige Politit, seine schrankenlose Phantafie, die den gefammten Erdball umfpannte, hat die schönften feiner Siege zu vergeblichen Vorbeern werden lassen. Mit Recht sind die Erfolge, die der Raiser noch im Februar 1814 mit seinen schwachen improvisirten Verbänden gegen die in getrennten Marschstaffeln sich auf Paris vorbewegende Schlesische Urmee errang, stete als ein Beispiel schöner Initiative und höchster Energie gepriesen worden, nicht minder wie die Thaten, die er als General Bonaparte 1796 in Italien vollführte. Wohl drängt sich daher die Frage auf, ob ein solches Operiren auf der inneren Linie zwischen den getrennten seindlichen Gruppen, wie es Rapoleon 1796 und 1814 zur Anwendung brachte, nicht auch für Lee am 4. Mai anwendbar geweien mare. Es werden jedoch dieselben Grunde gewesen

<sup>\*</sup> Bem Mriege, 1. Buch, 7. navitel.

sein, die ihn bei Fredericksburg davon abhielten, nach Abwehr der seindlichen Angrisse nachzustoßen, die ihn auch hier verhinderten, den letzten Mann an die Vernichtung des Feindes zu wagen. Freilich die dämonische Kraft eines Napoleon, die Truppen mit sich fortzureißen, war ihm nicht gegeben, aber wer hätte sie je gleich dem Imperator beseisen?

Es wäre kleinlaut, wollte man das Wort von Clausewit, daß sich im Kriege Alles herabstimme und daß man stets weit hinter dem Ziel bleibe, zum Maßstabe seines Handelns im Kriege machen, wiewohl es zahlreiche Feldherren gegeben hat, die sich von solchen Betrachtungen niemals ganz freizuhalten gewußt haben. Man soll sich vielmehr überall an die höchsten Leistungen halten, die sich in der Kriegsgeschichte sinden, sichon weil man sonst auch hinter einem bescheideneren Ziel zurückbleiben würde. Das vollste Verständniß für die im Kriege obwaltenden Friktionen aber ist gleichwohl sür den Führer unerläßlich, und eine nüchterne Betrachtung friegerischer Vorgänge wird sich ihren Einflußstets vorhalten müssen, wenn sie zu einer gerechten Beurtheilung gelangen will.

Raum jemals ift auf Grund der frischen Erfahrung einer jüngst vergangenen großen Zeit die abnehmende Leiftungsfähigkeit auch der besten Truppe so lebenswahr geschildert wie in dem Werke von v. der Golt: "Die Zweite Armee an der Loire." \*) Hier heißt es hinsichtlich ber Stimmung ber Armee Mitte Dezember 1870 nach den Kämpfen am Loir: "Welche moralische Wirkung Diese lette Kriegsepoche gehabt, ermißt man leicht. Wenig gabe Gemüther ausgenommen, hatte Jedermann felbst die glücklichsten Befechte fatt. Das Kriegsfeuer brannte nur noch matt flackernd fort die Schnsucht, jest endlich einmal die gewünschte Ruhezeit zu gewinnen, war verbreitet." Wenn bas nach einem Siegeszuge ohnegleichen, nach einer halbjährigen Dauer des Krieges die Stimmung im deutschen Beere an der Loire war, so wird man nicht allzu hart über die Soldaten der Konföderation urtheilen bürfen, wenn fie im britten Ariegsjahre nicht in allen Dingen ben Anforderungen genügten, die, rein theoretisch betrachtet, an sie hätten gestellt werden muffen. Ihre Führer wird man dagegen ehren müffen um der Veistungen willen, Die fie unter schwierigen Berhältniffen immer noch von der Truppe zu fordern verstanden.

Im nordstaatlichen Lager erreichte die Rathlosigkeit und Zerfahrenheit ihren Höhepunkt in dem von Hooker in der Nacht vom

<sup>\*;</sup> Berlin 1875, E. S. Mittler & Cohn. C. 465.

D. Grentag. Loringhoven, Etubien über Ariegführung. II.

4. zum 5. Mai berufenen Kriegsrathe. Wohl kann es Lagen so verzweifelter Ratur geben, daß der verantwortliche oberste Führer sich für die zu fassenden Entschlüsse des Einverständnisses seiner Untergebenen versichern will. Dann aber berufe er ben Kriegsrath in dem Sinne einer Anfrage, ob Jemand noch einen befferen Ausweg als ben von ihm vorgeschlagenen aus ber Bedrängnig weiß, und unter Erflärung der Bereitwilligfeit, im Falle des Bejabens diefer Frage das Rommando in die Bande dieses Untergebenen niedergulegen. Ein Kriegsrath, ber berufen ift, an die Stelle ber gebietenden, verantwortlichen Kommandogewalt durch Abstimmung eine unverantwortliche Majorität zu setzen, widerspricht der Natur des militärischen Kommandos und bleibt stets verwerflich. König Friedrich hat das im XXV. Artifel seiner Generalprinzipien vom Kriege bereits in die bezeichnenden Worte gefleidet: "Gin General, welchen ber Souverain seine Truppen anvertrauet, muß burch sich selbst agiren, und das Vertrauen, welches der Souverain in der Merite dieses Generals setzet, authorisiret ihn, daß er die Sachen vor sich und nach seiner Einsicht mache." Der Pring Eugen, so fagt ber König, habe geäußert, daß, wenn ein Beneral feine Luft habe, etwas zu unternehmen, es fein befferes Mittel gabe, als einen Rriegsrath zu berufen, und er fügt hingu: "Dieses ist um so mehr mahr, als die Erfahrung zeiget, daß der mehreste Theil derer Stimmen bei einem Conseil de guerre allezeit vor die Regative ausfallen." Auch bei der Potomac= Urmee, saben wir, fiel die Entscheidung, mag ihr auch Bewalt an= gethan fein, "vor die Regative" aus.

# IV. Gettysburg.

## 1. Lees Abmarsch nach dem oberen Potomac.

Stärke und operative Absicht der Armee von Nordvirginien Ende Mai.

Zur Durchführung eines neuen Einfalls in das Gebiet der Unionsstaaten wurde die Armee von Nordvirginien nach der Schlacht bei Chancellorsville durch Einstellung von Ersatzmannschaften und durch

die nach ihrem vergeblichen Versuch gegen die nordcarolinischen Kuftenpläte wieder eintreffenden beiden Divisionen Longstreets beträchtlich verstärkt, so das Lee Ende Mai über rund 70 000 Mann\*) verfügte. Eine ftärkere und besser disziplinirte Feld-Armee bat die Konföderation während des gangen Bürgerfrieges nicht befessen. Es waren friegsgewohnte Truppen, die voll Bertrauen zu ihren Führern auffahen und beren Fahnen mit ben frischen Siegeslorbeern von Fredericksburg und Chancellorsville geschmückt waren. Lee mochte sich wohl getrauen, mit dieser Armee, die jett einem stehenden Beere gleich zu erachten mar, eine Offensivunternehmung glücklich durchzuführen. Die Verstärkung der Urmee gab im Berein mit dem Berluft des erprobtesten Korpsführers Lee den Anlaß zu einer veränderten Organisation der Armee. Sie zerfiel jett in drei Korps zu je drei Divisionen.\*\*) Die Führung des I. Korps übernahm wiederum Longstreet, an die Spite bes II., bessen Bestand die Masse der bisher von Jackson besehligten Truppen bildete, trat Ewell, kommandirender General des III. Korps wurde A. P. Hill. \*\*\*) Alle drei Korpsführer hatten jett Generalleutnantsrang. Unter ihnen war Ewell fein unwürdiger Nachfolger Nachsons. Ein energischer und höchst thätiger Mann, wußte er der Truppe schon baburch zu imponiren, daß er auch nach Berluft eines Beines infolge

Sonach Gesammistärke } 68 352 Mann,

einschließlich dieser sonach wohl rund 70000 Mann. Da die Listen im Ganzen 88 754 Mann aufführen, scheint der Krankenstand der Armee außerordentlich hoch gewesen zu sein.

1. Korps Longftreet: Division Die Lams,

Bidett,

Sood;

II. Korps Ewell: Early,

Rodes,

Johnson:

III. Korps A. P. Hill: : Anderson,

Seth,

Bender.

\*\*\*: General D. H. Hill fand in Nordcarolina Berwendung behufs festerer Organisation der dortigen Milizen.

90

feiner Berwundung bei Groveton im Jahre 1862\*) im Felde verblieb und, auf dem Sattel festgeschnallt, sein Korps führte. Jackson zu ersetzen, war Ewell freilich nicht im Stande, dazu sehlte ihm sowohl die geistige und sittliche Größe dieses Mannes, als auch der sichere, stets tressende taktische Blick. In A. B. Hill besaß Lee einen durchaus erprobten Truppensührer, der bisher an der Spike seiner Division sich stets, selbst den schwierigsten Lagen gewachsen gezeigt hatte. Auch er war ein Mann von großer Willenstrast, die es ihm allein ermöglichte, troß eines schwächlichen Körpers den Strapazen des Feldzuges und den Lasten seiner verantwortlichen Stellung gewachsen zu bleiben.

Die Neueintheilung der großen Verbände bezeichnete für die Armee von Nordvirginien zugleich einen bedeutenden Fortschritt zu Gunften der Maffenverwendung der Artislerie. Sie wurde den Brigaden entzogen und jedem Korps in der Stärke von 20 Batterien zu vier Hiervon bildeten 12 die Divisions, 8 die Geschützen zugetheilt. Korpsartillerie. Kommandeur der gesammten Artillerie der Armee war General Pendleton. Die Ravallerie der Armee war durch das Wiedereintreffen ber Brigade Sampton und einer neuorganisirten unter Robertson sowie Hinzutritt einer weiteren aus virginischen Bartei= gängern gebildeten Brigade Jones zu einem stattlichen Ravallerieforps von fünf Brigaden \*\*) und fünf reitenden Batterien zu je fechs Geichützen angewachsen. Das Norps war nach der Schlacht bei Chancellorsville in der Gegend von Culpepper, in dem Winkel zwischen Rapidan und Rappahannock zusammengezogen worden. Seine Borposten standen am letigenannten Fluglauf. An sonstiger Navallerie waren noch zwei Brigaden, Imboden und Jenkins, verfügbar. Diese streiften zur Zeit im Shenandoah: Thale und fanden während des nunmehr beginnenden Vormariches zum Theil im Sinne von Korps-(Divisions-) Navallerie Bermendung.

Zur Durchführung des geplanten Vormarsches an den Potomac schien die im Vorjahre Pope gegenüber eingeschlagene Richtung über die Bull Run-Berge deshalb nicht geeignet, weil der Gegner dort am ehesten auf eine Wiederholung des Angriffs gesaßt sein mußte. Es blieb daher nur übrig, gleich von Hause aus weiter nach dem Shenandoah-Thale auszuholen und dem oberen Potomac zuzustreben. Das I. Korps Longstreet wurde daher bis zum 7. Juni in der Gegend von

<sup>\*)</sup> Bergl. Seft I, G. 115.

<sup>\*\*)</sup> Die Brigade Fishugh Lee wurde zur Zeit vom Oberften Munford, Die Brigade W. Lee vom Oberften Chamblif gefuhrt.

Culpepper vereinigt, wohin ihm das II. Korps Ewell alsbald folgte, so daß nur das III. Korps A. P. Hill bei Fredericksburg stehen blieb. Es dehnte sich hier geflissentlich weit aus, um dem jenseits des Rappahannock stehenden Feinde den Abmarsch des Gros der Armee zu verbergen.

#### Berhältniffe bei ber Botomac=Armee.

Diese war nach dem Diggeschick, das fie bei Chancellorsville erlitten hatte, in ihrer Stellung bei Falmouth völlig ber Unthätigkeit verfallen. Ihr Führer überlich dem Gegner die Initiative. lief diese Haupt-Armee des Nordens jest auch noch Gefahr, ihre bisberige ziffermäßige Ueberlegenheit einzubugen. Der Ablauf ber Dienstfristen entzog ihr im Mai 5000, im Juni 10 000 ausgebildete Solbaten, und ber kurze, aber anstrengende Feldzug von Chancellorsville im Berein mit ber nachfolgenden Unthätigkeit bei sommerlicher Site ließ die Krankenzahl nicht weniger anwachsen als im konföderirten Da ferner die Desertionen nicht aufhörten und der Uebelstand, daß die bestehenden Regimenter keinen Nachersatz erhielten, immer noch nicht beseitigt murde, fant die Bahl der Anfanterie Hoofers bald auf Ihre Ravallerie, soweit sie den Raid Stonemans mit-80 000 herab. gemacht hatte, war fehr herabgekommen und bedurfte einiger Wochen, um wieder leistungsfähig zu werden. Auch die fortgesetzten unmittels baren Eingriffe der Regierung in die Armeeführung hörten nicht auf, während im Guben der Prafident, wie bas ber Leiter ber Bolitif binsichtlich der großen Ziele der Kriegführung stets thun muß, wohl Lee im Allgemeinen den Einfall in das nordstaatliche Gebiet vorschrieb, die Art und Weise der Ausführung ihm aber überließ. Allerdings verfügte Lincoln über keinen berartigen Feldherrn. Auch der andere Fehler der Beriplitterung der Streitfrafte wurde ungeachtet aller bisher gemachten üblen Erfahrungen nicht abgelegt. Stärkere Detachirungen wurden nach wie vor bei Bort Royal, am unteren Rappahannock, und an der virginischen Küste ohne eigentlich erkennbaren Zweck beibehalten, und badurch, daß im Operationsbereich der Potomac-Armee selbst stärkere Kräfte ber Einwirkung Hoofers entzogen waren, blieb auch die schädliche Halbheit des Handelns weiterhin bestehen. Es waren hier verfügbar: 30 000 Mann ber Besatung von Washington unter General Beintels man und eine neu gebildete Ravallerie Divifion unter General Stabl, von der ein Theil sich bei Manassas befand, ein Theil in Westvirginien auf der Jagd nach den konföderirten Parteigängern war.

Truppen besanden sich dann noch im Shenandoah-Thale.\*) Diese unterstanden gleich den Besatungstruppen vor Washington Halleck unmittelbar, und von den an sie erlassenen Weisungen hielt er sich nicht immer sür bemüßigt, Hooter Kenntniß zu geben. Der Graf von Paris ist nicht im Unrecht, wenn er hinsichtlich dieser Verhältnisse sagt: "On ne pouvait servir plus esticacement les desseins de Lee." Auch das Verhältniß zu seinen Untergebenen erschwerte Hooser die Kommandosührung, denn begreislicherweise hatte die Armee seit Chancellorsville kein rechtes Vertrauen mehr zu ihrem Führer.

Ende Mai traten zuerst Gerüchte von einer beabsichtigten Offensive der Konföderirten mit wachsender Bestimmtheit auf. Machthaber der Sezession waren in diesem demokratischen Lande nicht so weit herren der Presse, daß sie ihr unbedingtes Schweigen auferlegen In Richmond brachten die Zeitungen Nachrichten von einer bevorstehenden Angriffsbewegung, die Lee mit 95 000 Mann nach Maryland zu unternehmen im Begriffe stehe, und diese Angelegenheit bildete alsbald das Hauptgesprächsthema auf allen Gassen. sammenziehung ber fonföberirten Ravallerie bei Culpepper, Streifereien bes Parteigängers Mosby gegen die Verbindungen der Potomac-Armee und die Meldungen der Vorposten am Rappahannock von Bewegungen des Feindes auf dem jenseitigen Ufer waren geeignet, Diesen Gerüchten größere Wahrscheinlichkeit zu geben. Hooter gedachte für den Fall einer Umgehung seiner rechten Flanke, ben unteren Rappahannock zu überschreiten und sich auf die Berbindungen des Gegners zu werfen. fand aber darin nicht den Beifall Hallecks. Dieser hatte, gleich der Armee, das Zutrauen zu Hookers Führergaben verloren, und die üblen Erfahrungen von Frederickburg und Chancellorsville kamen hinzu, ihn für jett eine ausschließlich befensive Haltung der Botomac-Armee wünschen zu laffen. Um jedoch wenigstens Gewißheit über die Absichten ber Konföderirten zu gewinnen, beschloß Hooter, zugleich mit einer Demonstration durch eine Division seines VI. Korps am unteren Rappahannock mit der Masse seiner Kavallerie einen Vorstoß in der Richtung auf Culpepper zu unternehmen.

Reitertreffen bei Brandy Station (9. Juni).\*\*)

Der Besehl über bas nordstaatliche Kavalleriekorps war, da Stonemans Verhalten auf seinem letten großen Streifzuge burch

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 90.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Stigge E. 87.

Birginien nicht den Beifall Hookers gesunden hatte, Pleasonton überstragen worden. Dieser versügte jett in drei Divisionen: Busord, Gregg und Dussie über 7500 Reiter. Da man Stuarts Stärke annähernd richtig auf 10 000 Reiter schätzte, wurden Pleasonton für seine große Erkundung noch die Jusanterie-Brigaden Ames des XI. und Russell des VI. Korps, die zusammen etwa 3000 Mann zählten, zugetheilt, um die Unterlegenheit an Zahl auszugleichen. Am



9. Juni sollte Pleasonton überraschend in das Gebiet zwischen Rappashannock und Mountain Run einbrechen. Es konnte auf nordstaatlicher Seite nicht bekannt sein, daß insolge des nach und nach vor sich gehenden Linksabmarsches der konsöderirten Armee um diese Zeit in der Gegend von Culpepper nicht nur Stuarts Kavallerie stand, vielmehr am 7. Juni das I. konsöderirte Korps Longstreet bereits dort eingetroffen war und die Tete des II. Korps Ewell sich im Anmarsch besand. Stuart hatte den Austrag, die Umgehungsbewegung der konsöderirten Armee über Sperrnville—Thorntous Gap, bei der sie im

weiteren Berlauf dem Feinde fast den Rücken gufehrte, zu beden. Die Gefechtsfraft seiner fünf Brigaden schien für eine solche Berschleierung völlig ausreichend. Er hatte aus ber Bereinigung einer so stattlichen Reiterschar in der Gegend von Culpepper Anlag genommen, am 8. Juni daselbst Lee ein großes Kavalleriemanöver vorzuführen, dem die Soldaten des Korps Longstreet als Zuschauer beiwohnten. Der auf diese Schaustellung in der Rähe des Feindes folgende Morgen fand die tonföberirten Reiter-Brigaden unter dem Schute ber Brigade Jones, die den Borpostendienst am Rappahannock versah, in folgender Aufstellung: Stuart hatte die Belte seines Hauptquartiers auf dem Fleetwood Hill nordöstlich Brandn Station, einer das ringsum sich erstreckende Waldgebict beherrichenden Erhebung aufgeschlagen. Dort waren auch die Brigaden Robertson, Hampton und W. Lee, diese unter Oberst Chamblif, sowie sammtliche reitende Batterien vereinigt, während die Brigade Fithugh Lee unter Oberst Munford jenseits des Hazel River bei Daf Shade Church lagerte. Sie war dorthin vorgeschoben, um für eine demnächst beabsichtigte Demonstration Stuarts auf Warrenton, die bestimmt mar, bem Jeinde den Glauben an ein Vorgehen ber Armee von Nordvirginien im Besten der Bull Run-Berge zu erwecken, als Avantgarde zu dienen. Dieser Absicht kam ber Teind zuvor.

Es gelang Pleasonton am 9. Juni seine Divisionen überraschend auf das rechte Ufer des Rappahannock zu werfen und, wiewohl die Masse des südstaatlichen Kavallerickorps wohl zusammengehalten war, anfänglich einige Erfolge zu erringen. Er setzte die Division Buford mit der Anfanterie-Brigade Ames über Beverlens Ford auf Brandn Station an. Gleichzeitig hatte Gregg mit den beiden anderen Kavallerie-Divisionen und der Infanterie-Brigade Russell 10 km weiter unterhalb bei Kellys Ford den Uebergang zu vollziehen. Alsdann sollte die Division Duffie die Richtung auf Stevensburg einschlagen, um festzustellen, ob der Teind noch mit stärkeren Kräften zwischen Chancellorsville und Culpepper stand, und der Division Gregg die rechte Flanke becken, während diese der bei Brandn Station vermutheten seindlichen Ravallerie in den Rücken ging, der Buford inzwischen in der Front zu thun gegeben haben mußte. Da bei Rellus Ford feine konföderirten Reiter mehr angetroffen wurden, gelang es Gregg, völlig unbemerkt das rechte Ufer zu gewinnen. Bei Beverlens Ford stieß Buford auf die Vorposten der Brigade Jones, die im Morgennebel überrascht wurden, so baß es gelang, durch sie hindurch gegen das Gros

der konföderirten Kräfte rasch vorzudringen. Das Lager bei Fleetwood wurde alarmirt, und die Brigaden hatten noch eben Zeit, sich in Gefechtsbereitschaft zu feten. Es entspann fich bann ein Gefecht gegen Buford, das in dem der Höhe von Fleetwood vorgelagerten Baldgelande von beiden Seiten theils durch abgeseffene Schützen, theils durch Attacken einzelner Regimenter und Estadrons zu Pferde geführt murde, und in das auch die Infanterie der rechten Kolonne Bleasontons eingriff. Dieses Gefecht hatte bereits fast bie gesammte südstaatliche Kavallerie in Anspruch genommen, als der Anmarsch Greggs gegen ihren Rücken auf die Bobe von Fleetwood zu gemelbet murbe. Stuart warf rasch entschlossen die Masse seiner Kräfte diesem neuen Gegner entgegen und begnügte sich, Buford nur noch hinzuhalten. In dem sich solchergestalt nach zwei Fronten mit wechselndem Erfolge entspinnenden Rampfe behielten im Ganzen die beffere Führung und größere Tüchtigfeit ber konfoderirten Reiter die Oberhand, und es gelang Stuart, Die beiden feindlichen Kolonnen auseinander zu halten, sowie fie schließlich, nachdem das Gesecht den ganzen Tag bin- und hergewogt hatte, am fpaten Rachmittag wieder über ben Gluß zurückzudrücken. tam ihm zu statten, bag die foderirte Division Duffie, wiewohl ihr bei Stevensburg nur ein einzelnes tonfoderirtes Regiment entgegentrat, es bennoch verfäumte, auf ben garm bes Gefechts zuzureiten, weil ihr Führer sich an die Erfüllung seines urfprünglichen Auftrags gebunden glaubte. Gie fiel auf dieje Beije für bas Befecht gang aus, nicht minder wie die der linken Kavallerickolonne zugetheilte Infanterie-Dieser hatte Gregg besohlen, unmittelbar am rechten Flugufer auswärts zu marschiren und ben Anschluß an die Kolonne Buford zu suchen. Sie konnte jedoch ben Bewegungen ber Ravallerie nicht schnell genug folgen, und tam nicht mehr zur Birtfamteit.

Eine reiche taktische Ausbeute hatte der Tag Pleasonton nicht gebracht, doch war im Ganzen der Zweck der großen Erkundung erreicht. Da auf Lees Besehl mehrere Bataillone des II. Korps Ewell, die soeben bei Eulpepper anlangten, mit der Eisenbahn nach Brandy Station zur Unterstützung Stuarts vorgesührt worden waren, hatte die söderirte Kavallerie seststellen können, daß sich auch seindsliche Infanterie in der Nähe besand, und damit eine Bestätigung des Linksabmarsches der Armee von Nordvirginien gewonnen. Weitere Ausschlässe gaben Beisungen Lees an Stuart, die in dessen Hauptsquartier, das zeitweilig im Besitz der Föderirten gewesen war, diesen in die Hände gefallen waren. Es war nunmehr an Hooser,

diese Ergebnisse des Reiterkampses zwedentsprechend auszubeuten, das aber unterblieb.

Unsicherheit der Führung auf nordstaatlicher Seite. Marsch der Konföderirten über Winchester auf Williamsport.

Da die föderirte Kavallerie das rechte Ufer nicht hatte behaupten können, ging die Fühlung mit dem Feinde wieder verloren, und die Kührung auf nordstaatlicher Seite verfiel aufs Neue der bisberigen Unsicherheit. Ihre gahlreichen Streitfräfte bienten blogen Deckungszwecken. Wie die Potomac-Armee Washington nach Richmond und Culpepper hin schützte, so bedten General Milron mit 7000 Mann bei Winchester und General Tylor mit 9000 Mann bei Harpers Ferry das untere Shenandoah-Thal. Diese beiden Divisionen unterstanden, gleichwie eine in mehrere Detachements über Westvirginien vertheilte Division des Generals Kelly und die Garnison von Baltimore, dem General Schenk, dem der Schutz Marylands und Pennsplvaniens gegen die konföderirten Parteigänger oblag. Harpers-Ferry mar seit dem Borjahre durch Anlage einer Reihe von Forts zu einem größeren Waffenplatze umgestaltet worden, wiewohl es bei dem geringen Wasserstande des Potomac zur Sommerszeit als Doppelbrückenkopf nicht gelten konnte. Auch Winchester war befestigt und barg, gleich Harpers-Ferry, anjehnliches Kriegsmaterial.

Die durch das Gesecht bei Brandy Station offenbar gewordene Kräfteverschiebung des Feindes nach Culpepper zu veranlaßten Hooker zu Gegenmaßregeln. Während er selbst mit vier Korps bei Falmouth Hill gegenüber stehen blieb, staffelte er zwischen dem 11. und 13. Juni das III., I. und II. Korps bei Rappahannock, Bealton und Catletts=Station an der Eisenbahn Culpepper—Manassas. General Reynolds übernahm den Besehl über diese nunmehrige rechte Flügelgruppe der Armee.

Der Borstoß des Feindes auf Brandy Station hatte Lee versanlaßt, zur besseren Deckung des Weitermarsches der Armee und zur Unterstützung Stuarts vorläusig Longstreets Korps bei Culpepper anzuhalten und das von Ewell die Tete nehmen zu lassen. Dieses trat am 10. Juni den Weitermarsch an. Die Kavallerie-Brigade Imboden\*) die bei Romney in Westvirginien am südlichen Quellssuß des Potomac stand, erhielt den Austrag, Ewell die linke Flanke zu decken und die Baltimore—Ohio-Bahn zu unterbrechen, um eine etwaige Heransührung

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 84.

von Verstärkungen für Tylor und Milroy nach Harpers-Ferry und Die Brigade Jenfins flarte vor Ewells Winchester zu verhindern. Front auf. Da sie bereits langere Zeit im Shenandoah-Thale gestanden hatte, erregte ihr Erscheinen daselbst nicht weiter die Aufmerksamteit des Feindes, und der Unmarsch der Armee wurde durch sie in glücklicher Weise verborgen. Hinter ihr rudte Ewell in ichnellen Märschen über Sperryville, Flint Hill, Front Royal heran. Sein Korps, das ehemalige Jacksons, war vortrefflich einmarschirt und wenig beschwert, indem der Mann außer seinen Batronen und einer Brotportion nur eine wollene Decke trug. Sinsichtlich ber Verpflegung wurde, da man sich in feindliches Gebiet begab, auf die Borrathe des Landes gerechnet, so daß teine Berpflegungstrains die Bewegungen erschwerten. Wiewohl, als am 12. Juni abends ber Shenandoah erreicht wurde, das Korps an biefem und dem vorhergehenden Tage bereits im Gangen 70 km zurückgelegt hatte, ging die Division Robes noch 8 km weiter gegen die Bahn Harpers-Ferry-Winchester vor. Um 13. rückte bann die Division Carly über Middletown-Newtown, die Division Johnson in gerader Richtung gegen Winchester vor.

Milron verfügte hier, wiewohl seine Verbindungen nach dem Potomac seit geraumer Zeit fortgesetzt von den konfoderirten Barteigängern beunruhigt murben, über feinen einzigen Ravalleriften. Er fah fich baber außer Stande, die Gerüchte über den Anmarich des Feindes, bie zu ihm gedrungen waren, auf ihre Richtigkeit prüfen zu laffen, und tonnte um fo weniger in den plöglich am Shenandoah auftretenden konföberirten Truppen die Spite der Armee von Rordvirginien vermuthen, als ihm von Washington aus keinerlei Andeutung in diesem Sinne gemacht worden war. So erhielt er die erste Aufflärung über Die wahre Lage, als am 13. abends vor einem von ihm südwärts vorgeschobenen Detachement bie Division Garly erschien. Da die kon= föderirte Division in den drei letten Tagen im Gangen etwa 100 km zurückgelegt hatte, verzichtete Garly für diesen Tag auf den Angriff. Gin folder erfolgte dafür burch alle drei Divisionen Ewells am 14. Milron fah seine Truppen in den besestigten Ort von zwei Seiten. hineingeworfen und entzog sich einem bevorstehenden Sturm ober einer unvermeidlichen Waffenstredung durch einen nächtlichen Abmarich. Seine Division wurde auf diesem jedoch eingeholt und in zwei Richtungen, nach Harpers. Ferry und Martinsburg, auseinandergesprengt. Trümmer von ihr gelangten noch an den Botomac. Da der Telegraph zwischen Winchester und Washington seit dem 13. unterbrochen war,

befand man sich in der Bundeshauptstadt noch völlig ohne Kenntniß von diesen Ereignissen am Shenandoah und von der Anwesenheit von stärkeren Kräften der Armee Lees daselbst.

Hooter hatte allerdings am 12. Juni durch einen Reger erfahren, bağ Ewells Korps Sperryville durchichritten habe, und hieraus den Schluß gezogen, daß es an ber Zeit sei, bie Urmee nordwärts in Um 13. wurden die drei bisher bei Falmouth Marich zu setzen. zurückgehaltenen Korps, das II., VI. und XII. über Dumfries nach Fairfax C. H. in Marich gesetzt. Ihnen folgten die Reserveartillerie und die Trains, soweit diese nicht, gleich dem Depot in Aquia, auf dem Potomac eingeschifft wurden. Die brei bereits unter Repnolds an der Gifenbahn Culpepper-Manassas stehenden Korps, nebst dem V. Korps erhielten Befehl, den nordwärts gerichteten Marich der öftlichen Gruppe auf Fairfar C. H. nach links zu beden und sich auf Manaffas an diese heranzuziehen. Die Botomac-Armee bewegte fich sonach auf der Sehne bes Bogens, auf dem Lee in ftarfen Marichen bem oberen Botomac entgegeneilte. Die Anordnung feiner Märsche barg, wenn fie auf nordstaatlicher Geite flar erfannt und zielbewußt ausgenutt worden ware, ohne Zweifel eine große Gefahr, denn die Armee von Nordvirginien hatte noch am 13. Juni in ihren drei weit voneinander getrennten Gruppen eine Gesammttiefe von 150 km. Ewell war von Longstreet fast 100, diefer von Sill etwa 50 km ent-Indessen diese Gefahr verminderte sich mit jedem Tage, ba am 14. auch Hill sich in Marsch setzte, sobald ber Abzug der föderirten Korps von Falmouth gemeldet wurde.

Die Nachricht von der Niederlage Milrons und dem Erscheinen starker Kräfte der Föderirten am unteren Shenandoah hatte im Norden lebhafte Bennruhigung hervorgerusen, um so mehr als die Neiter der konsöderirten Brigade Jenkins am 14. zugleich mit den auf Martinsburg zurückgewichenen Trümmern Milrons bei Williamsburg den Potomac und am 16. im weiteren Nachsetzen bereits Chambersburg erreichten. Die Milizen von Pennsylvanien unter General Couch wurden schleunisst bei Harrisburg am Susquehanna zusammengezogen, und Hoofer erhielt von Halleck den Beschl, den Bersuch zu machen, durch einen Vorstoß auf Veesburg die drohende seindliche Anvasion, wenn möglich, noch südlich des Potomac zum Stehen zu bringen. Die Unssicht hierzu schien nicht unbegründet, denn Ewell sah sich jetzt genötligt, zwischen Williamsport und Winchester stehen zu bleiben, um das Herankommen der beiden anderen konföderirten Korps zu erwarten.

Er schob nur seine Division Rodes bei Williamsport auf das linke User hinüber, und an diese zog sich am 17. auch die Kavallerie-Brigade Jenkins wieder näher heran, während die Kavallerie-Brigade Jmboden in westlicher Richtung sicherte. Indem sie am 17. Cumberland besiebte, unterbrach sie die Verbindung des söderirten Generals Kelly mit Maryland. Longstreets Korps gelangte erst am 19. nach Winchester, nachdem es am 15. von Culpepper ausgebrochen war. Es schlug den Weg am Osthang der Blue Ridge-Kette ein und wandte sich dann über Ushbys Gap und Snickers Gap dem Shenandoah-Thale zu. Das Oberkommando brach von Culpepper aus, sobald sich übersehen ließ, daß ein Lorgehen des Feindes über Fredericksburg nicht mehr zu besürchten war, und nachdem auch Hill sich hatte in Marsch setzen können.

Bon den sünf Brigaden Stuarts sicherte ein Regiment der Brigade W. Lee Hills Marsch in der rechten Flanke, die Brigade Hampton beobachtete im Anschluß hieran im Quellgebiet des Rappahannock gegen Warrenton, die Brigade Firhugh Lee (Munsord) klärte in der Marschrichtung Longstreets aus. Stuart selbst mit der Brigade Robertson und dem Groß der Brigade W. Lee (Chambliß) überschritt am 15. bei Hinfons Ford den Hedgemans Creek und gelangte am 16. nach Salem. Die Brigade Jones solgte in größerem Abstande, nachdem sie sich aus ihrer Borpostenstellung am Rappahannock zu beiden Seiten der Eisenbahn Culpepper—Manassas zusammengezogen hatte. Stuart war nirgends auf den Feind gestoßen, und auch Longstreets Marsch verlief ohne sede Störung, da die Ausmerksamkeit der seindlichen Kavallerie weiter nördlich gegen Leesburg und Harpers-Ferry gerichtet war.

Hoofer hatte seine Armee bei Fairsax und Manassas am 16. ruhen lassen und bereits Anordnungen getroffen, sie am 17. auf Harpers-Ferry, das Halleck sür bedroht hielt, in Marsch zu seinen. Auf die Meldung Tylors, daß der Plat augenblicklich nicht bedroht sei, wurde diese Absicht sedoch wieder aufgegeben. Ueber die eigentstichen Pläne Lees blieb Hoofer im Unklaren. Es war ebenso gut möglich, daß die konföderirte Armee noch südlich des Potomac nach rechts Front machte, als daß sie einen Einsall nach Pennsylvanien plante. Gegen diese Annahme schien die aufsallende Ruhe, die seit ihrem Ersolge gegen Milron am oberen Potomac herrschte, zu sprechen, und so neigte man im söderirten Lager zeitweilig zu der Ansicht, daß die ganze weit ausgreisende Umgehungsbewegung des Feindes vielleicht

nur den Zweck gehabt haben könnte, einem neuen Raid Stuarts nach Bennsplvanien den Weg zu öffnen und ihm als Nückhalt zu dienen. Die Regierung in Washington hatte es versäumt, durch ein zweck-mäßiges Nachrichtenwesen, das im eigenen Lande unschwer einzurichter gewesen wäre, die Bewegungen des Feindes nördlich des Potomac überwachen zu lassen, und Hooter ersuhr südlich des Flusses nichts, da er den Fehler beging, seine Kavallerie unter Pleasonton, in der Bermuthung, sie demnächst in nördlicher Richtung verwenden zu müssen, nach Manassas zusammenzuziehen, so daß sie die Fühlung mit dem Feinde verlor. Sie wurde erst am 17. Juni wiedergewonnen, als Hooser sich entschloß, Pleasonton auf Aldie und Thoroughsare Gap in Marsch zu setzen.

Es führte das an diesem Tage zu mehrfachen Zusammenstößen ber brei Divisionen Pleasontons\*) mit den Reitern Stuarts, die von Salem anrückten, um ihrerseits die Baffe von Thoroughfare Bap und Alldie zu besethen. Erst am Abend konnte Stuart seine drei Brigaden bei Middleburg vereinigen. Die Paghöhen hatte er dem überlegenen Feinde nicht abgewinnen tonnen. Die Meldungen Bleasontons über diese Zusammenstöße gaben Hoofer einen Anhalt, wo er seinen Gegner zu suchen habe, und er entschloß sich nunmehr, die Armee westwärts in Marsch zu setzen, um sie je nach den Verhältnissen entweder über die Blue Ridge-Berge gegen die Flauke oder gegen die Berbindungen des Feindes zu führen. Das V. Korps Sidles erhielt Befehl, Pleasonton nach Aldie zu folgen und eine Division zu seiner Unterstützung bereitzuhalten. Die übrigen Korps rückten im Laufe bes 18. und 19. in eine Aufstellung zwischen Leesburg, Gum Springs, Centreville und Fairfax. Pleasonton, der ohnehin bereits Stuart überlegen war, wurde es, da er sich am 18. auch noch von der Infanterie und Artislerie des V. Korps unterstützt fah, nicht schwer, die konföderirten Reiter trot ihrer gaben Gegenwehr im Juggefecht über Upperville auf Ashbus Gap zurückzudrängen und badurch den Kavallerieschleier, der bisher die Armee von Nordvirginien umgeben hatte, zu zerreißen. Bon den Höhen der Blue Ridge-Rette gewann die föderirte Kavallerie Einblick in das Gelände westlich des Shenandoah, wo feindliche Kolonnen im Marich nach Rorden mahrgenommen wurden. Es waren Theile des Korps Ewell, das nun, wo die übrigen Korps der konföderirten Armee sich näherten, auf seine

<sup>\*)</sup> Divisionen Buford, Gregg, Rilpatrid.

Avantgarde nach dem Potomac zu aufschloß. Weitere seindliche Kräfte bewegten sich aus südlicher Richtung auf Ashbys Gap. Es waren Truppen des Korps Longstreet, die zur Unterstützung Stuarts herbeiseilten. Ihr Anmarsch bewog Pleasonton, auf Aldie zurückzugehen. Er hatte hinreichenden Einblick in die Verhältnisse beim Gegner gewonnen und seinen Auftrag erfüllt, was ihm dadurch erleichtert worden war, daß er in der bewußten Absicht, den seindlichen Kavallerieschleier zu durchstoßen, seine Kräste zusammenhalten konnte, während Stuart umgekehrt, um die Bewegungen seiner Armee gegen mehrere Engpässe zu verschleiern, eine größere Theilung seiner ohnehin schwächeren Kräste nicht hatte vermeiden können. Für die Führung auf nordstaatlicher Seite aber war damit eine seste Unterlage für ihr weiteres Handeln gewonnen.

## 2. Betrachtungen.

Die Tage von Chancellorsville hatten aufs Neue die Ueberlegenbeit der südstaatlichen Waffen bargethan, und ber Bedanke lag nahe, das moralische Uebergewicht, das die Konföderation auf dem virginischen Kriegsschauplate besaß, burch ben llebergang gur Offensive auszunuten. Konnte auch jett so wenig wie im Vorjahre an eine eigentliche Niederwerfung der Nordstaaten gedacht werden, so galt es doch, den Druck auf diefe, als welcher bamals ber Ginfall in Maryland hauptfächlich gedacht war, in größerem Dagstabe mit einer stärkeren Armee und daher mit besserer Aussicht auf Erfolg zu wiederholen. Ein Fehler war es freilich, den nunmehrigen Kriegsplan der Konföderation allzu früh der Deffentlichkeit preiszugeben, wenn auch dergleichen für die Regierung eines republikanischen ober auch nur parlamentarisch regierten Landes faum gang zu verhindern sein mag. Gine folche wird, selbst bei verhältnifmäßig straffer Organisation, wie fie bier ber Guben im Begensatz zum Norden bejaß, stets in hohem Dage auf die öffentliche Meinung zu rücksichtigen haben, und die Zugeständnisse, die sie ihr schuldig zu sein glaubt, sind ber Geheimhaltung ber Absichten hinderlich. So fommt es, daß bei diefer Regierungsform gar leicht unbewußt die Geschäfte des Feindes gemacht werben. Der Zug Mac Mahons von Chalons über Rheims, an der belgischen Grenze entlang zum Entfat Bazdines war bekanntlich ein Unternehmen, das gegen die beffere militärische Einsicht bes verantwortlichen Führers als ein Zugeständniß an die Pariser Kammer und die urtheilslose Menge eingeleitet wurde. Unter diesen Umständen war es nicht zu verwundern, daß die deutsche Heeresteitung durch einen Agenten auf dem Wege über London und durch Pariser Zeitungen so rechtzeitig von der Sache Nachricht ershielt, daß ihr die Zeit blieb, die Maass und Dritte Armee jene große Frontveränderung vornehmen zu lassen, die der Armee von Châlons die Katastrophe von Sedan bereitet hat. Es geht hieraus andererseits hervor, daß eine geschickte Staats und Heeresteitung sich häusig der Presse auch mit Ersolg wird bedienen können, um falsche Nachrichten zu verbreiten und solche zur Kenntniß des Feindes kommen zu lassen, wie das ja bereits von Lee vor Richmond versucht worden war.\*)

Huch eine monarchische ober biktatorische Staatsgewalt wird jedoch im Kriege die Mitwirkung der Presse nicht ganz entbehren wollen. der Zeit der allgemeinen Wehrpflicht bieten die Zeitungen ein nicht zu unterschätzendes Sulfsmittel, auf die Stimmung in der Beimath zu wirten, sie sozusagen auf den gleichen Ton zu bringen, wie er aus ber Kriegshaudlung braußen im Felde wiederhallt. Napoleon I. hat auf diese Beise auf die der Phrase so leicht zugänglichen Gemüther der Franzosen fortgesett einzuwirken gesucht, und bas mit Erfolg, bis zulett die Verlogenheit seiner Bulletins allzu fraß her-In großem Magitabe hat sodann Gambetta es verstanden, durch die Presse die Leidenschaft des Volkstrieges in den französischen Provinzen zu entflammen. Friedrich ber Große hielt dafür, daß bei manden Belegenheiten "Wind gemacht werden muffe", aber von seinen für die Zeitungen bestimmten Relationen flagt mehr= fach der Kabineterath Eichel, daß sie gegenüber den Aufschneidereien ber Gegner "gar zu modeste" gehalten seien. Die wahrheitsgetreuen Berichte der deutschen Heeresteitung aus dem Feldzuge 1870/71 haben sich stets mehr an das Fridericianische als an das Napoleonische Mufter gehalten, sie verdanken ihren Ursprung dem Gefühl der Pflicht, der sich heutigen Tages feine Heeresleitung entziehen fann, von den Ereigniffen, die das Boltsheer im Felde betreffen, Nachrichten nach der Beimath gelangen zu laffen. Gine Berichterstattung in diejem Sinne ift aber nicht zu verwechseln mit einer öffentlichen Besprechung der bestehenden Absichten, zu der es niemals kommen darf. bergleichen in Richmond erfolgte, enthält die Lehre, daß in unserer Beit breiter Deffentlichteit eine große Ginschränkung hinsichtlich der Bulaffung von Berichterstattern beim Heere und eine scharfe Ueberwachung der Presse unerläßlich ist. Auch auf den Brivatbriesverkehr

<sup>\*</sup> Bergl. Bejt I, C. 65.

wird man dadurch Einfluß ausüben müffen, daß man ihn zeitweilig bei der Einleitung eines wichtigen Operationsabschnittes unterbricht, namentlich dort, wo nicht jede Gefahr eines Auffangens ber Briefichaften durch den Jeind ausgeschloffen ist. \*) Das Bolt in Baffen, bas vor dem Feinde steht, hat ein Unrecht auf einen steten Bedankenaustausch mit der Heimath, und dieser kann einer zielbewußten Beeresleitung nur nütlich sein, aber ber Schleier, ber die Absichten ber Führung einhüllt, darf dadurch nicht gelüftet werden. Ein beutiges Beer birgt zu viele gebildete Elemente in sich, als daß nicht unter Umständen durch den Privatbriefverkehr Unzuträglichkeiten entstehen könnten. Wohl übersieht der auf unterer Stufe Stehende nicht den Busammenhang ber Operationen, aber selbst einzelne Hinweise, wenn fie in die Sande des Feindes gelangen, konnen bei geschickter Kombination ein annähernd zutreffendes Bild gewähren. Immer aber wird der Jeind werthvolle Schlüsse auf die Stimmung und den materiellen Buftand bes eigenen Heeres aus folden Privatbriefen ziehen konnen.

Wenn trot der ihr durch die sübstaatlichen Zeitungen gegebenen Hinweise die Führung im Norden längere Zeit über die Richtung der beabsichtigten Offensive Lees im Dunkeln blieb, so zeigt sich hierin deutlich, was im Kriege der Berzicht auf jede Juitiative bedeutet. Die Botomac-Armee überließ sie vollkommen dem Gegner und machte sich dadurch von dessen Maßnahmen abhängig. Die so entstehenden Uebelstände wurden dann noch durch den Zwiespalt in der Führung vermehrt, indem auf ein und demselben Operationsgebiet doch kein einheitlicher Wille zur Geltung gelangte. Wenn Halleck einerseits die Gesammtleitung für sich in Anspruch nahm, so ließ er doch andererseits sowohl der Potomac-Armee als den übrigen ihm unmittelbar unterstellten Abtheilungen eine gewisse Freiheit und schob ihnen gern die Verantwortung zu, wo sie nur ihn allein treffen konnte und ein Zusammensassen zu einheitlichem Handeln durchaus noth that.

Aus der Unsicherheit der Lage heraus erfolgte der Vorstoß Pleasontons auf Brandy Station. Es lag hier für die Kavallerie der Potomac Armee offenbar ein Fall vor, wo sie ihren Auftrag, aufzuklären, nicht anders als durch das Mittel des Gesechts erfüllen konnte. Aehnlich gestalteten sich für sie später die Verhältnisse bei Aldie. Auch hier konnte der

<sup>\*)</sup> Briefe von großem Interesse aus dem Hauptquartier der Zweiten preußischen Armee wurden 1866 von den Desterreichern bei Grulich ausgesangen, darunter ein solcher des Generals v. Blumenthal an seine Gattin, der sich über die bisherige Kührung des Feldzuges aussprach.

v. Frentag. Voringboven. Studien über Rriegiuhrung. II.

Schleier, mit dem Stuart die Bewegungen der Armee Lees einhüllte, nur durch Anwendung von Gewalt zerrissen werden. ber beiderseitigen Reitereien zwischen Aldie und Afhbus Bap laffen zugleich die Schwierigkeit erkennen, einer entschlossenen feindlichen Ravallerie ben Einblick in die eigenen Magnahmen zu verwehren, jumal wenn sie, wie hier, überlegen und von ihrer Infanterie dichtauf gefolgt ist, die Unterstützung durch die eigene Infanterie jedoch nicht rechtzeitig zur Stelle fein tann. Die Abwehr ift schon baburch erschwert, daß ein vorzeitiges Zusammenziehen der Kräfte erft recht bem Gegner ben Einblick frei giebt, barüber aber leicht die Möglichkeit rechtzeitiger Berfammlung gegenüber ber feindlichen Hauptmaffe verfäumt wird. Die Art der Abwehr wird in jedem Falle eine andere sein muffen, und hier ift sie Stuart offenbar durch bas unübersichtliche Berg- und Waldgelände noch erschwert worden. Die Verhinderung feindlichen Ginblicks hatte ein Ende, sobald es auch nur einer foderirten Patrouille gelang, die Höhen der Blue Ridge-Rette zu erreichen, von wo sich der Ausblick nach dem Shenandoah-Thale öffnete. Der Angriff, der auf gewollte Ziele ausgeht, wird stets der Abwehr gegenüber im Bortheil sein, das gilt auch für eine energische und zielbewußt durch geführte Aufflärung.

Erreichte Pleasonton bei Aldie das Erstrebte vollständig, so mar das nicht in gleichem Mage bei Brandy Station der Fall. föberirte Kavallerie hier genöthigt wurde, wieder über den Fluß gurückzugehen, ging die Fühlung mit dem Feinde verloren, da Hoofer auch weiterhin in Unthätigfeit verharrte. Solche gewaltsame Erfundung, deren Ergebnisse nicht sofort ausgebeutet werden, bringt leicht nur unnöthige Opfer, Die in feinem Berhältniß zu dem verfolgten 3med stehen, sie ist das beliebte Berlegenheitsmittel einer unsicheren Guhrung und entspringt meist dem Gefühl, daß nach längerer Unthätigkeit boch einmal etwas unternommen werden muß. Die Ueberraschung der tonfoderirten Borpoften-Brigade bildete einen glückverheißenden Anfang für bas Unternehmen. Daß sie gelang, beutet barauf bin, wie schwer es ist, auf die Dauer eine längere Flußstrede ausreichend zu überwachen. Die Aufmerksamkeit läßt mit der Zeit gar zu leicht nach. theilung einiger Jufanterie Bataillone an die foberirte Kavallerie erscheint in diesem Falle, wo es sich um die lleberwindung eines Flußlaufes und demnächst um Offenhaltung der Uebergänge handelte — zumal da man von der Nähe des Feindes Kenntnig hatte -, vollauf berechtigt. Die Berzögerung, die ber Anmarich ber Infanterie ber linken Rolonne erlitt, deutet aber gleichzeitig darauf hin, daß, sobald es längere Strecken zurückzulegen gilt, die Infanterie mit den Bewegungen der Kavallerie nicht Schritt zu halten vermag. Ihre Zutheilung wird für die Reiterwasse ein Hemmniß bilden und, wo sie in Frage kommt, in Zukunft vielsach zweckmäßig durch Beigabe von Maschinengewehr Abtheilungen ersetzt werden.

Pleasontons Anordnungen für den Flugübergang waren durchaus sachgemäß. Er fesselt durch die bei Beverleys Ford übergehende Kolonne den Gegner und dringt mit der anderen über Kellys Ford gegen deffen Flanke und Rücken vor. Die weitere Theilung diefer linken Kolonne mußte alsdann jedoch den Erfolg des Ganzen in Frage stellen. Entfendung einer Estadron, allenfalls eines Regiments auf Stevensburg, in welcher Richtung boch lediglich Aufflärungszwecke zu verfolgen waren, hätte genügt. Es galt vor Allem, die feindliche Ravallerie aus bem Felde zu schlagen, und es erscheint fehr fraglich, ob Stuart fich bes Angriffs ber föderirten Reiter hatte erwehren können, wenn ftatt einer zwei Divisionen bei Fleetwood in seinem Rücken erschienen wären. Der Stabschef Stuarts, Borde, will feinem General ben Rath ertheilt haben, die Masse seiner Reiter und die reitenden Batterien bei Fleetwood vorläufig gedeckt Aufstellung nehmen und Buford anlaufen zu laffen. Stuart ließ sich jedoch von feinem Temperament dazu fortreißen, fofort eine ftarte Entwickelung gegen den übergegangenen Feind vorzunehmen, um ihn über den Fluß zurud-Es unterliegt feinem Zweifel, daß durch eine Bereitstellung der Masse am Fleetwood Hill das tonföderirte Kavallerietorps besser in der hand seines Führers gewesen und vor einem sehr ungeregelten Kampfe mit einem bis zulett zweiselhaften Ausgange bewahrt geblieben Man erkennt unschwer in dem Borichlage Bordes die Ginwirkung seiner früheren europäischen favalteristischen Schulung. Stuart meift nicht in ber lage war, im Sinne einer folchen zu verfahren, ist schon wiederholentlich dargelegt worden, nicht minder aber dürfte feststehen, und gerade Brandn Station läßt das flar hervortreten, daß seine Grundsätze der Führung, so lehrreich und nach ahmenswerth fie im Einzelnen auch find, doch für europäische Berhältnisse nicht als allgemein gültig betrachtet werden fonnen, und daß Stuart in mancher Sinsicht überschätzt worden ift. Der lebensvollen Schilberung, Die sein Sandeln im Jelbe durch Borde erfahren hat, ift es in erster Linie zuzuschreiben, daß wir Deutschen mit der Personlich keit dieses konföderirten Reiterführers weit mehr vertraut sind als

mit dersenigen Leck, und Borckes Erzählungen wird es vorzugs weise zuzuschreiben sein, wenn Prinz Friedrich Karl\*) bewundernd zu Stuart aufgesehen hat.\*\*) Die Würdigung, die Stuarts Leistungen in diesen Heften widersahren ist, spricht genugsam zu seinem Lobe, ein Feldherr indessen war er nicht.

Die starte Entwickelung zum Fußgesecht, die während des Reitertreffens von Brandy Station gleich zu Anfang gegen Busord auf
konföderirter Seite erfolgte, hatte, wie fast stets in diesem Kriege,
ihren Grund in dem waldigen Gelände und darin, daß diese Fechtweise den berittenen Scharsschüßen der Kavallerie beider Gegner eigenthümlich war; man kann sonach die Führung dasür nicht allein verantwortlich machen. Die gefährdete Lage, in die Stuart infolgedeisen
gerieth, scheint aber dasür zu sprechen, daß das Gesecht zu Fuß in großen
Kavallerieverbänden doch nur mit gewissen Einschränkungen und nur da,
wo es die Lage unbedingt fordert, anzuwenden ist. Bor Allem, wo seindliche
Kavallerie in der Rähe ist, hat es seine großen Bedenken, die eigene
Beweglichkeit zu vermindern, wie das jedes Gesecht stärkerer abgesessene Schützenschwärme mit sich bringt.

Wenn auf nordstaatlicher Seite außer ber 30 000 Mann starken Befatzung von Washington je eine Division in Bestvirginien, bei Winchester und Harpers-Ferry belassen wurden, so sind dadurch zweifellos zu starte Arafte im Rückengebiet der Potomac-Armee gefeffelt worden. Allerdings war es von Wichtigkeit, die Baltimore-Dbie-Bahn sowie Maryland und Pennsylvanien vor den Streifereien ber fonföderirten Parteigänger zu schützen, das aber geschah am wirtsamsten durch die Operationen selbst, und diese hätten durch die Bereinigung dieser Truppen mit der Potomac-Armee im nördlichen Birginien mit weit größerem Rachdruck geführt werden können. Gine erdrückende lleberlegenheit von 200 000 Mann ware dann Lee im Felde entgegengetreten und ihm badurch jeder Gedanke einer Difensive nach den Rorbstaaten genommen worden. Es ist der Nachtheil der Passivität und eines rein vertheidigungsweisen Verhaltens, daß jolche Schwächung durch Entjendungen unvermeidlich erscheint, weil es überall Objekte gu schützen gilt. Es tritt bann ein, was König Friedrich vermieden haben wollte, wenn er bei Belegenheit vorläufiger Erwägungen, die er vor dem Teldzuge 1757 anstellte, schrieb: "Denn darbei bleibe ich, an

<sup>\*)</sup> Borde war während des Feldzuges 1866 Ordonnanzossizier beim Prinzen.

\*\*) Hoenig, Voltstrieg an der Loire. II, S. 289. 2. Aust. 1895. Berlin,

E. S. Minler & Sohn.

einem Punkte stark zu sein, bin ich allerwegens vertheilet, so bin ich allerwegens schwach."\*)

Gine vollständige Dedung des Rudengebiets einer Armee wird zwar niemals durch die Operationen allein bewirft werden können. zumal inmitten einer feindlich gesinnten Bevölkerung, wenn die Berbindungen bereits lang und, wie hier, feindliche Parteigänger thätig Bor Allem die leicht verletlichen Gifenbahnen bedürfen eines ausreichenden örtlichen Schutes. So standen zu Anfang November 1870 bereits 85 Bataillone, 33 Estadrons und 91/2 Batterien auf den deutschen Ctappen, \*\*) und trot dieser starken Kräfte ift ben französischen Freischaren mehr als ein Handstreich im Rücken ber beutschen Heere gelungen. Bei besserer und einheitlicherer oberer Leitung hätten die Franktireurs unzweiselhaft noch größere Erfolge erringen fonnen. \*\*\*) Im Etappengebiet ist für die Sicherung wichtiger Bunkte fünstliche Berstärkung unbedingt geboten, und nach dieser Richtung sind die deutschen Etappentruppen 1870/71 nicht von Unterlassungen freis zusprechen, die hauptjächlich auf die Unbekanntschaft der Truppe mit dergleichen Arbeiten zurückzuführen sind. Der Hauptvortheil, der einem Invasionsheere aus besestigten Ctappenplägen erwächst, ift der, daß es durch sie mit schwächeren örtlichen Befatungen austommt und Kräfte für die eigentlichen Aufgaben des Keldfrieges oder für mobile Kolonnen zur Niederhaltung ihres Rückengebiets erübrigt.

Nach dieser Richtung erscheinen die Anweisungen beachtenswerth, die Napoleon im August 1813 Macdonald zugehen ließ,†) als er sich für seine Person mit einem Theile seiner Kräfte von Schlesien nach Oresden gegen die verbündete Haupt-Armee wandte. Der Marschall wurde beaustragt, zunächst Blücher bis hinter Jauer zu versolgen, dann aber die ihm anvertraute, etwa 100 000 Mann starke Armee in verschanzte Stellungen an den Bober zurückzusühren. Die Berbindung zwischen dem rechten Flügel bei Hirschberg und dem linken bei Bunzlau sollte auf dem linken Bober-User geführt werden. Auf ihr räth der Kaiser, alle 2 km Wachtposten zu 20 bis 30 Mann in zur Vertheibigung eingerichteten Baulichseiten oder Blochhäusern unterzubringen,

<sup>\*)</sup> Pol. Rorrejp. XIV, 8391.

<sup>\*\*</sup> Blume, Die Operationen der deutschen Hecre von der Schlacht von Sedan bis jum Ende des Krieges. 3. Aufl. 1872. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

<sup>\*\*\*,</sup> Bergl. hierüber Cardinal von Widdern: Der Rrieg an den rudwärtigen Berbindungen der deutschen Herlin, R. Eisenschmidt.

<sup>†)</sup> Correspondance XXVI, 20442.

so daß sie gegen etwaige Streifereien ber Rosafen im Rücken ber Armee gesichert sind. Außerdem empfiehlt er seinem Marschall, alle 8 km an wichtigen Bunkten ein Bataillon nebst einigen Geschützen in einer Berichanzung aufzustellen. Bei den Erfundungen, die der Raiser im voraussichtlichen Operationsgebiet vor Beginn ber Feldzüge 1805 und 1806 vornehmen ließ, legte er Werth darauf, Nachrichten über die Haltbarkeit von Städten und etwaigen festen Schlöffern, die als Stappenorte geeignet schienen, zu erhalten, und 1806 weist er seine Ingenieuroffiziere ausdrücklich auf den Werth hin, ben er 1805 Augsburg und Braunau, aus benen große befestigte Sauptetappenorte geschaffen worden waren, beigelegt hatte. Dieser offensivste aller Feld= herren wußte die Runft des Spatens, dort, wo sie hingehörte, in der That fehr wohl zu ichäten. Gine Reihe folder verschanzter Boften, wie sie Napoleon Macdonald für das linke Bober-Ufer vorschlägt, bürften am oberen Potomac einen befferen Schutz abgegeben und weniger Truppen beansprucht haben als die vereinzelten Orte Winchester und Barpers. Ferry. Trot ber in ihnen gefesselten ftarten Besatungen blieben fie für die nordstaatliche Kriegsleitung stets ein Wegenstand ber Sorge, weil sie selbst gegen die Mittel der feindlichen Feld-Armee niemals volle Sicherheit gewährten.

Der Marsch Lees nach dem Potomac erscheint auf den ersten Blid fehr gewagt. Gin thätiger Gegner, ber nicht fo fehr um feine Berbindung mit Washington besorgt gewesen ware, hatte sich unzweifelhaft auf die Berbindungen der konföderirten Armce geworfen und sich ihre zeitweilige Vertheilung über weite Raumstrecken zu nute gemacht. Für Lee aber war die Trennung geboten. Die Absicht, den Gegner zu täuschen, bedingte die vorläufige Belaffung Bills bei Fredericksburg, und da feine ausreichenden Trains verfügbar waren, zwangen auch Berpflegungerücksichten bazu, die Korps getrennt marschiren zu laffen. Sodann galt hier das Gleiche wie im Borjahre Bope gegenüber,\*) bei solchen Gegnern wie ihm und Hooter durfte Lee ichon etwas magen. Er ging sogar dieses Mal, weil sich die Umgehungsbewegung in weiterer Entfernung vom Feinde vollzog, nur noch sicherer. Wurde eines seiner Korps im Marsch angegriffen, war ihm das Ausweichen leichter, für den Gegner aber, wenn er gegen die rechte Flanke der Armee vorstieß, die Lage wegen der größeren Entfernung von seinen eigenen Berbindungen schwieriger als ein Jahr zuvor. In ber ernsthaften Wefahr

<sup>\*1</sup> Bergl. Bejt I, E. 125.

für das nordstaatliche Gebiet, die allein schon der Anmarsch der konstöderirten Armee gegen den oberen Potomac bildete, aber lag zugleich der wirksamste Schutz sür Richmond; wesentlich darin, daß er den Gegner richtig schätzte und daß er die jedesmaligen allgemeinen strategischen Verhältnisse treffend beurtheilte, lag die Bedeutung Lees.

## 3. Einmarsch der Konföderirten in Pennsylvanien.\*)

Die Armee von Nordvirginien geht über den Potomac und treibt ihre Spite bis an den Susquehanna vor.

Das an der Spipe der Ronföderirten befindliche Korps Ewell hatte, noch bevor die Reiterkämpfe bei Afhbus Bap dem Feinde sichere Aufschlüffe über ihre Bewegungen lieferten, seine vorderste Division Rodes bis Hagerstown vorgehen und ihr die Division Johnson nach dem linken Ufer des Potomac bis Sharpsburg folgen laffen, während die Division Early nach Shepherdstown aufschloß und die Beobachtung von Harpers Verry auf dem rechten Ufer übernahm. Da übereinstimmende Rachrichten erkennen ließen, daß im nordstaatlichen Gebiet die Furcht vor dem Nahen der sieggewohnten tonfoderirten Scharen allgemein fei, beschloß Vec, ohne die Ausammen-Biehung seiner Armee abzuwarten, die Tete beschleunigt auf Barrieburg porzutreiben, in der Hoffmung, sich dieser Hauptstadt von Bennsplvanien zu bemächtigen. Dementsprechend gelangte am 22. Juni die Division Rodes nach Greencastle, wo am 23. die Division Johnson auf sie aufschloß. Die Ravallerie-Brigade Jenkins erreichte vor der Front des Rorps Ewell gleichzeitig Chambersburg. Die Division Garly hatte inzwischen ebenfalls bei Shepherdstown ben Botomac auf einer Bontonbrude überschritten und, am Westhange ber South Mountains marichirend, Cavetown an der Strafe Hagerstown-Emmetteburg erreicht. Am 23. besaß Vce Renntniß von bem Rückzuge Pleasontons auf Aldie, sonach konnte bessen Borgeben nach Ashbys Bap offenbar nur als eine Erfundung, nicht als die Einleitung zu einem Borstoß ber Hauptfräfte des Feindes gegen die Flanke der konföderirten Urmee, um diese südlich des Potomac festzuhalten, aufgefaßt werden. Lee zögerte daher jest nicht mehr, auch für die übrigen Korps den Besehl zum lleberschreiten des Flusses zu ertheilen. erreichte, nachdem er gleichfalls bei Shepherdstown ben Uferwechsel vollzogen hatte, am 27. Juni Chambersburg. Das Norps Vongstreet,

<sup>\*:</sup> Stiggen 2 und 5.

das unter Benutung einer Furt bei Williamsport übergegangen war, gelangte an diesem Tage in die Gegend südlich Chambersburg. Ewell war inzwischen bereits wieder ausgebrochen und strebte in raschem Juge, vom Feinde unbelästigt und daher bequem marschirend, dem Susquehanna zu, wobei sein Korps in dem reichen, vom Kriege noch nicht berührten Gediet überall genügenden Unterhalt sand. Bor seiner Front klärte wie disher die Brigade Jenkins aus, seine rechte Flanke deckte die Division Early, die am Osthang der Bergkette die Richtung aus Gettysburg einschlug. Die Kavallerie Brigade Imboden war Potomac abwärts nach Hancock herangezogen worden, sie wandte sich von dort aus aus Mc Connellsburg, sicherte derart in der linken Flanke der Armee und trieb gleichzeitig Borräthe ein, die bei Chamsbersburg, dem nunmehrigen Mittelpunkte der Armee, gesammelt wurden.

Diefe Beitreibungen wurden in großem Maßstabe vorgenommen. Der Norden follte jest auch die Beifel des Krieges zu fühlen bekommen, die das schwergeprüfte Birginien bis zur Reige durchgekostet hatte. Nicht nur die Armee genoß reichliche Berpflegung und wurde theilweise neu beschuht, es gingen in den nächsten Tagen auch größere Sendungen von Bekleidungsmaterial und anjehnliche Biehtransporte nach Birginien ab. Die Kavallerie-Brigaden Jenfins und Imboden erneuerten ihren gesammten Pferdebestand; allerdings nicht durchaus zu ihrem Vortheil, denn die pennsplvanischen Pserde waren zwar frisch und gut genährt, auch größer, aber weniger edel und daher nicht so ausdauernd als die virginische Rasse. Es gereicht den konföderirten Führern zu hoher Ehre, daß bei diesen Beitreibungen Ausschreitungen nicht geduldet wurden,\*) trotdem die südstaatliche Presse jett vielfach dazu aufreizte. In der Regel erfolgten die Beitreibungen durch Beamte der Intendantur gegen Bons ober Zahlung von damals allerdings bereits fast völlig entwerthetem konföderirten Papiergeld. Nur entjendeten Befehlshabern gestattete lee, selbständig Beitreibungen vorzunehmen. Da trotzem vereinzelte Ausschreitungen vorfamen, sah er sich veranlaßt, solche in einem unter dem 27. Juni aus seinem Hauptquartier Chambersburg erlassenen Tagesbesehl scharf zu tadeln. Dringend legte er der Armee

<sup>\*/</sup> Der englische Oberst Freemantle bezeugt das dem konsöderirten Heere aus drücklich, indem er schreibt: "Ich habe teinerlei Marodiren bemerkt, auch nicht ge sehen, daß die Einwohner durch Soldaten irgendwie belästigt wurden . . . Für einen, der wie ich Zeuge der Plunderungen gewesen ist, die nordstaatliche Truppen in den Städten des Südens vornahmen, ein auffallender Gegensah." Long, Memoirs of R. E. Lee, S. 273.

die Schonung des Landes und die Nothwendigkeit, jedem Gefühl der Rache zu entsagen, ans Herz. Die edle Gesinnung des konföderirten Heerführers, die sich hier offenbarte, wurde auch im Norden vollauf gewürdigt, um so mehr, da auf dem westlichen Kriegsschauplatze nicht alle konföderirten Generale, namentlich nicht die Parteigänger in gleicher Weise versuhren. Es gehörte die imponirende Persönlichkeit sowie die hohe Geistes- und Herzensbildung eines Lee dazu, um der unlauteren Gesinnungen des Menschenherzens, die in einem Bürgerkriege mit versstärkter Gewalt an die Oberfläche drängen, Herr zu werden.

Als das Gros der Armee von Nordvirginien am 27. um Chambersburg versammelt wurde, erreichte Ewell im Weitermarsch nach dem Susquehanna mit den Divisionen Rodes und Johnson Carlisle und ließ durch vorausgesandte Offiziere Harrisburg erkunden. Es erwies sich, daß die Vertheidigungsanstalten nicht sehr umsichtig getroffen waren, so daß eine Besitznahme und Brandschapung wenigstens der auf dem rechten Ufer des Susquehanna liegenden Vorstädte aussührbar erschien. Bevor sich sedoch Ewell in etwas Ernsthastes gegen Harrisburg einlassen konnte, sah er sich durch einen Besehl Lees zurückgerusen.

Da Stuart zunächst auf dem südlichen, virginischen User belassen worden war, um Hooders weitere Bewegungen aus der Nähe beobachten zu können, siel der Division Early, der nur ein Kavallerie-Regiment zugetheilt war, die Deckung der rechten Flanke der Armee und die Beobachtung der von Washington und Baltimore nach den Bergen sührenden Straßen zu. Early vertrieb am 26. Juni abends, von Greenwood östlich Chambersburg anrückend, etwa 1000 pennsylvanische Milizen aus Gettysburg und setze am 27. den Marsch nach East Berlin, am 28. in die Gegend von Nork sort. Detachements der Division zerstörten hierbei größere Strecken der Eisenbahn Baltimore— Nork und ihrer westlichen Abzweigungen.

Hooker folgt seinem Gegner über den Potomac und nimmt bei Frederick City Aufstellung.

Hatte Hooker durch die erfolgreiche Auftlärung Pleasontons hinlänglichen Einblick in die Maknahmen seines Gegners gewonnen, so vermochte er doch, selbst wenn ein Vorgehen gegen den unteren Shenandoah in seiner Absicht gelegen hätte, nicht zu beurtheilen, ob es ihm durch ein solches gelingen würde, die seindliche Armee zum Stehen zu bringen und sie auf dem südlichen User des Potomac sestzuhalten. In der Boraussicht eines demnächst für ihn nothwendig werdenden Userwechsels, der ihm ermöglichte, Lee auf dem nördlichen User rechtzeitig entgegenzutreten, ließ er an der Monocacy-Mündung das Material für zwei Pontonbrücken bereitstellen, beließ indessen die Armee vorläusig noch in ihrer bisherigen Ausstellung.

Ueber die Bewegungen der Konföderirten war er durch deren Deserteure, die sich jett, wo sie nicht Gefahr liefen, wie in Birginien alsbald wieder ergriffen zu werden, mehrfach einfanden, in Kenntniß Am 23. bereits wußte er von Ewells Marsch auf gesetzt worden. Hagerstown und am 25. von dem Uebergange des Korps Hill über den Potomac. Auf die erste dieser Nachrichten ließ er auf zwei inzwischen bei Edwards - Ferry eingebauten Pontonbrücken das I., III. und XI. Korps, die den Uebergangsstellen am nächsten ftanden, den Ujerwechsel vollziehen. Sie nahmen am 25. bei Poolesville, Leesburg gegenüber, unter dem einheitlichen Befehl des Kommandirenden des I. Korps, General Reynolds, Aufstellung. Auf die weitere Nachricht von dem Uebertritt der gesammten feindlichen Armee auf bas linke Ufer entschloß sich alsdann Hoofer, ihr dorthin mit allen Kräften zu Rennolds ichob die Vortruppen seiner drei Korps nach den Höhen der South Mountains vor und rückte mit deren Gros nach Middletown an die Strage Baltimore-Frederick City-Hagerstown heran. Hier stand er bereit, entweder Lee den Austritt nach ber Ebene des östlichen Margland zu verwehren, ober -- falls dieser, wie es thatfächlich geschah, weiter nördlich nach Pennsplvanien ausholte sich auf seine Verbindungen zu werfen. Die übrigen vier Armeetorps, das Kavallerictorps und die Reserveartillerie überschritten im Laufe des 26. und 27. bei Edwards-Ferry die Pontonbrücken. Diese zweite, von Hooker in Person geführte Staffel der Potomac-Armee nahm alsdann am unteren Monocacy, mit dem rechten Flügel bei Frederick City, Aufstellung, nur das XII. Korps wurde weiter flußauswärts nach Anoxville vorgeschoben.

Stuart burchzieht Bennsulvanien im Rücken ber feindlichen Urmee.

Diese Bewegungen der Potomac-Armee blieben Lee unbekannt, denn während sein Gegner über ihn völlig zutressende Nachrichten besaß, versagte gerade in diesen entscheidenden Tagen die Aufklärung auf südsstaatlicher Seite völlig. Lee wähnte noch am 27., als sich bereits kein Mann der Potomac-Armee mehr auf dem südlichen User besand, diese

daselbst in der Gegend südlich Harpers-Ferry versammelt. Hätte er gewußt, daß ihm zu diefer Zeit der Feind bereits am Monocacy in ber Flanke stand, er hätte schwerlich Ewell nach dem Susquehanna vorauseilen laffen. Das spähende Auge Stuarts fehlte auf bem nordlichen Ufer bes Botomac, wo er, um seiner Aufgabe zu genügen, ber Armee nachrückend, sich wieder zwischen sie und den Reind hatte einschieben muffen. Statt beffen hatte er fich infolge einer falschen Huslegung der Beisungen Lees veranlaßt gesehen, vorerst noch auf dem rechten Ufer zu verbleiben. Sein Borichlag, durch eine Bewegung gegen den Rücken der feindlichen Urmee deren Aufmerksamfeit abzulenken und ihren Uebergang über ben Potomac zu verzögern, hatte die Billigung Stillschweigend aber batte der Oberkommandirende Lees gefunden. wohl dabei vorausgesett, daß ihn sein bewährter Reiterführer auch fernerhin dauernd über die Bewegungen des Feindes in Kenntniß Dem entsprach es auch, wenn Stuart sich biesen erhalten würde. Bewegungen, solange sie sich noch auf dem südlichen Ufer vollzogen, Stuart aber faßte ben Begriff einer Bewegung gegen ben Rücken des Feindes dabin auf, daß sich biefe gegen die oftwärts geführten Berbindungen des Feindes zu richten habe, eine Auffaffung, die seinen innersten Bünschen offenbar am meisten entsprach, und so beschloß er, das auszuführen, was ihm im Borjahre bereits zwei Mal geglückt war, die feindliche Armee vollkommen zu umreiten. bas Ziel seiner Thätigkeit im engen Zusammenhandeln mit ber Urmee zu suchen, wie es die augenblickliche Lage forderte, brach er zu einem Raid auf, ber ihn von seiner eigentlichen Bestimmung mehr und mehr entfernte, und beffen Ergebnisse für die Gesammtlage ohne eigentliche Bedeutung bleiben follten. Wenn ihm Lee Die Stadt Dorf als Biel feiner Bewegung durch Pennsylvanien genannt hatte, so stand bas im Einklang mit dem Mariche Ewells auf Harrisburg, bessen rechte Klanke auf diese Beise gedeckt blieb. Stuart mar es hierbei überlassen, wo er den Potomac überschreiten wollte, um nördlich desselben diese Richtung zwischen ber eigenen und ber feindlichen Urmee einzuschlagen.

Gemäß der ihn beherrschenden Auffassung, daß es vor allen Dingen gelte, sich noch südlich des Potomac zwischen den Feind und Washington einzuschieben, hatte Stuart in der Nacht vom 24. zum 25. Juni die Brigaden Fithugh Lee, W. Lee und Hampton bei Salem zussammengezogen. Zur Beobachtung der seindlichen Armee ließ er an den Blue Ridge-Bergen die Brigaden Robertson und Jones stehen, die zusammen etwa 4000 Pferde zählten. Bei den erstgenannten drei

Brigaden, die für den Raid bestimmt waren, führte jeder Reiter drei Tagesportionen und ebenso viele Rationen an Körnersutter auf dem Pferde mit sich. Nur sechs Geschütze der reitenden Artillerie mit ihren Munitionswagen und wenige Sanitätsfahrzeuge wurden mitgenommen.\*) Um 25. überschritt die Division, nachdem eine Strecke querfeldein marichirt worden mar, südlich Thoroughfare Bap auf einem Seiten= pfade die Bull Run-Berge, und nach einer Berührung mit bem von Hanmarket nordwärts marschirenden II. föderirten Korps, dem die reitende Batterie einige Granaten nachsandte, erreichte fie Gainesville. Centreville erwies sich vom Feinde besetzt, und zahlreiche feindliche Kolonnen durchzogen im Marich nach Norden das Gelände östlich der Bull Run-Berge. An ein Durchkommen westlich Centreville mar sonach nicht zu benten, und Stuart ftand vor der Bahl, entweder bas Unternehmen gang aufzugeben und in beschleunigten Märschen ber Armee ober sehr viel weiter östlich auszuholen und den nachzurücken. Potomac unfern Washington zu überschreiten. Er hätte sich selbst verleugnen muffen, wenn er nicht das lettere vorgezogen hätte. Um 26. gelangte er nicht über den Occoquan hinaus, am 27., in zwei Kolonnen marschirend, um Mittag in die Gegend von Annandale zwischen Fairfar und Alexandria. Die Nothwendigkeit, die Pferde zur Schonung der mitgeführten Rationen und wegen mangelnden Raubfutters grafen zu lassen, verlangsamte die Märsche wesentlich. Ein feindliches Kavallerie-Regiment wurde nach Washington hineingeworfen. Den Spuren ber Botomac-Urmee folgend, erreichte dann die konföderirte Ravallerie-Division noch am 27. Drainesville, von wo am Morgen Dieses Tages das II. föderirte Korps nach Edwards-Ferrn abmarschirt war, um bort als lettes den Fluß zu überschreiten. Hätte Stuart die mahre Lage überschen können, hätte ce für ihn nahe gelegen, sich jett auf dem völlig freien Wege über Leesburg wieder an feine Armee anzuschließen, er vermuthete aber gerade die feindliche Urmee auf dem südlichen Botomac-Ufer in dieser Richtung im Marsch, und, einmal in biefer Auffassung befangen, glaubte er jett besser zu thun, wenn er vom Teinde unbehelligt Marpland durchquerte und auf dem nördlichen Ufer die Bereinigung mit Lee aufjuchte. Da eine bei Drainesville befindliche Furt sich als gangbar erwies, entschloß sich Stuart, noch in ber Racht vom 27. zum 28. Juni bort ben Potomac zu überschreiten.

<sup>\*)</sup> Neber diesen letten großen Raid Stuarts vergl. den von Scheibert in deutscher Nebersesung veroffentlichten Bericht des Generals. Jahrbücher für Armee und Marine, Bd. XXXIII.

Der Uebergang glückte, wenn auch nicht ohne große Schwierigkeit, für die Artillerie, deren Munition von den Reitern getragen werden mußte, während die nachgezogenen Geschütze völlig unter Wasser geriethen.

Nach einigen Stunden der Auhe wurde der Marsch am 28. srüh in zwei Kolonnen auf Roctville fortgesetzt. Hier erst ersuhr Stuart, daß die gesammte seindliche Armee bereits das linke User gewonnen hatte und ihm nicht unerheblich voraus war. Um die Verbindung mit der konföderirten Armee wiederzugewinnen, blieb daher für Stuart jetzt nur noch übrig, die Potomac-Armee zu überholen und am Susquehanna den Anschluß an das Korps Ewell zu suchen. Bei einem solchen Warsch durchschnitt er völlig die Verbindungen des Feindes mit Washington und Baltimore; da jedoch sein Aufenthalt auf diesen nicht von Dauer sein konnte, bestand das Ergebniß lediglich in einer Störung des seindlichen Nachschubes und stand jedenfalls in keinem Verhältniß zu dem Nachtheil, daß Lee in diesem wichtigen Operations-abschnitte einer größeren, einheitlich gesührten Reitermasse entbehrte.

Für ben Weitermarsch tam es Stuart febr zu statten, daß bei Roctville ein Futtertransport von 150 Wagen aufgebracht wurde. Noch in der Nacht zum 29. Juni und am Morgen Diefes Tages wurde Sptesville an der Baltimore-Dhio-Bahn erreicht und bieje nunmehrige Hauptverbindungslinie der bei Frederick versammelten feindlichen Armee an mehreren Stellen unterbrochen. Bu einer dauernden Zerftörung fehlte die Zeit, da Stuart am 29. nachmittags, sobald er über die Aufstellung der feindlichen Armee ausreichende Nachrichten eingezogen hatte, ben Beitermarsch nach Best= minster antrat. Eine feindliche Estadron wurde von der Avantgarde aus dem Ort hinausgeworfen und am 30. der Marsch nach Hanover fortgesett. Die sechstägigen unausgesetzten Dariche inmitten steter Gefahr, bei mangelnder Nachtruhe und färglicher Berpflegung hatten die Kräfte von Mann und Pferd bereits stark angegriffen. Munition war infolge mehrfacher kleiner Zusammenstöße mit feindlichen Etappenbesatzungen sehr geschwunden, und die Division sah sich jest durch 400 Gefangene und 200 Fahrzeuge mit Kriegsbeute belaftet. Als sie sich Hanover näherte, bemertte die Avantgarde eine lange feindliche Kavalleriekolonne, die, von Littlestown kommend, Hanover in der Richtung nach Morden durchritt. Statt befreundete Truppen in dieser Gegend anzutreffen, sah man sich auf diese Weise plötlich einem Feinde von unbefannter Stärfe gegenüber. Da ein Ausweichen schwierig, ein Rückzug unmöglich war, entschloß sich Stuart, ungeachtet ber Ermüdung seiner Truppe, sofort zur Attacke zu greifen. Es waren zwei zu einer Division vereinigte Brigaden Farnsworth und Cufter der neu gebildeten Kavallerie Stonemans, die sich hier auf der Marschstraße Stuarts befanden. Ihre Führung hatte Rilpatrick mit bem Auftrage übernommen, sich Stuart vorzulegen und ihn solange als möglich von ber Bereinigung mit seiner Armee abzuhalten. Die nordstaatlichen Brigaden hatten ungenügend aufgeflärt, und ber Angriff Stuarts traf sie in ziemlich weiter räumlicher Trennung, da die Brigade Farnsworth von Littlestown die Richtung über Hanover, die Brigade Cufter diejenige über Abbotsville eingeschlagen hatte. Chamblif warf sich auf die Marschfolonne der Brigade Farusworth und drängte diese in Unordnung nach Hanover hinein, konnte aber, da sich zwischen ihm und der nächstfolgenden Brigade Hampton der Troß befand, von dieser nicht rechtzeitig unterstützt werden und wurde wieder aus ber Stadt verdrängt. Südlich von diefer nahm bann Sampton nebst der reitenden Batterie zur Aufnahme Stellung. Stuart hatte die Brigade Munford gegen die rechte Flanke des Feindes vorgehen lassen und wartete jett zunächst beren Eingreifen ab. Der Gegner entzog sich indessen rechtzeitig biesem umfaffenden Angriff, indem er den Rückzug auf dem Wege nach Gettysburg antrat, wohin Kilpatrick auch die Brigade Custer von Abbotsville heranholte.

Stuart stand von einem abermaligen Angriff auf die jett vereinigte feindliche Division ab, ba er felbst im Falle des Sieges fürchten mußte, in der Richtung auf Gettheburg bereits auf foderirte Infanterie zu stoßen. Er wandte sich oftwärts, um über Jefferson ausholend sich vermittelst eines Gewaltmariches zwischen dem Gegner und dem unüberschreitbaren Susquehanna hindurchzuschieben. Kilpatrick durchschaute zwardiese Absicht und beschloß, sich durch Ginschlagen der Richtung auf Beiblersburg Stuart abermals vorzulegen, verschob jedoch den Abmarich wegen der Ermüdung seiner Pferde auf den anderen Tag und verlor badurch die Fühlung mit der konföderirten Division. Diese gelangte nach einem starten Nachtmarich, auf bas Acuferste erschöpft, am 1. Juli morgens hier erfuhr Stuart zu seiner großen Enttäuschung, baß die Division Carly des Korps Ewell zwar in der dortigen Gegend aufgetaucht, aber bereits wieder in westlicher Richtung abmarschirt sei. Sonach mußte, trot der Erschöpfung von Mann und Pferd, der Marich fortgesett werben. Um Nachmittage erreichte Stuart mit einer Brigade und der Batterie Carlisle, nachdem die Truppen seit dem Morgen bes vergangenen Tages 200 km zurückgelegt und ber Marich nur burch

PQ-U

die Gesechtsentwickelung bei Hanover eine längere Unterbrechung ersahren hatte. Auch in der Gegend von Carlisle wurden Spuren der Division Early gesunden, jedoch nichts Sicheres über ihren Berbleib und den Grund ihres eiligen Rückzuges in Ersahrung gebracht. Die Lage wurde immer bedenklicher; die anderen Brigaden waren erheblich zurückgeblieben und mit ihnen der Wagenzug; die hungernden Leute und Pserde waren einer ernsten Leistung nicht mehr fähig. Carlisle war verbarrikadirt und von Milizen besetz, die den konföderirten Reitern den Einlaß in die Stadt verwehrten. Stuart verseuerte verzgeblich seine letzten Granaten gegen den Ort und sah sich genöthigt, außerhalb zu verbleiben. Am 2. Juli früh, nachdem er volle sieben Tage hindurch außer jeder Verbindung mit der Urmee gewesen war, erreichte ihn endlich ein Offizier vom Stade Lees, der ihn über die Lage ausklärte. Stuart ertheilte nunmehr sosort seinen Brigaden Besehl, auf dem fürzesten Wege nach Gettysburg abzurücken.

Meade ersett Hooker im Kommando der Potomac=Armee; diese begleitet weiterhin Lees Marsch in der rechten Flanke.

Hooter ftand vor der Bahl einer Operation in westlicher Richtung über Boonesborough und Harpers-Ferry gegen die Berbindungen Lees oder einer folden in nördlicher Richtung Monocacy aufwärts. entschied sich für die erstere und beantragte die Räumung von Harpers-Ferry, da es bei dem augenblicklichen Bafferstande des Potomac ohne Bedeutung war und ber Feld-Armee badurch in Gestalt ber Befatung unter General French eine willfommene Berstärfung erwachsen wäre. Diefer Antrag fand jedoch nicht die Billigung Hallecks, und Hooter, bem von Washington aus bereits mehrfach Schwierigkeiten gemacht worden waren, nahm daraus Anlaß, um die Enthebung vom Kommando ber Botomac Armee zu bitten, die Prafident Lincoln am 28. Juni ge-Bum zweiten Male binnen einem Jahre ließ fich fonach bas Oberhaupt der Union zu der bedenklichen Magregel bewegen, unmittelbar vor der bevorstehenden Entscheidung einen Wechsel im Oberkommando eintreten zu laffen. In der Wahl des neuen Befehlshabers war Lincoln freilich dieses Mal glücklicher. General Meade, der zum Nachfolger Hooters ernannt wurde, verdantte seine Wahl wirklichem foldatischen Berdienst. Er war ein Mann von einfachem, gemeffenem Befen, fehr zurückhaltend und schweigsam, aber mit einem treffenden Urtheil und scharfem Verstande begabt, von kaltblütiger Rube

inmitten der Gefahr. Der damals 48jährige General hatte bis zum Beginn bes Krieges mit einer mehrjährigen Unterbrechung anfänglich der Artillerie, dann dem Ingenieur-Topographenkorps der regulären Armee zulett als Hauptmann angehört. Da er sich als Brigade= kommandeur der pennsplvanischen Miliz im Kriege bewährt hatte, war er nach der Schlacht bei Fredericksburg mit dem Kommando des V. Korps betraut worden. Der bescheidene Mann mit dem mageren Brillengesicht war in der Armee über die Grenzen seines Befehls= bereichs wenig befannt geworden. Die Allgemeinheit sah in ihm nur den langfamen und methodischen General, ohne seine Tüchtigkeit ge= Im gegnerischen Lager wurde er von Anfang an bührend zu schäten. besser gewürdigt. Als sich dort die Rachricht von seiner Ernennung verbreitete, verhehlte man sich bort nicht, bag man es jetzt mit einern Mann zu thun habe, der wußte, was er wollte, und daß es gelte, auf feiner hut zu fein. Unter allen seinen Begnern, Grant nicht aus= genommen, hat Lee feinen als Führer höher gestellt als Meabe.\*) Es scheint fast, als ob die leitenden Männer in Washington nunmehr selbst zu der Ginficht gelangt maren, daß auch der Krieg ein Geschäft ift, das ohne Gründlichkeit nicht betrieben werden fann, und, nun sie einen Mann von erprobter Sachfunde an der Spite der Potomac-Armce batten, auch kein Bebenken trugen, seinen Wirtungstreis zu erweitern. Meade erhielt die Verfügung über jämmtliche augenblicklich in Maryland und Bennsplvanien befindliche Streitfräfte der Union. Generale Schenk und Couch wurden ihm unterstellt, und, was seinem Borganger verweigert worden war, die Heranziehung der Befatung von Harpers-Ferry unter General French, wurde ihm zugebilligt. Ginichließlich dieser Division French und verschiedener Entsendungen gablte die Botomac-Armee, als Meade an ihre Spite trat, 105 000 Streitbare. Als Stabschef behielt ber neue Oberbefehlshaber zunächst den General Butterfield bei, \*\*) an die Spite des V. Korps trat General Spfes, ein bewährter Divisionsführer, der sich namentlich bei Gaines Mill \*\*\* ausgezeichnet hatte.

Hoofer hatte bereits, als sein Vorschlag, gegen die Verbindungen der Konföderirten vorzustoßen, nicht genehmigt wurde, das XII. Korps Slocum von Knorville nach Middletown herangezogen. Meade besichloß jest, die Armee einen Rechtsabmarsch vollführen zu lassen, so

<sup>\*)</sup> Minheilung bes herrn Majors Scheibert.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber Schlacht bei (Vettysburg trat (Veneral humphrens an feine Stelle.

<sup>\*\*\*</sup> Bergl. Seft I, G. 72.

daß sie gleichmäßig befähigt blieb, sowohl ein etwaiges Borgeben des Feindes über Emmettsburg und Gettysburg auf Baltimore, als ein lleberschreiten des Susquehanna und einen Einfall in die nördlich dieses Stromes liegenden Reu-England-Staaten zu verhindern. In zwei zum Theil recht starten Märschen, bei denen die Korps zahlreiche Rachzügler hatten, gelangten am 30. Juni als rechte Kolonne ber Armee das II. Korps nach Frizzelsburg,\*) das V. nach Uniontown, das VI. nach New Windsor, als mittlere Kolonne bas III. und XII. Korps in die Gegend von Tanentown, als linke Kolonne unter dem gemeinjamen Befehl des Generals Repnolds das XI. Korps nach Emmettsburg, das I. Korps bis nördlich dieses Ortes am Wege nach Gettys: Bon der bisberigen Besatzung von Harpers-Ferry geleiteten 4000 Mann das Geschützmaterial des Plates nach Washington. während 7000 Mann unter General French bei Frederick City zur unmittelbaren Sicherung der nach Baltimore und Washington führenden Strafen Aufstellung nahmen. Die Gisenbahnbriide bei Harpers-Ferry wurde gesprengt. Die Kavallerie-Division Gregg sicherte in der rechten Flanke der Armee gegen Stuart und gelangte bis in die Gegend von Bestminster, Kilpatrick befand sich vor der Front der Armee mit dem erwähnten, gegen Stuart gerichteten Auftrage, \*\*) Buford ficherte in ber gefährdeten linken Flanke.

Dieser General entsandte eine ihm unterstellte neugebildete Brigade Merritt nach Mechanickstown zur Beobachtung der von Hagerstown nach der penniplvanischen Ebene führenden Strafen, während er am 29. Juni mit seinen beiden anderen Brigaden bei Tagesanbruch von Middletown nach Boonesborough zur Auftlärung des Antietam-Thales aufbrach. Bon Boonesborough mandte er sich nordwärts auf Wannesboro, dann oftwärts, die Berge wieder überschreitend, über Monteren Springs nach Fountain Dale. Während bes ganzen 60 km langen Rittes mar nirgends eine Spur vom Feinde gefunden worden, und erst am Abend gewahrte man jenseits Fairfield feindliche Biwaffener. Um 30. früh wurde daher ber Marsch in dieser Richtung fortgesetzt und die Fühlung mit seindlicher Infanterie gewonnen, die in nördlicher Richtung abzog. Um nicht unnöthig die Aufmerksamkeit etwaiger weiterer in der Nähe befindlicher konföderirter Abtheilungen zu erregen, verzichtete Buford darauf, seine reitende Artillerie in Thätigkeit zu

CONC. UI

<sup>\*)</sup> Bergl. Stige S. 114.

<sup>\*\*) 3. 110.</sup> 

v. Frentag. Voringhoven. Studien über Rriegführung. II.

bringen, und zog sich, entsprechend den Weisungen Pleasontons, unter Preisgabe der Straße Fountain Dale—Gettysburg nach Emmettsburg an den linken Flügel der Armee heran. Daraus, daß das Gelände südlich der Straße Emmettsburg—Wannesboro vom Feinde frei gestunden, dagegen seindliche Infanterie von Fairsield nordwärts marschirt war, folgerte jedoch Pleasonton ganz richtig, daß, wenn jetzt der Feind

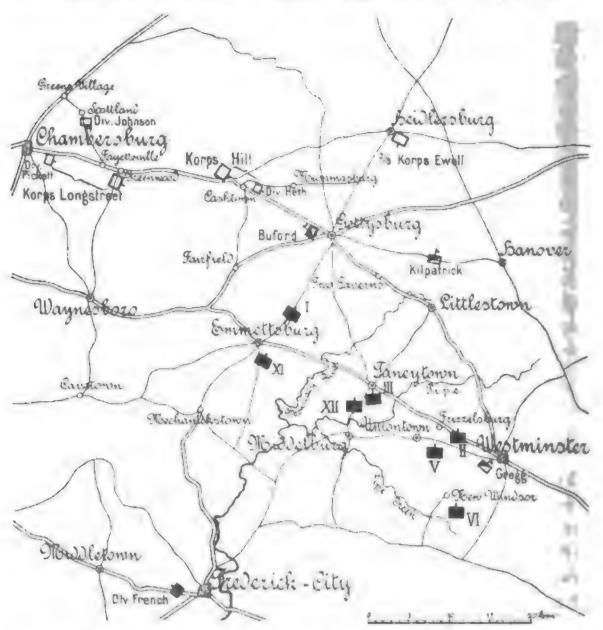

sich aus dem Hügellande nach rechts entwickelte, dieses voraussichtlich über Gettysburg, dem der linken Rolonne der Armee für den 1. Juli gewiesenen Marschziel, ersolgen würde. In Anbetracht der Wichtigkeit der von Chambersburg über Cashtown heransührenden Straße befahl er daher Busord, noch am 30. nach Gettysburg zu rücken.

Gine ausreichende Aufklärung des in der linken Flanke der Potomac-Armee befindlichen Hügellandes war sonach nicht erfolgt, und

auch die sonstigen. Meade letthin zugegangenen Nachrichten waren nur ziemlich unbestimmter Natur, doch ließen sie immerhin auf eine vorläufige Ginstellung der Bewegungen der tonföberirten Armee und die Anwesenheit ihres Gros in der Gegend von Chambersburg schließen. Die von den Korps der Potomac-Armee am 29. und 30. ausgeführten Märsche waren für die Truppen zum Theil sehr ermüdend gewesen. Einzelne neuformirte Truppentheile hatten mit den besser einmarschirten nicht Schritt Da die Baltimore-Dhio-Bahn durch Stuart unterhalten fonnen. brochen war, entstanden Berpflegungsschwierigkeiten, die erft durch Berlegung ber Berbindungen über Westminster und demnächst über Hanover und Baltimore ausgeglichen wurden. Diese Umstände wirkten verlangsamend auf die weiteren Bewegungen ein, auch war der nächste Zweck des Barallelmariches mit dem Teinde bereits erfüllt; in der Bewegung ber Konföderirten nach dem Susquehanna war offenbar eine Stockung bervorgerufen. Ihre weiteren Absichten ließen sich indessen noch nicht übersehen, und über diese größere Klarheit zu gewinnen, erschien dem nordstaatlichen Feldherrn um so mehr erforderlich, als er das Bestreben batte, fich in gewählter Stellung vom Feinde angreifen zu laffen. Seine Anordnungen für den 1. Juli schrieben daher der linken Flügeltolonne Reynolds vor, mit bem I. Korps\*) nach Gettysburg zu rücken, mit dem XI. Korps Howard südlich dieser Stadt, mit dem III. Korps bei Emmettsburg unter Sicherung gegen Fountain Dale Aufstellung Das XII. Korps Slocum sollte von Tanentown nach au nehmen. Imo Taverns marschiren, das II. Korps Hancock von Fizzelsburg hinter ihm aufrücken, fo bag biefe Korps zwischen ben beiden Flügeln der Armee die Mitte hielten. Dem rechten Flügel fielen die stärksten Märsche zu, indem das V. Korps Syfes von Union Town nach Hanover, das VI. Norps Sedawick von New Windsor nach Manchester verwiesen wurden. Abgesehen von diesem letteren, rechts gestaffelten Korps, mußte die Armee dadurch am 1. Juli in eine Aufstellung von 20 km Breite und ebenfolcher Tiefe gelangen. Die hierbei zu Grunde liegende Absicht war, dem Gegner die Entwickelung in die Ebene von Bennsplvanien freizugeben, wobei Repnolds ihn nur, sei es bei Gettysburg, sei es bei Emmettsburg, aufhalten follte, um die Bersammlung ber Armee in einer gunftigen Stellung sicherzustellen. Diese war hinter dem Bipe Creet in der Linie Manchester-Middelburg gewählt worden, sie bedte gleichzeitig Baltimore und Washington. Die für den

<sup>\*</sup> Bom General Doubleday in Bertretung von Reynolds geführt.

1. Juli erlassenen Marschbesehle wurden daher noch durch nähere Weisungen ergänzt, die den Korpssührern am Morgen dieses Tages zugingen, und in denen ihnen vorgeschrieben war, welche Stellungen sie im Einzelnen hinter dem Pipe Creek einzunehmen hatten. Diese Ansordnungen sollten sich indessen insolge der Maßnahmen des Feindes als überflüssig erweisen.

## Lee befiehlt die Bereinigung der Armee bei Gettysburg.

Die Aufflärung bei der fonföderirten Armee verfagte, seit fie den heimathlichen Boden Birginiens verlaffen hatte, völlig. Die Brigaden Robertson und Jones genügten ihrer Aufgabe nicht, und erst am Abend des 28. Juni hatte Vee in Chambersburg burch eine Rund= schaftermelbung die Rachricht von dem Uebertritt des Feindes auf das nördliche Potomac-Ufer erhalten. Das Erscheinen der feindlichen Armee am unteren Monocach brachte den nach nordwärts gerichteten Marich Lees fofort gum Stehen. In der natürlichen Befürchtung, daß die Föderirten beabsichtigten, sich auf seine Berbindungen zu werfen, beschloß der konföderirte Feldherr, da ohnehin Ewells Korps bereits weit gegen ben Susquehanna vorgetrieben war, der Gefahr dadurch zu begegnen, daß er selbst aus der Berglandschaft in die pennsylvanische Ebene vorbrach, wodurch er die Berbindungen des Feindes mit Baltimore und Washington bedrohte und ihn zwang, sich nordwärts zu wenden. Infolgebeffen ertheilte Lee noch am 28. abends den Befehl gur Bereinigung der Armee zwischen Cashtown und Gettysburg.

Dieser Beschl erreichte Ewell am 29., als er sich eben anschickte, Harrisburg anzugreisen.\*) Er schlug mit der Division Rodes den Beg über Heidlersburg ein, wohin er auch die Division Early von Jort heranzog, während die Division Johnson von Carliste westlich der Green Ridge-Berge in die Gegend nördlich Chambersburg zurückmarschirte, um von dort über Cashtown wieder den Anschluß an ihr Korps zu gewinnen. Der Anmarsch der anderen beiden Korps auf Gettusburg wurde dadurch erschwert, daß das Korps Longstreet in seiner Gesammtheit unmittelbar bei Chambersburg vereinigt war und das Korps Hill nur wenige Kilometer östlich bei Fanctteville stand, sür den bevorstehenden Rechtsabmarsch aber nur die eine branchbare Straße über Cashtown versügbar war, in die dann noch am 30., ohne Juthun des Oberkommandos, die Division Johnson des Korps Ewell

<sup>\*</sup> Bergl. S. 105.

einsiel. Die Entwickelung der sich auf diese Weise bildenden tiesen Kolonne von 60 000 Mann in der pennsplvanischen Sbene mußte bei der Entsernung von über 30 km von Fapetteville bis Gettysburg drei Tage beanspruchen. Es kam hinzu, daß man im konföderirten Hauptquartier Chambersburg durchaus nicht sicher war, ob diese Entwickelung sich ungestört vom Feinde vollziehen würde, da keine Fühlung mit ihm bestand und das Unglück wollte, daß, weil die Kavalleries Brigaden Robertson und Jones sich an den nach Frederick Cith sührenden Straßen besanden, an der Straße Chambersburg—Cashtown—Gettysburg überhaupt keine Kavallerie versügbar war, sonach die pennsplvanische Sbene nicht ausgeklärt werden konnte.

So fügte es sich, daß die Infanterie-Division Heth des Korps Bill am 29. Juni, als Tete ber Armee, in ber neuen Marichrichtung Cafhtown erreichte. Gei es nun, daß beim tonföderirten Obertommando die Ansicht herrschte, daß man bei Gettysburg noch feinen Feind antreffen würde und daß es daber nicht für nothwendig erachtet worden war, die Division auf ihre, ohne Beigabe von Kavallerie doppelt schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe hinzuweisen, sei es Sorglofigkeit des Divisionsführers, turzum, er ließ am 30. Juni eine feiner Brigaden, von einem zahlreichen Bagentroß begleitet, nach Gettysburg vorgeben, um daselbst Schuhzeng beizutreiben, das dort in großer Bahl vorhanden sein follte. Die Brigade stieß bier auf die im Unmarich befindliche nordstaatliche Lavallerie-Division Buford,\*) und ba sie aus Mangel an Ravallerie nicht in ber Lage war, festzustellen, ob den feindlichen Reitern Infanterie folgte, gab fie ben Ort preis und wich in der Richtung auf Fairfield hinter den Marsh Creek zurück. Auch nach Empfang der Meldung von dem Erscheinen feindlicher Kavallerie bei Gettysburg traf General Beth keinerlei Anordnung, den Besitz des wichtigen Stragenknotens für die nachrückende Urmee gu sichern, sondern beließ bas Gros seiner Division im Biwat bei Er mochte sich nicht getrauen, allein in die Ebene vorzugehen, denn nicht vor dem Abend schloß die Division Bender nach Cashtown auf, während Hills britte Division Anderson erst am nächsten Tage bort eintraf. Bom Morps Longstreet mußte am 30. die Division Bickett noch bei Chambersburg ftehen bleiben, und nur die Divisionen Hood und Mic Laws konnten bis Greenwood dem Korps Hill folgen. Auf diese Weise war am Abend bes 30. Zuni, 48 Stunden nach

<sup>\*,</sup> Bergl. G. 114.

Ausgabe des Armeebesehls zum Aufbruch nach Gettysburg, der Ort noch von keinem konföderirten Truppentheil besetzt.

Auch Hill verfügte für den 1. Juni nur, daß Heth, nunmehr mit seiner ganzen Division, sich in den Besitz von Gettysburg zu setzen habe. Lee griff jedoch ein und besahl Hill, auch seine Division Bender und die Korpsartillerie der Division Heth folgen zu lassen. Die Division Anderson des Korps Hill und die Divisionen Hood und Mc Laws des Korps Longstreet erhielten gleichfalls Besehl, nach Gettysburg auszubrechen. Auch von Norden her waren die Konsöderirten im Anmarsch, indem Ewell, der Hill bei Cashtown wußte, der Division Rodes den Weg über Heidlersburg, der Division Early den über Hunterstown—Mummasburg hatte einschlagen lassen. Er ließ dann auf die Nachricht von Hills Vorgehen nach Gettysburg beide Divisionen die Richtung dorthin nehmen.

Die beiderseitigen Anordnungen\*) mußten auf diese Weise am 1. Juli zu einem Zusammenstoß stärkerer Kräfte bei Gettysburg führen, ohne daß einer der beiden Gegner gewillt war, dort zu schlagen, denn auch Meade vermuthete den Feind nicht in solcher Nähe. Er hatte von dem Rückmarsch des Korps Ewell vom Susquehanna Kenntniß, glaubte jedoch, daß die konföderirte Armee ihre Vereinigung am Westsbang der Green Ridge-Verge vollziehen würde, eine Auffassung, in der ihn möglicherweise die von der Division Johnson eingeschlagene Richtung auf Chambersburg bestärft hat.

## Schlacht bei Gettysburg (1., 2. und 3. Juli 1863). \*\*)

Süblich von Gettysburg zieht sich an dem von Emmetsburg tommenden Wege eine Reihe von Auppen hin, die im Cemetery Hill ihren Abschluß sinden. Eine weitere Hügelreihe biegt sich von hier nach dem Rock Creek zurück, so daß der von beiden Höhenzügen umschlossene Raum die Gestalt einer Ellipse hat. In der Richtung von Nord nach Süd streicht ferner 1½ km westlich der Stadt ein weiterer Höhenzug, der den rechten Thalrand eines dem Rock Creek parallel fließenden Gewässers, des Willoughby Run, bildet. Der in der Gabelung der Straßen nach Cashtown und Fairfield liegende Theil dieses Höhenzuges führt nach dem auf ihm besindlichen Seminar die Benennung Seminary Hill. Beide Straßen werden von dieser Höhe aus vollständig beherrscht,

<sup>\*)</sup> Anordnungen Meades jur diejen Tag. Bergl. &. 115.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Tertifige &. 119.

nicht so jedoch das Gelände zwischen beiden, das eine Reihe von zum Theil bewaldeten Auppen ausweist und die Annäherung begünstigt. Nördlich Gettysburg können die von Mummasburg und Carlisle heranführenden Wege vom Dak Hill aus wirksam unter Feuer genommen werden.



Busord hatte am 1. Juli von der Nähe starker seindlicher Kräfte Kenntniß, da aber Gettysburg infolge der die Stadt wallartig schützenden Erhebungen zur Vertheidigung geeignet schien und der linke Flügel der eigenen Armee nicht mehr fern war, beschloß er, die Stadt mit seinen 4000 Reitern zu halten. Da von Norden her der Feind noch nicht im Anmarsch gemeldet war, erfolgte dorthin zunächst noch keine Entwickelung; die abgesessenen Schützen besetzten nur die Höhen

im Nordwesten und Westen der Stadt, und die reitende Batterie fuhr so auf, daß sie die drei Stragen nach Mummasburg, Cashtown und Fairfield gleichzeitig unter Feuer nehmen konnte. Sie eröffnete diejes um 9 Uhr vormittags gegen die von Cashtown anrudende Division Da Buford alsbald seine Reserven in die Feuerlinie einrücken ließ, wurde bei der konfoderirten Division nicht erkannt, daß sie es nur mit feindlicher Kavallerie zu thun hatte, und ihr Führer fah fich außerdem durch eine Weisung Lees, sich nicht in ein ernstes Gesecht gegen stärkere feindliche Kräfte einzulassen, bevor nicht die übrigen Divisionen Hills heran seien, veranlaßt, vorsichtig zu verfahren. Darüber ging ber fonföderirten Armee ber Bortheil einer frühzeitigen Besitznahme der Stadt und ber sie umgebenden gunftigen Böhen verloren. Als dann mit dem Eintreffen der Division Bender die Lage für Buford schwierig zu werden begann, erhielt auch diefer Verstärfungen in Gestalt der nach und nach anlangenden Divisionen des I. föderirten Korps. General Reynolds war dem von ihm befehligten linken Armeeflügel\*) voraufgeeilt und hatte, als er, auf dem Gefechtsjelde eintreffend, den Anmarsch weiterer feindlicher Kräfte mahrnahm, dem XI. Korps Howard Befehl zurückgefandt, unverzüglich dem I. nach Gettysburg zu folgen. Juzwischen aber war Hill bei seiner vorderften Division eingetroffen, hatte erkannt, daß er dem Feinde in der Entwickelung voraus war, und die Division Heth mit vorgenommenem linken Flügel zum Ungriff auf den Seminary Sill vorgeben laffen. gelang ihr, die Schützen Bufords und die noch nicht völlig entwickelte Teten-Division des foderirten I. Korps von der Höhe zu verdrängen und nach der Stadt zurückzuwerfen. General Repnolds fiel, General Doubleday, der für ihn die Führung des I. Korps übernommen hatte, gelang es jedoch, mit Hulje der übrigen Divisionen des Korps die Stadt Gettysburg noch zu behaupten. Das Gefecht tam vorübergehend zum Stehen, bann aber vollzog die Division Bender ihren Ausmarich hinter der Division Seth, und Sill begann einen abermaligen Angriff burch ein frästiges Artillerieseuer vorzubereiten.

General Howard, Kommandirender des XI. Korps, trat nunmehr für Reynolds an die Spitze des linken Flügels der Potomac-Armee. Gegen 1 Uhr nachmittags begann sein XI. Korps bei Gettysburg einzutressen, zwei seiner Divisionen verlängerten die Front des in dem Wegedreieck westlich der Stadt entwickelten I. Korps, eine verblieb in

<sup>\*</sup> Bergl. 3. 115.

Reserve auf dem Cemetery Hill. General Sickles war, ohne erst Besehl abzuwarten, mit seinem III. Korps dem Kanonendonner zugeeilt, während das bei Two Taverns, 8 km vom Schlachtselde, eingetrossene XII. Korps, das die Mitte der Armee bildete,\*) die Aussorderung zur Mitwirtung ohne ausdrücklichen Besehl Meades abslehnte. Bald nach Eintressen des XI. Korps meldeten die Patrouillen der inzwischen wieder ausgesessenen und jetzt in der rechten Flanke sichernden Kavallerie-Division Busord den Anmarsch weiterer seindlicher Kräfte aus nördlicher Richtung, wodurch die beiden zur Entwickelung gelangten Divisionen des XI. Korps veranlaßt wurden, in eine Aufsstellung nördlich der Stadt an dem dortigen Eisenbahnbogen zurückzusschaften, so daß sie einen Hafen zur Gesechtsfront des I. Korps bildeten.

Es waren die beiden Divisionen des Korps Ewell, deren Druck sich jetzt von Norden her geltend machte. Auf dem Oak Hill fanden sie eine günstige Artilleriestellung, aus der ihr Angriff wirksam unterstützt werden konnte. Dieser ersolgte mit großer Einheit und Entschlossenheit, so daß ihm daß söderirte XI. Korps nicht Stand zu halten vermochte. Das I. Korps hatte jetzt auch seine letzten Reserven verbraucht, als es sich in der Front auß Neue von Hill gepackt sah, während seine rechte Flanke durch daß Jurückweichen des XI. Korps entblößt wurde. Die Konsöderirten dringen jetzt von Norden und Westen her gleichzeitig in die Stadt ein, in der zahlreiche Gesangene in ihren Händen bleiben, die beiden söderirten Korps weichen in voller Auslösung nach dem Cemetern Hill zurück, wo die dort als Reserve zurückgelassene Division Steinwehr\*\*) des XI. Korps ihnen Ausnahme gewährt. Auf ihrem rechten Flügel setzen sich, nothdürstig geordnet, die Trümmer des XI., auf ihrem linken Flügel diesenigen des I. Korps.

In dieser Aufstellung traf der kommandirende General des II. Korps Hancock ein, um dem Oberbeschlshaber über den Stand des Gesechts Weldung zu machen und für Repnolds den Beschl zu übernehmen. General Howard erkannte jedoch diese letztere Besugniß des jüngeren Generals nicht an, so daß dieser auf die Rolle eines bloßen Bericht-

<sup>\*1</sup> Bergl. G. 115.

<sup>\*\*)</sup> Der (Graf von Paris zollt dem (General Steinwehr, einem ehemaligen preußischen Offizier, bei dieser Gelegenheit die höchste Anerkennung und schreibt es zum großen Theil dem richtigen taktischen Blick, mit dem er die Bedeutung des hügelgeländes im Süden der Stadt erkannt hatte, zu, daß der Tag nicht ein schlimmes Ende für die Föderirten nahm.

erstatters beschränkt blieb. Als solcher übte er dann aber insofern eine große Einwirfung auf ben weiteren Berlauf ber Dinge aus, als er sich alsbald von der Haltbarkeit der Stellung auf den Höhen südlich ber Stadt überzeugte, und auf fein Anrathen Meade fich entschloß, in ihr mit seiner gesammten Urmee die Entscheidung anzunehmen. That befaß die Stellung bei bamaliger Tragweite ber Feuerwaffen ein völlig ausreichendes Schuffeld, die fanft gebofchten Bange begunftigten die Feuerwirfung, Steinmauern und Felfen bilbeten gute Deckungen. Die geringe Tiefe des Entwickelungsraumes von nur 3000 m zwischen bem Wege nach Emmettsburg und bem Rock Creek aber fiel nicht ins Gewicht, ba ber Gegner bamals nicht, wie es heute ber Fall fein würde, im Stande mar, mit tongentrifchem Artilleriefener Diefen gangen Innenraum ber Stellung zu beherrschen. Bom Seminary Hill aus fonnte die feindliche Artillerie nicht mehr die Stellung erreichen, vom Dat Hill über die Stadt hinweg erft recht nicht, fo daß die eigenen Artilleriestellungen die feindlichen durchweg überhöhten. War sonach die Stellung in taktischer Hinsicht vortheilhaft, so lag fie in operativer unzweifelhaft fehr gunftig, benn fie fperrte ben Ronfoderirten die Strafe nach Baltimore und mittelbar auch diejenige nach Washington.

Wenn Sill und Ewell, deren Truppen beim Angriff auf die Stadt durcheinander gekommen maren, noch über stärkere geschloffene Referven verfügt und mit diesen den beiden geschlagenen föderirten Korps hätten nachdrängen fonnen, ware ihnen unzweifelhaft ber Besit ber Söhen im Guben von Gettysburg zugefallen. Beibe Generale bedurften aber einiger Zeit, um ihre Divisionen wieder zu ordnen. Ewell hatte 3000 Mann außer Gesecht und wähnte sich in der linken Flanke durch anmarschirende feindliche Kräfte bedroht, so daß er einem ausbrücklichen Befehle Lees, scharf nachzudrängen, nicht entsprechen zu fönnen glaubte. Rach Berlauf einer Stunde aber war die Gunft des Augenblicks verflogen, benn um 6 Uhr nachmittags konnte ber Besitz des Höhenrudens für die Föderirten als gesichert betrachtet werden, da um diese Zeit das XII. und der größte Theil des III. Korps ein-Sidles verlängerte die Front des I. Korps mit getroffen waren. feinem III. in südlicher Richtung, Slocum, ber jett auf Befehl Meades heranrückte, nahm vorläufig hinter dem linken Flügel als Reserve Stellung. Erst um 1 Uhr früh am 2. Juli traf der Oberbefehlshaber von dem nur 20 km entfernten Tanentown ein.

Die Konföderirten wurden gegen Abend durch das Groß des Korps Longstreet verstärkt. Dessen Division Pickett war noch zur ück da die Division Johnson des Korps Ewell bei Greenwood in die große Straße Chambersburg—Gettysburg eingefallen war und sich dadurch zwischen die Division Pickett und ihr Korps eingeschoben hatte. Da Longstreet sich rechts von Hill entwickelte, hielt Lee die söderirte Armee am 2. Juli von zwei Seiten umklammert, wobei Longstreet und Hill im Allgemeinen die Front nach Osten, Ewell nach Süden hatte. Die Absicht des konföderirten Feldherrn ging dahin, mit seiner Mitte, dem Korps Hill, ein hinhaltendes Gesecht zu führen, während Longstreet und Ewell gleichzeitig die beiden seindlichen Flügel angreisen sollten, wobei Longstreet den Anstoß zu geben hatte. Dieser General aber zögerte ungebührlich lange mit dem Beginn des Angrisse, und als er schließlich nach 3 Uhr nachmittags ersolgte, waren die Aussichten auf ein Gelingen bereits sehr gering.

Eine helle Mondnacht hatte, wie für die Konföderirten, so auch für ihre Gegner die vorzunehmenden Truppenverschiebungen begünstigt. Am 2. mittags war dann auch das V. föderirte Korps und seit 3 Uhr nachmittags auch das VI. als völlig intakte Reserven verfügbar. Ließen sonach schon die beiderseitigen Kräfteverhältniffe den Angriff ber Konföderirten überaus schwer erscheinen, so fam noch hinzu, daß die Korps von Ewell und Longstreet nicht gleichzeitig vorbrachen. hatte das Bestreben, mit seiner um Mittag auf bem Gesechtsfelde ein= treffenden frischen Division Johnson um den Nordostvorsprung des von den Föderirten besetzten Söhenruckens über den Rock Creek ausholend anzugreifen, und biefe Umfassung war noch nicht zur Wirkung gefommen, als Longstreets Angriff erfolgte. Wiewohl es dessen linkem Flügel im Berein mit dem rechten Hills gelang, die foderirte Mitte zeitweilig zum Beichen zu bringen und die Höhen zu erreichen, konnten sich die Konföderirten boch nicht auf ihnen behaupten. Longstreet, ber von Baufe aus fein großes Bertrauen in das Belingen bes Angriffs hatte, glaubte ftets, in der rechten Flanke von einem feindlichen Wegenstoß bedroht zu fein, und ließ jene Energie vermiffen, die ihr Lettes an den Erfolg wagt. Das Endergebniß bes 2. Juli war, bag die Konföberirten auf ihrem rechten Flügel entschieden abgewiesen murden, mahrend auf ihrem linken Ewell insofern einen Erfolg zu verzeichnen hatte, als es ber Division Johnson gelungen war, sich dort im Rücken des feind-Ein Bersuch Kilpatricks, der sich lichen rechten Flügels festzuseten. nach seinem Zusammentreffen mit Stuart bei Banover über hunterstown an seine Armee herangezogen hatte, Johnsons Bewegungen im Rücken zu beunruhigen, war von Stuart vereitelt worden, der eben

rechtzeitig von Carlisle eintraf und mit seinen drei Brigaden den Schutz der linken Flanke der konföderirten Armee übernahm. Aus der von Johnson gewonnenen günstigen Stellung folgerte Lee die Möglichkeit, den Kampf am 3. Juli doch noch mit Aussicht auf Erfolg sortsetzen zu können. Er beschloß, mit dem zu verstärkenden linken Flügel Ewells und gleichzeitig mit der erst am 2. Juli abends eingetroffenen Division Bickett anzugreisen. Diese, eine virginische Elite-Division, sollte die seindliche Mitte, den Scheitelpunkt der Ellipse, in der der Gegner stand, durchstoßen, so daß der seindliche rechte Flügel am Cemetern Hill von zwei Seiten gesaßt wurde.

Auf nordstaatlicher Seite fand am Abend des zweiten Schlachttages ein Kriegsrath statt. Meade hatte das Bertrauen zu seiner Vertheidigungsstellung verloren, trothem die feindlichen Angriffe am 2. abgewiesen worden waren. Insolge der Umklammerung, in der ihn der Feind hielt, fürchtete er, wenn er dennoch zur Räumung der Stellung gezwungen würde, die Armee der Gesahr völliger Bernichtung auszusetzen, um so mehr, als am 2. abends nur noch die Truppen der VI. und XII. Korps als frische bezeichnet werden konnten, wieswohl auch sie bereits mit Theilen im Gesecht gewesen waren. Da die Generale jedoch für die Kampssähigkeit ihrer Truppen einstanden, besichloß Meade, in der Stellung auszuharren. Er erkannte, daß es zu deren Behauptung vor Allem nöthig sein würde, die söderirte Division Johnson zurückzuwersen, um sich den Kücken frei zu machen.

Am Morgen des 3. Juli wurde daher ein überwältigendes Artilleriefeuer gegen diese Division gerichtet, und gegen 11 Uhr, noch bevor
sie durch die beabsichtigte Linksschiedung der übrigen Divisionen Ewells
verstärft werden konnte, ersolgte gegen sie ein Angriff überlegener Aräste, dem sie in ihrer Bereinzelung nicht gewachsen war, und der
sie an den Rock Creek zurückwars. Die föderirte Kavallerie-Division Gregg, die von Hanover angelangt war,\*) fand hier Gelegenheit,
einzugreisen. Kurz nachdem diese Gesechtshandlung ihren Abschluß
gesunden hatte, eröffneten Iso Geschüße der Konsöderirten gegen den Theil der söderirten Front südlich des Cemetern Hill das Feuer. Die
umfassende Stellung des Angreisers gestattete hier, eine dem Vertheidiger sast um das Doppelte überlegene Geschützahl in Thätigkeit
zu bringen und bis 3 Uhr nachmittags die seindliche Artillerie niederzukämpsen. Als deren Feuer schwieg, brach die konsöderirte Insanterie

<sup>\*)</sup> Rilpatrid hatte fich baffir auf den linken Glugel ber Armee gefest.

zum Angriff vor. Sie hatte bis dahin gut gedeckt gelegen und nur geringe Verluste erlitten.

Die Angriffstruppen waren auf dieser Seite der Front dem einbeitlichen Befehle des Generals Longftreet unterftellt. In ihrem Ungestüm brachen jedoch die Bataillone Bicketts vor, ehe die Nachbar-Divisionen antraten; diese hingen daher ab, und die seitlichen Broischenräume vergrößerten sich im Borgeben mehr und mehr, jo bak die Division Bickett zum Theil vom Feinde flankirt wurde. Der rechte Flügel der konföderirten Angrifisfront, der die Eindrücke des gestrigen Diferfolges noch nicht überwunden hatte und sich zudem in der äußeren Flanke durch einen Angriff Kilpatricks bedroht fab, unterftütte das Borgeben der Mitte nicht ausreichend, und so konnte auch dieser Angriff nicht gelingen. Die foberirten Batterien, soweit fie ihre Munition ergangt hatten, nahmen plöglich bas Feuer wieder auf, und Referve-Batterien fuhren für solche ein, die wegen Munitionsmangels hatten zurückgehen muffen. Auf diese Beise sah sich die Division Bickett von einem furchtbaren Kartätschfeuer begrüßt, in einem Augenblick, wo sie fich bereits Herrin der feindlichen Stellung wähnte. Einzelnen ihrer braven Bataillone gelang es zwar, die Anhöhe zu gewinnen und in die föderirten Batterien einzudringen, aber einem Gegenstoß ber feindlichen Reserven waren sie nicht mehr gewachsen. Unter furchtbaren Berluften glitten die Trümmer der Division gurud. Mit dem Scheitern ihres Angriffs war die Schlacht endgültig für den Norden gewonnen. Nachzustoßen aber waren seine Truppen nicht mehr im Stande: ihr oberster Führer war froh, das Schlachtfeld behauptet zu haben. Bon 100 000 Mann, die Meade ins Gefecht brachte, verlor er über 23 000 Mann, mährend die Konföderirten mit 22 700 Mann annähernd den gleichen Berluft zu verzeichnen hatten. Diefer aber traf fie empfindlicher, da sie mit rund 70 000 Mann in die Schlacht gegangen waren, somit 33 pCt. ihres Bestandes gegen nur 23 pCt. ber Potomac-Armee eingebüßt hatten.\*)

<sup>\*)</sup> Rach Phisterer, Statistical Record, der Sammlung Scribner, büsten die Konföderirten bei Gettysburg im Ganzen 31 621 Mann ein; es ist aber ausdrücklich gesagt, daß die in dem Buche gegebenen Zahlen für die konföderirte Armee lediglich auf Schätzung beruhten. So mag in der angeführten Zahl die Einbuse unmittelbar nach der Schlacht während des Rückzuges mit enthalten sein. Daß Angreiser und Rertheidiger hier sast den gleichen Verlust erlitten haben sollen, erscheint an sich nicht unwahrscheinlich, wenn man die sehr ungünstigen Gesechtsverhältnisse erwägt, in die am ersten Schlachttage (1. Juli) zwei der söderirten Korps geriethen.

Rückzug ber Konföderirten nach Birginien.

Meade ließ sich bei Bettysburg die Belegenheit entgehen, die Urmee von Nordvirginien zu vernichten und dadurch den Krieg mit einem Schlage zu beenden. Sein Gegner athmete auf, denn ungeachtet der erlittenen Niederlage blieb ihm jett ein geordneter Rückzug und die Erhaltung des Kernheeres der Konföderation möglich. Da erst die Trains einen Borsprung gewinnen mußten, blieb die konföderirte Armee den ganzen 4. Juli über auf dem Gefechtsfelde stehen und lockerte nur in etwas die Fühlung mit dem Feinde, wobei es zu einigen unbe-Die Trains ber konföberirten deutenden Borpostenscharmützeln tam. Armee gingen unter Bedeckung über Cashtown, die Masse der Truppen über Fairfield zurück, während Stuart gegen Emmettsburg die rechte Flanke beckte. Obwohl die zur Arrieregarde bestimmte Division Garly sich erft am 5. Juli nach Sonnenaufgang in Marsch setzen konnte, wurde sie lediglich von der feindlichen Ravallerie und auch von dieser nur in geringem Maße beunruhigt. Bedrohlich schien sich bagegen für die Konföderirten die indirekte Berfolgung durch die Division French gestalten zu sollen. Diese war, durch Kavallerie verstärft, von Frederick City in der Richtung auf Falling Waters vorgegangen, ihre Kavallerie hatte eine dort zum Brückenschutz zurückgebliebene schwache konföderirte Abtheilung überfallen und die Pontonbrücke zerstört. zugleich anhaltender Regen einsetzte, der den Potomac alsbald stark anschwellen machte, waren die Konföderirten dadurch für den Augenblick jeder Berbindung mit Birginien beraubt. Meades Armee hatte feit ber Schlacht zahlreiche Nachzügler und Versprengte an sich gezogen und verfügte außerdem über die Division French, die 7000 bis 8000 Mann starte Division Couch bei Harrisburg und ein Detachement von 5000 Mann unter General Smith, das bereits am 4., von Carlisle anrückend, Chambersburg erreicht hatte. Mag die Zerrüttung des nordstaatlichen Heeres bei Gettysburg auch so groß gewesen sein, daß eine Ausbeute bes Sieges unterbleiben mußte, hier brängte fich bie Belegenheit dazu förmlich auf, die feindliche Armee schien der Bernichtung verfallen zu sein.

Eine Parallelverfolgung der über Hagerstown weichenden Konstöderirten am Osthange der South Mountains über Middletown— Frederick, wie sie Meade einleitete, konnte große Ergebnisse liesern, aber die Ausführung dieser Bewegung entsprach nicht der Lage. Woallein taktische Rücksichten maßgebend sein sollen, überwogen solche auf

die Bequemlichkeit der Truppen. Die Armee wurde zu weit auseinandergezogen, um schnell und einheitlich an einer Stelle handeln zu können, und vollzog den Parallelmarich so langfam, daß es Lee gelang, seine Urmee aus scheinbar hoffnungsloser Lage zu retten. 7. Juli tonnte er seine Kräfte bei Hagerstown vereinigen, nachdem Stuart die nachdrängende, Imboden die von Frederick gegen die Uebergangsstelle vorgegangene feindliche Kavallerie energisch zurückgewiesen hatten. Damit aber war noch wenig gewonnen, benn es mußten noch mehrere Tage vergehen, bis bas Hochwasser jo weit abgelaufen war, daß der Uferwechsel vollzogen werden konnte, und angesichts eines nachdrängenden Jeindes schien die Lage immer noch Infolge ber Langsamteit, mit ber die Botomac-Urmee ihren llebergang über die South Mountains und ihre Entwickelung an deren Westhang vollzog, ging indessen die Gefahr glücklich vorüber. Lee bezog am 11. Juni eine neue Stellung, die Williamsport halbfreisförmig umschloß und alsbald verftärft wurde. Gegen biefe fühlte Meade am 12. vor. Auch am 13. wagte er noch keinen Angriff, ba er nur geringes Zutrauen zu seinen Truppen besaß, wozu nicht wenig der Umstand beitragen mochte, daß eben jett eine Anzahl von Regimentern nach abgelaufener Dienstzeit ihre Entlassung forderte. Als die Botomac-Urmee auf die Rachricht, daß es ben Konföderirten gelungen fei, einen Brückenschlag vorzunehmen, endlich am 14. zum Angriff schritt, war es ju fpat, die Brücke bei Falling Waters war bereits vollendet, und ber Wafferstand erlaubte eine, wenn auch noch nicht völlig gefahrlose Benutung der Furt bei Williamsport. Trot abermals einfallenden starken Regens war es im Laufe des 13. bereits gelungen, fämmtliche Kahrzeuge über den Fluß zu schaffen, und in der Nacht vom 13. zum 14. begann der Uebergang der Truppen, der bis zum 14. mittags, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, boch im Bangen glücklich burch-Stuart hatte die Foberirten fehr geschickt über ben geführt wurde. begonnenen Abzug durch Entwickelung langer Linien abgesessener Schützen zu täuschen verstanden. Er zog alsdann am 14. vormittags durch eine Urrieregarde, die in einem auf bem linken Ufer angelegten Brückenkopfe Stellung genommen hatte, hindurch nach dem rechten Ufer ab. Rur biese Arrieregarde gerieth etwas ins Gedränge, ohne jedoch nennenswerthe Berlufte zu erleiden, und gegen 1 Uhr nachmittags konnte infolge des zögernden Vorgehens der Föderirten auch noch die Brücke abgefahren werden. Statt der im Norden allgemein erhofften Baffenstreckung Lees und eines zweiten Vicksburg\*) bestand die ganze Aussbeute der Verfolgung für die Sieger von Gettysburg in 2000 Gestangenen, 3 Fahnen und 2 Geschützen!

Alls Meade erkannte, daß er den Feind nicht mehr auf dem nördlichen Ufer des Potomac erreichen könnte, ging er am 16. Juli auf zwei Pontondrücken bei Berlin und auf der wiederhergestellten Eisendahn- brücke bei Harpers-Ferry über den Fluß, in der Absicht, die Parallel- verfolgung auf dem jenseitigen User am Osthang der Bluß Ridge-Berge sortzuseten. Die konföderirte Armee sammelte sich bei Smithsield und wich infolge des seindlichen Borgehens östlich des Shenandoah hinter den oberen Rappahannock zurück, wo sie am 29. Juli in der Gegend von Eulpepper E. H. eintras. Auf diese Weise war es Lee gelungen, sich seinem Gegner aufs Neue vorzulegen. Meade hatte seine Armee bei Front Royal zusammengezogen und, da er den Feind hier nicht mehr antras, sich auf Warrenton Junction gewandt, wo ihm die Eisenbahn nach Alexandria als Zusuhrlinie diente.

Manovertrieg in Birginien bis Ende 1863.\*\*)

Die weiteren Magnahmen des Führers der Botomac-Armee wurden in hohem Mage von den inneren Berhältniffen der Nordstaaten beeinflußt. Durch die Nothwendigkeit, Boltsaufstände, die in New Port und anderen großen Städten des Nordens ausbrachen, niederzuhalten, wurden nicht nur Meade die ihm zugedachten Berstärkungen entzogen, sondern es mußten auch Abgaben von der bereits im Felde stehenden Armee hierzu geleistet werden. Diese Aufstände wurden geschürt von unlauteren Elementen, wie sie ber Bürgerfrieg an die Oberfläche brachte, und genährt durch eine weit verbreitete Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem andauernden Kriege und der Konstription, die er im Gefolge hatte. Es zeigte sich darin, welche gewaltige Folgen ein Sieg Lees bei Gettysburg gehabt haben würde. Auch jett noch beraubten diese inneren Schwierigkeiten den Norden wenigstens der Möglichkeit, die Früchte erfolgreicher Abwehr der südstaatlichen Invasion auf virginischem Boben zu pflücken. Meade mußte sich vorerst auf eine bloke Beobachtung der konföderirten Armee beschränken, die am 2. August hinter den Rapidan zurückgegangen war und nur ihre Kavallerie am Rappahannock belaffen hatte.

Wenn es auch gelang, die Unruhen im Norden in verhältnigmäßig

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 53.

<sup>\*\*</sup> Rergl. Stige 3.

furzer Zeit zu unterdrücken, so wurde durch sie doch ein gedeihlicher Fortgang der Konffription fehr behindert. Die Regimenter, die im Borjahre für einen neunmonatlichen Dienst ausgehoben waren, hatten entlaffen werden muffen, und felbst hohe Pramien, die für einen erneuten freiwilligen Gintritt gezahlt wurden, genügten als Unreig zu einem folden nicht, da die entlassenen Mannschaften auf eine noch weitere Steigerung biefer Bramien rechneten. Go bilbeten fich bier in der modernen demofratischen Republik Bustande aus, die dem berichrieenen mittelalterlichen Soldnerwesen nichts nachgaben. Kavallerie der Potomac-Armee völlig verbraucht war, so daß sie brigadeweise abwechselnd in die Rähe von Bashington zu ihrer Remontirung zurückverlegt werden mußte, da ferner zahlreiche Beurlaubungen von Difizieren und Mannschaften bei allen Waffen zugestanden murden, fah fich Meade für die nächste Zeit völlig außer Stande, wirksam Krieg zu führen, zumal die Machthaber in Washington, nun die Gefahr einer Bedrohung ihres Gebiets auf absehbare Zeit geschwunden ichien, es für angezeigt hielten, abermals eine Division ber Potomac-Urmee nach Sudcarolina einzuschiffen. Die außergewöhnliche Site bes Spätsommers ließ allerdings, auch abgesehen von diesen Umftanden, einige Rube für die Urmee dringend erwünscht scheinen.

Der hierdurch verursachte Stillstand kam freilich in erster Linie den Konföderirten zu gute. Sobald Lee durch seine Kundschafter die Gewißheit erlangt hatte, daß für die nächste Zeit ein Angriff der Föderirten nicht zu befürchten sei, trug auch er nicht länger Bedenken, den von einem reinen Milizheere bei längerer Dauer des Krieges untrennbaren Forderungen Rechnung zu tragen, und gewährte umfangsreiche Beurlaubungen von zweis bis vierwöchiger Dauer. Da gleichzeitig das Korps Longstreet zur Berstärfung Braggs mit der Cisenbahn nach dem westlichen Kriegsschauplatz übergeführt wurde,\*) sank der Besstand der Armee von Kordvirginien ohne Anrechnung der Kavallerie im zweiten Drittel des Monats September auf 38 000 Mann.

War es Lees Geschick und der Achtung, die sein Name den Gegnern einflößte, gelungen, das Kernheer der Konföderation aus schwerer Besdrängniß auf heimathlichen Boden zurückzuführen, und das in einer Versassung, die ihm trot der verlorenen Schlacht noch die Mögstichkeit gewährte, Abgaben für die anderen Armeen zu leisten, so wurde gleichwohl im Süden das Scheitern des Einfalls in das seindliche

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 55.

v. Grentag. Boringhoven, Etudien uber Rriegführung. II.

Gebiet schmerzlich empfunden, und bas um so mehr, je größer die Hoffnungen gewesen waren, die sich an ihn getnüpft hatten. Riederlage bei Gettusburg bedeutete in der That für den Süden den endgültigen Verzicht auf eine offensive Kriegführung und damit auch die Hoffnung, den Krieg mit einem wuchtigen Schlage zu Ende zu führen. Ueberall auf die Bertheidigung beschränkt, wie er jest war, konnte sein gänzliches Unterliegen nur noch eine Frage ber Zeit fein. Unsehen nach außen und die Unterstützung der Westmächte mußten empfindlich leiden. Niemand empfand den Druck Diefer Berhältniffe deutlicher als der verantwortliche Führer. Rachdem er die Armec gludlich aus bem Bereiche ber Gefahr zurückgebracht hatte, reichte Lee am 8. August ein Entlassungsgesuch an den Präsidenten Jefferson Davis ein, in dem er die volle Verantwortung der gescheiterten Offensive allein auf seine Schultern nahm. Dieses Gesuch wurde jedoch vom Präsidenten abgelehnt und forgfältig geheim gehalten. Das Bolt des Südens und die Armee follten nicht erfahren, daß der Mann, auf den sie selbst inmitten des Miggeschicks noch immer ihre größten Hoffnungen fetten, auch nur einen Augenblick gewillt gewesen war, von ber ihm gebührenden Stelle gurudgutreten.

Als er am 11. September den Abtransport des Korps Longstreet erfahren hatte, war Dleade gewillt gewesen, die Schwäche seines Begners zu benuten, und hatte seine Kräfte in Culpepper versammelt. Auch er sab sich jedoch alsbald durch die nach der Schlacht bei Chickamauga\*) von ihm geforderte Rücksendung des XI. und XII. Korps, die bestimmt waren, unter Hooters Befehl ichleunig Hulfe nach dem westlichen Kriegsschauplatz zu bringen, berartig geschwächt, daß er nothgedrungen auf jeden Offensivgedanken verzichten nußte. Durch diese weitere Abgabe der Botomac : Armee wurde das Gleichgewicht virginischen Kriegsschauplate annähernd wiederhergestellt, benn trot ber ihm aus bem Norden zufließenden Refruten und ber von bort zurückfehrenden Truppentheile verfügte Meade zu Anfang Oftober boch nur über 68 000 Mann, benen Lee nach Rückfehr gablreicher Beurlaubten nicht gang 50 000 Mann entgegenstellen konnte. Es gelang ihm, zu Anfang Oftober burch eine über Mabison C. H. ausholende Bewegung seinen Gegner von Culpepper hinter ben Rappahannod Alls sich dann die konföderirte Armee über zurückzumanövriren. Warrenton weiter vorbewegte, entschloß sich Meade, um nicht einem

<sup>\*</sup> Bergl. 2. 55

ähnlichen Schicksal, wie es in biefen Gegenden im Vorjahre Pope betroffen hatte, zu verfallen, aus freien Studen hinter ben Bull Run nach Centreville auszuweichen. Lee verzichtete barauf, ben ftarferen Gegner bier anzugreifen. Er konnte um fo mehr mit dem Erreichten zufrieden fein, als er aufs Reue die Initiative im Felde an fich geriffen und der Feind durch die Abbrennung der Gifenbahnbrücke bei Rappahannod Station fich felbft der Möglichkeit eines abermaligen Borgebens auf Culpepper C. H. für die nächste Zeit beraubt hatte. Beitere von den Konföderirten vorgenommene Bahnzerstörungen sollten dazu beitragen, ein solches Borgeben noch zu erschweren. Nachdem sie ausgeführt waren, wich Lee wieder hinter ben oberen Rappahannock zurud, wo er am 22. und 23. um Culpepper C. Hufftellung nahm. Der Rückzug wurde von Stuart sehr geschickt in aktiver Beise verschleiert, indem er mit ber Brigade Hampton der feindlichen Urmee die rechte Flanke abgewann und bort so entschlossen auftrat, daß Meade gu bem Glauben tam, die Ronfoderirten beabsichtigten nochmals in feiner rechten Flanke ben Potomac oberhalb Bafbington zu überichreiten. Als die Demonstration Stuarts als folche erkannt murde, war die konföderirte Armee bereits nicht mehr zu erreichen. Berftorung der Gifenbahn hatte bann zur Folge, daß die Botomac-Armee ihre weiteren Bewegungen nach dem Fortgang der Herstellungsarbeiten richten mußte, fo daß fie erft Ende Oftober die Linie Barrenton-Barrenton Junction erreichte. Ihre bis Bealton vorgeschobene Kavallerie dectte die weitere Herstellung der Strede bis dorthin. Diese Waffe der nordstaatlichen Armee hatte, während sie bestrebt war, die Fühlung mit dem hinter den Rappahannock gewichenen Wegner wieder aufzunehmen, mehrfache Busammenftoße mit Stuarts Reitern zu verzeichnen, in benen diefe im Gangen boch ihr altes Uebergewicht behaupteten. Im Shenandoah-Thale war die dort belaffene konföderirte Kavallerie Brigade Imboden ebenfalls öfter mit Detachements der Unionstruppen zusammengetroffen.

Das Jahr sollte nicht ohne nochmalige blutige Zusammenstöße zwischen den beiden Parteien zu Ende gehen. Am 7. November schritt Meade zu einem Angriff der konsöderirten Stellung hinter dem Rappa-hannock, und es gelang ihm, den Uebergang sowohl bei Rappahannock Bridge als auch bei Kellys Ford zu erzwingen, so daß Lee sich genöthigt sah, hinter den Rapidan zurückzuweichen, wo er um Orange C. H., mit dem rechten Flügel hinter dem Mine Run, Ausstellung nahm. Meade brauchte 14 Tage, um die Eisenbahnbrücke über den Rappa-

hannock und die Strecke bis Culpepper fahrbar zu machen, und sah sich badurch bis Ende November zwischen Rappahannock und Rapidan aufgehalten. Er beabsichtigte, unter Benutung ber annähernd gleichtaufend und in nur geringer Entfernung voneinander aus der Gegend von Chancellorsville nach Orange C. S. führenden beiden Strafen, sich gegen die feindliche Flanke zu wenden und Lee dadurch auch zur Aufgabe des Rapidan-Abschnitts zu nöthigen. Der Eintritt ichlechter Witterung veranlaßte, daß der ursprünglich für den 24. November geplante Beginn des Bormarsches auf den 26. verschoben wurde. Hierdurch gewannen die Konföberirten Zeit, sich besser zur Abwehr zu rüften, als es vor Aurzem am Rappahannock der Fall gewesen war, und eine vorzeitige Erkundung nordstaatlicher Kavallerie gegen Raccoon Ford machte Lee ausdrücklich auf die seinem rechten Flügel drohende Befahr aufmertsam. Go gelang es ihm, bis zum 28. früh feine beiben Korps bei Berdiersville in ftarter, verschanzter Stellung hinter dem Mine Run, Front gegen Often, zu versammeln. Meade, beffen Berbindungen jest in seiner rechten Flanke lagen und ber hinter sich bie Wilderneß hatte, wagte nicht, Lee in diefer Stellung anzugreifen, am 1. Dezember befahl er den Rückzug der Botomac-Armee in ihre Lager bei Culpepper. Gin dichter Dezembernebel und die Waldungen ber Wilderneß verbargen den Konföderirten die Richtung des feindlichen Rückzuges, den sie auf Fredericksburg vermutheten, so daß der Uferwechsel der Unions-Armee unbehelligt von Statten ging. Der beginnende Winter unterbrach bann wieder die Operationen in Virginien auf mehrere Monate.

Greigniffe an den Ruften von Birginien und Gudcarolina.

Die Versuche der Union, die Ausmerksamkeit ihrer Gegner, zur Zeit, da diese sie mit einem Einfall in Pennsplvanien bedrohten, durch eine Wiederausnahme der Offensive gegen Richmond durch die an den virginischen Küsten belassenen Truppen abzuziehen, führten bei der Schwäche der hierzu versügbaren Kräfte zu keinem Ergebniß. General Kenes, der nach dem Rücktransport der Armee Mc Clellans im Vorsiahre auf der virginischen Halbinsel mit seinem inzwischen wieder auf 15 000 Mann verstärkten IV. Korps bei Norktown und Fort Monroe stehen geblieben war,\*) hatte dieses am 20. Juni zu Wasser auf dem Pork River nach White House transportirt, wohin ihm eine jetzt bei dem Korps besindliche Kavallerie-Brigade zu Lande über

<sup>\*)</sup> Bergl. Geft I, 3. 98.

Williamsburg voraufgegangen war. Kepes hatte ben Auftrag, die von Richmond nordwärts führenden Gifenbahnen zu zerftoren, und in Bashington wurde an diese Expedition die weitere Hoffnung geknüpft, bak es vielleicht gelingen könnte, sich burch einen glücklichen Sandstreich in den Besit der feindlichen Hauptstadt zu setzen. Gin solcher war indessen mit so schwachen Kräften nicht auszuführen, denn wenn auch alle irgend entbehrlichen Kräfte von den Konföderirten zur Berstärkung ihrer Feld-Armee herangezogen worden waren, blieben doch noch fünf Brigaden in einer Gesammtstärke von 8000 bis 9000 Mann in und um Richmond zum unmittelbaren Schutze ber Stadt verfügbar. Das einzige Ergebniß der nordstaatlichen Expedition bestand infolgebeifen in der Verbrennung der hölzernen Gifenbahnbrücke über den South Anna River bei Hanover. Aus ihr erwuchs den Konföderirten aber augenblicklich tein großer Schaben, ba Lee nicht auf die Linie Richmond - Fredericksburg basirt war. Als die Aussichtslosigkeit des Unternehmens in Washington erkannt worden war, wurde von dort aus endlich die Zurückziehung des größten Theils des Korps Kenes verfügt, nur bie Ruftenpuntte blieben befest.

Ernste Rämpfe wurden dagegen weiter südlich an der Rüste von machten die Föderirten große An-Sübcarolina geliefert. Hier strengungen, Charleston, die Wiege der Sezeffion, wo zuerst die Nationalflagge beleidigt worden war, in ihre Sand zu bekommen.\*) 3m März und April 1863 unternommene Versuche, die ftarten Ruftenforts dieses hafens durch eine Beschießung von der Gee aus zu Falle ju bringen, miglangen, wiewohl eine größere Bahl von Monitors hierzu zusammengezogen wurde. Es brach sich die Erkenntniß Bahn, bag nur burch einen gleichzeitig von bort und vom Cande aus erfolgenden Angriff ein Erfolg zu erzielen sei, und infolgedessen erhielt im Juni 1863 ber Befehlshaber ber an ben Ruften von Subcarolina und Georgia stehenden nordstaatlichen Truppen, der Ingenieur-General Gillmore, den Auftrag, von seinen im Ganzen etwas über 17 000 Mann gählenden Streitfräften 10 000 Mann Infanterie und 1000 Artilleristen als Belagerungstorps vor Charleston zusammenzuziehen. Der tonföderirte General Beauregard verfügte an diesen Küstenstrichen über rund 15 000 Mann, von denen 6000 die Bejatung von Charleston bildeten. Dank ber gähen Energie ber Bertheidiger und dem Geschick

<sup>\*1</sup> Rergl. hierüber den Auffan "Charleston 1860 –1865" Beiheft 11 des Militär-Wochenblatts 1893.

Beauregards gelang es indessen, den Plat zu behaupten. Wenn auch mehrere Küstensorts aufgegeben werden mußten, hielt sich doch das die Hafeneinsahrt sperrende Fort Sumter, wiewohl es zuletzt nur mehr einem Trümmerhausen glich, nicht nur das Jahr 1863, sondern auch das Jahr 1864 hindurch. Die Kräfte der Belagerer waren viel zu gering bemessen, um einen schnellen, durchgreisenden Ersolg zu erzielen, wozu in erster Linie die Absperrung des Plates auf der Landseite gehört hätte. Erst der spätere siegreiche Fortgang der nordstaatlichen Landoperationen zwang im Februar 1865 die tapsere Besatung zum Abzuge, nachdem die Charleston mit dem Innern des Landes versbindenden Eisenbahnen zerstört oder in die Hände des Feindes gefallen waren.

#### 4. Betrachtungen.

Bei dem Einmarsch Lees in Pennsplvanien fällt in erster Linie bas vereinzelte Borgeben Ewells an ben Gusquehanna auf. den bestehenden Berhältnissen erscheint es indessen gerechtfertigt, denn es war von Wichtigkeit, zu einer Zeit, wo man bas Gros ber feinblichen Armee noch füdlich des Potomac mußte, eine ftarte Spite bes füdstaatlichen Heeres möglichst weit in den augenblicklich von Truppen entblößten Rorden vorzutreiben, ben Schreden ber tonföderirten Waffen dort alsbald in weitem Umfreise fühlbar werden zu lassen, sich, wenn möglich, ber Hauptstadt Bennsplvaniens zu bemächtigen. nahme bedeutender Mittelpunkte der Berwaltung und des Berkehrs, wie sie große Städte bilden, ist im Kriege niemals nebensächlich, in einem Boltstriege im Innern des feindlichen gandes aber von besonderer Bedeutung. Co bildet beispielsweise die Besetzung von Rancy durch Die Deutschen zu Beginn bes Geldzuges 1870 nichts Anderes als eine Stappe im siegreichen Fortschreiten ber beutschen Offensive, während ber Gewinn oder die Preisgabe von Orleans und selbst bes an fich unbedeutenden Dijon von Seiten der deutschen Truppen an sich ichon wie eine Niederlage oder ein Erfolg der französischen Nationalbewaffnung empfunden wurde. So legte im Feldzuge von 1814 Napoleon der Behauptung von Tropes nicht lediglich aus taktischen und operativen Gründen hohen Werth bei, ber Uebergang jeder größeren Stadt Frankreichs in die Hände ber Berbündeten bedeutete für ihn in jenen Tagen schwerster Bedrängniß ein Gewicht mehr in der niedergehenden Bagichale seines Imperatorenglück. Für Lee aber war ber Ginfall in die Nordstaaten nicht lediglich eine Offensivoperation, es war

gemissernaßen gleichzeitig eine Art Raid mit größeren Mitteln, zumal da sich zu der Zeit, als Ewell der Besehl zum Vormarsch nach Harrisse burg ertheilt wurde, noch nicht voraussehen ließ, ob die beiden anderen Korps nicht doch noch südlich des Potomac sestgehalten werden würden.

Die Unsicherheit in den Bewegungen der Armee von Nordvirginien, sobald sie mit allen drei Korps auf das nördliche Ufer übergetreten war, die hier durch ungenügende Auftlärung hervorgerufen wurde, ift unverfennbar. Zwar hatte Stuart, als er zu feinem Rundritt um die feindliche Armee aufbrach, zwei Kavallerie-Brigaden bei der Armee zurückgelaffen, dieje reichten aber für eine Aufflärung im weiteren Sinne nicht aus, sie konnten höchstens als Korpskavallerie im Sinne unserer Divisionskavallerie gelten, ja sie waren noch weniger nutbar zu machen als biefe, weil sie den Korps nicht dauernd zu-Faliche Berwendung und ungeschickte Führung icheinen gewiesen waren. dann hier noch des Weiteren ihren Gebrauch beeinträchtigt und bewirft zu haben, daß ihre rechtzeitige Beranziehung nach dem wichtigen Gettnsburg verfäumt wurde. Go entstand jene unsicher taftende Vorbewegung auf Gettysburg, die lebhaft an die Verhältniffe vor der Schlacht bei Groß Görschen 1813 erinnert, wo Napoleon bei feinem Vormarsch auf Beipzig die Anwesenheit der Berbündeten in seiner rechten Flanke hinter bem Floggraben verborgen blieb, weil er über feine leiftungsfähige Kavallerie gebot. Die Unentbehrlichkeit größerer Ravallerieförper und bie Gefahr, Die eine allzu schwache Ausstattung mit Dieser Waffe in sich birgt, tritt in ber Episode von Gettysburg beutlich hervor.

Eine entsprechende Verwendung Stuarts hätte sich freilich immer noch ermöglichen lassen, wenn er rechtzeitig über den Potomac nachgezogen worden wäre. Ein solches Versahren ist sür Kavallerie, dant der Beweglichkeit dieser Basse, möglich und daher gegebenensalls anzustreben. Immerhin darf man sich nach dieser Richtung nicht übertriebenen Hössenchen, denn auch hier bestehen Grenzen, die nicht überschritten werden können. Einer einmal aus der Hand gezebenen und in anderer Richtung angesetzten Kavalleriemasse ist man nicht mehr unbedingt Herr. Für die Art, wie man sie wieder sür eine anderweitige Verwendung versügbar machen kann, ist das Versahren Napoleons zu Beginn des Feldzuges 1805 belehrend, ein Versahren, das hier sür Lee nachahmenswerth gewesen wäre. Der Kaiser hatte die Masse seiner Kavalleriereserve bei Straßburg über den Rhein gehen\*)

<sup>\*</sup> Bergl. Teriftige C. 137.

und sie den Stromübergang und den Vormarsch der Armee an den Neckar in die Front Stuttgart-Neckarelz gegen die Schwarzwald-Bässe verschleiern lassen. Er zog sie dann beschleunigt auf Stuttgart nach, wo fie bereit stand, ber Armee bei beren weiterem gegen den Donau-Lauf unterhalb Ulm gerichteten Umgehungsmarsch die rechte Flanke gegen die an der Aller stehende österreichische Armee zu decken. Zu einem solchen Verfahren hätte es freilich bestimmter Befehle Lees an Stuart bedurft, wie sie Napoleon seinem Reiterführer Murat ertheilte. Unzweifelhaft waltete bei Lee die richtige Erkenntniß ob, daß es im Allgemeinen nicht gerathen ift, einen unternehmungslustigen Reiterführer, wie es Stuart war, durch bindende Vorschriften einzuengen, aber der Fall lehrt, daß der Spielraum, der den großen Auftlärungsförpern gelassen werden muß, unter Umständen auch zu weit bemeffen werden fann, Stuart ließ sich hier von seiner Unternehmungsluft fortreißen, er handelte als Parteiganger großen Stile, nicht als Reiterführer im Rahmen der Armee, dessen Aufgabe vor Allem darin besteht, dieser die operative Freiheit zu sichern, damit sie nicht nach Napoleons Wort gezwungen ist, den Willen des Freindes zu thun.\*)

Wenn die konsöderirten Reiter, wie der Manöverkrieg im nördsichen Virginien im Spätherbst des Jahres 1863 zeigt, der föderirten Kavallerie nach wie vor überlegen waren, so zeigt doch das Verhalten der nordstaatlichen Kavallerie-Division Busord vor Gettysburg, daß sachzgemäßes Anseken und richtige Vertheilung der Kavallerie bei intelligenter Führung selbst die Mängel der Truppe in gewisser Weise auszugleichen vermag. Busord leistete seiner Armee unvergleichlich bessere Dienste als die beiden konföderirten Brigaden Robertson und Jones der ihrigen, trokdem es seinen Reitern anscheinend nur in der Masse geheuer war, denn seine Patronillen können sich nicht weit vorgewagt haben, sonst hätte er bei seinem Ritt am 29. Juni größere Klarbeit gewinnen müssen. Meade blieb dagegen auch den 30. über noch im Ilngewissen, wo die Entwickelung der seindlichen Armee aus den Bergen erfolgen würde, und das Gesecht, in das sein linker Flügel bei Gettysburg verwickelt wurde, traf ihn unerwartet. Der Fretbum

101.0

<sup>\*)</sup> Correip. XI. 9213 au Murat, 2. Oftober 1805: "Vous allez flanquer toute ma marche, qui est délicate, en ce que c'est une marche oblique sur le Danube. Il faut donc, si l'ennemi voulait prendre l'offensive, que je sois averti à temps pour prendre un parti et ne pas être obligé de prendre celui qui conviendrait à l'ennemi."

Stuarts, der zeitweilig die feindliche Armee im Marsch auf Leesburg südlich des Potomac wähnte, beweist andererseits, daß selbst für einen



so thätigen und klarsehenden Reitersührer eine gute Aufklärung keine leichte Sache ist, und wie auch er im Kriege sich davor zu hüten hat, sich von vorgefaßten Meinungen beherrschen zu lassen. Auch die beste

Auftlärung kann immer nur der divinatorischen Gabe des Feldherrn zu Hülfe kommen, niemals diese ersetzen.

Meades Bewegungen vor der Schlacht bei Gettysburg waren burchaus geeignet, bem Gegner, wenn er rechts einbog, um entweder in der Richtung auf Washington oder in derjenigen auf Baltimore vorzustoßen, offensib zu begegnen. Die am 30. Juni erreichte Aufstellung war weit genug, um ber Armee nach jeder Richtung die erforderliche Bewegungsfreiheit zu gewähren. Der nordstaatliche Feldherr war freilich nicht gewillt, Dieje Vortheile auszunuten, vielmehr entschlossen, sobald der Feind sich zeigte, freiwillig den Rachtheil einer Versammlung nach rudwärts hinter bem Bipe Creef in Rauf zu nehmen. Eine solche rückgängige Bewegung für einen Theil ber Korps, angesichts bes Feindes, erschien nicht unbedenklich, nachdem diese einmal über ben zu haltenden Abschnitt bes Pipe Creek hinausgelangt waren. Diefer Uebelstand ist auch von den Korpsführern der Potomac-Armee richtig herausgefühlt und die Anordnungen Meades sind von ihnen lebhait besprochen worden. Gie fürchteten mit Recht, daß der Rückmarich moralisch nachtheilig auf die Truppen wirken könnte. Gine Defensive, bie banach trachtet, fich bem Wegner in gewählter Stellung vorzulegen, wird gut baran thun, diefes Mittel als ein gelegentlich fich bietendes zu betrachten und es fich in biefem Ginne nugbar zu machen, nicht aber ihr gesammtes Sandeln ihm zu Liebe einzurichten, benn alsbann ist ein Vorausdisponiren unvermeidlich. Als ein solches kennzeichnen sich hier Meades nähere Anordnungen für die Besetzung der Stellung hinter bem Bipe Creet; die Ereignisse machten sie alsbald hinfällig.

Auch fein Gegner hegte nicht die Absicht, eine Offenfivschlacht in der pennsulvanischen Ebene zu schlagen, auch er, so scheint es, war gewillt, eine Stellung zu erreichen, in der er Bajbington und Baltimore bedrohte und in der er hoffen durfte, vom Feinde angegriffen zu werden. Eine strategisch offensive Absicht in tattischer Defensive zu verwirtlichen, ist in einem entscheidungsuchenden Kriege kaum jemals gelungen. Friedrich der Große hat es 1744 in Böhmen versucht und ist daran Seitdem erft erscheint er überall als der entschloffene gescheitert. Anders freilich lagen hier die Berhältniffe Verfechter bes Angriffs. für Lee. Sein Ginfall in Pennsplvanien tonnte nicht auf eine Niederwerfung bes Nordens gerichtet sein, das Unternehmen hatte nur ein beschränktes Ziel, da es mehr nur als ein Pressionsmittel im Großen gedacht war. Gine Angriffsschlacht, selbst wenn sie für bas feindliche Beer vernichtend ausfiel, mußte zugleich bie konfoderirte Urme unverhältnismäßig schwächen, bei den geringsügigen Mitteln der Konföderation hatte aber die Erhaltung der Armee von Nordvirginien, des Kerns ihrer Macht, eine große Bedeutung, und nach dem zu schließen, was uns in der Schlacht bei Gettysburg entgegentritt, wird man sagen müssen, daß Lee die Eigenschaften seiner Truppen richtig beurtheilt hat, wenn er in der angegebenen Beise zu versahren trachtete. Daß er sich dennoch unter veränderten Berhältnissen nicht scheute, alle Kräste in der Angriffsschlacht einzusetzen, zeigt, daß in ihm das Bewußtsein lebte, daß es im Kriege gilt, die Lage zu beherrschen, nicht sich ihr zu unters wersen.

Die Möglichkeit, einen strategisch offensiven Zwed in taktischer Defensive durchzuführen, wird vom Feldmarschall Grafen Moltke in ben "Bemerfungen vom Jahre 1865 über ben Ginflug ber verbefferten Feuerwaffen auf die Taktik"\*) gestreift. Hier heißt es: "Giner geschickten Beeresleitung wird es in vielen Fällen gelingen, Defensivstellungen zu mählen von strategisch so offensiver Natur, daß der Begner genöthigt ift, uns in benfelben anzugreifen," und zum Schluß: "Eine wirkliche Flankenumgehung gestattet in der Regel nur die Nähe einer breiten und gesicherten Basis. Gine Armee z. B., die durch Cöln debouchirt, darf den ihr nabe gegenüberstehenden Feind rechts wie links umgeben, da fie sich auf Wesel wie auf Coblenz basiren kann. und in Feindes Land vorgerückt, wird sie sich besser in selbstgewählter Stellung angreifen laffen, wozu ber Begner - in ber Nothwendigkeit, die Anvasion zurückzuweisen — ein zwingendes Motiv hat. Es vereint sich die strategische Offensive sehr wohl mit der taktischen Bertheidigung, und umgekehrt findet die strategische Defensive in der Nähe ihrer Stütpuntte und Sulfsmittel die für das angriffsweise Gefecht nöthige Freiheit der Bewegung." Im Borworte, das der Generalftab bem Bande vorausgehen läßt, der die betreffenden Auffätze des Keldmarschalls enthält, wird mit Recht darauf hingewiesen, wie einst Friedrich der Große zu Anfang seiner Keldherrnlaufbahn zu einem ganz ähnlichen Standpunkt gelangt sei, wie aber er sowohl wie Moltke sich dann doch zu ber Ansicht burchgerungen hätten, daß berjenige, ber im Kriege positive Zwede verfolgt, die Offensive auch taktisch durchführen muffe. Es war nur ein bedingt positiver Zwed, ein solcher mit Ginschränkungen, den Lee in Benninsvanien verfolgte, für ihn ericheint daher das Streben,

<sup>\*1</sup> Generalstab. Moltkes militärische Werke II, 2. Taktischestrategische Aufsätze aus den Jahren 1857 bis 1871. S. 49. Berlin 1900, E. S. Mittler & Sohn.

den Angriff des Feindes in gewählter Stellung abzuwarten, wenn ihn ein solches thatsächlich beherrscht hat, vollauf berechtigt. Wenn es anders kam, so hat eine Reihe von Umständen hierzu mitgewirkt.

Die Verhältnisse, wie sie sich für die Konsöberirten bei Gettysburg entwickelten, sind sehr belehrend für die Schwierigkeit, die ein Fechten aus der Marschtiese heraus mit sich bringt. Daß ein solches uns vermeidlich wurde, ergab sich als eine mittelbare Folge aus der Nothswendigkeit, die Armee aus dem nordwärts gerichteten Vormarsch mit der Front nach Osten zu entwickeln, wozu nur die eine Straße über Cashtown zur Verfügung stand. Wenn daß schon für die beiden Armeekorps Hill und Longstreet geraume Zeit ersorderte, so läßt sich erkennen, daß die Schwierigkeiten, großen Massenheeren plötzlich eine veränderte Marschrichtung zu geben, nicht zu unterschätzen sind. Als es während des Vormarsches der deutschen Ersten und Zweiten Armee



am 11. August 1870 ben Anschein gewann, als ob die von der Saar nach der Mosel\*) zurückweichende französische Rhein = Armee hinter der französischen Nied eine Vertheidigungsstellung zu nehmen beabsichtige, so daß eine Rechtsschwentung der Zweiten Armee aus der Front Falkenberg—Saarunion in Aussicht genommen wurde, berechnete das Oberstommando dieser Armee, daß,

wenn beren Gesammtkräfte zur Entscheidung mitwirken sollten, der 15. August herankommen mußte, so daß erst am 16. und 17. hätte geschlagen werden können. Die deutsche Maas= und Dritte Armee besanden sich am 25. August 1870 in der allgemeinen Linie westlich Berdun—Bitry,\*\*) Front nach Westen, als ihr Rechtsabmarsch gegen die an der belgischen Grenze entlangrückende Armee Mac Mahons ersorderslich wurde. Die Deutschen konnten erst am 28. durchweg die Richtung nach Norden ausnehmen und waren nicht vor dem 30. mit ihren Hauptkräften in der Front Beaumont—Stonne zum Schlagen vers

<sup>\*</sup> Bergl, nebenftehende Tertiftige.

<sup>\*\*</sup> Bergl. Tertifine 3. 141.

einigt. Dieses Schwergewicht, mit dem die Masse sich in den Heeress bewegungen zur Geltung bringt, läßt den Vortheil klar hervortreten, der selbst einer schwächeren Armee erwächst, wenn es ihr gelingt, dem Gegner die Flanke abzugewinnen.

Immerhin ist eine in breiter Front marschirende Armee einer solchen plötzlich an sie herantretenden Nothwendigkeit einer Frontveränderung besser gewachsen als eine in enger Anhäusung besindliche, wie die konföderirte bei Chambersburg. Sie war hier veranlaßt durch

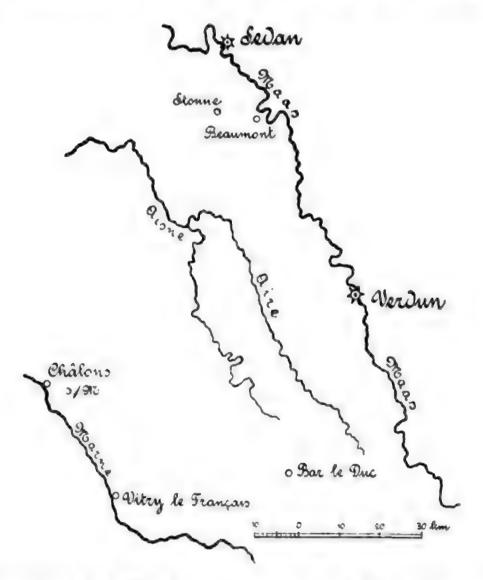

die Gewohnheit des Biwafirens und durch die Abhängigkeit von den in Chambersburg angehäuften Magazinen. Die Schwierigkeiten, eine stärkere Truppenmacht aus der Versammlung nach der Flanke abmarschiren zu lassen, namentlich, wenn nur eine einzige brauchbare Straße zur Versügung steht, trat am 10. Juni 1807 für Napoleon sehr deutlich hervor.\*) Mit fünf Armeekorps und sieben Kavallerie-Divisionen, etwa

<sup>\*1</sup> Bergl. Tertiftige S. 142.

140 000 Mann, war er am 9. Juni über die Passarge gegen die bei Guttstadt besindliche, etwas über 70 000 Mann zählende russische Hauptmacht vorgebrochen. Die Russen hatten sich dem Stoße dieser überlegenen Masse durch einen Abmarsch auf dem rechten Alle-User in eine verschanzte Stellung bei Heilsberg entzogen. Der Kaiser marschirte daher am 10. Juni aus seiner Versammlung westlich Guttstadt auf dem linken Alle-User über Launau ab. Seine Spitze stieß an



Derlusten abgewiesen. Der 11. verging dann mit dem Aufschließen der Armee und mit ihrer Entwickelung in der Front Launau—Reimers-walde—Großendorf gegenüber der rufsischen Stellung auf dem linken Alle-User zu einem für den 12. geplanten Angriff, dem sich die Russen wiederum entzogen. Gewiß wäre der Kückschlag vom 10. zu verz meiden gewesen, wenn das an der Tete der französischen Armee be-

findliche Korps Soult mit größerer Vorsicht versahren wäre und nicht in dem Glauben, es handle sich nur darum, einem weichenden Gegner nahe aufzubleiben, unvermuthet gegen die russischen Berschanzungen augeprallt wäre, aber diese Verhältnisse entsprangen doch auch wieder der Nothwendigkeit, mit dem Gegner Fühlung zu halten. Da ausgedehnte Baldungen den Lauf der Alle auf deren linkem Ufer begleiten, stand zunächst nur die eine Straße über Launau zur Verfügung, da eine von Wolfsdorf über Freimartt angesetzte Nebenkolonne erst Zeit gebraucht hätte, um mit der über Launau dem Feinde unmittelbar nachdrängenden in eine Höhe zu gelangen; vollends die südlich der Straße Wolfsdorf—Guttstadt, Front gegen die Alle, stehenden Korps konnten am 10., um in die neue Richtung zu gelangen, nicht viel mehr als einen Frontwechsel nach Norden aussiühren.

Tritt am ersten Schlachttage von Gettysburg für bie von Chambersburg anrückende Hauptkolonne der konföderirten Armee die Schwierigkeit der Entwickelung aus der Marschtiefe flar hervor, so haben doch noch andere Umstände mitgewirft, Lee die Führung zu Das zögernde Verhalten der Division Heth ist wohl mit dadurch zu erklären, daß ihr Kührer zunächst nicht erkannte, daß ihm anfänglich nur Kavallerie gegenüberstand. Eine solche Täuschung bei einer von Kavallerie besetzten Dertlichkeit ist für die Zukunft bei der jegigen Tragweite der Feuerwaffen noch weit eher zu befürchten, und man wird oft nur durch Herumgreifen mit Kavalleriepatrouillen feststellen können, ob sich Jufanterie oder Kavallerie in dem betreffenden Orte befindet. General Beth aber hatte feinen einzigen Kavalleristen zu seiner Verfügung, und es erscheint begreiflich, daß er in seiner Bereinzelung nicht rafcher zugriff. Das Gleiche gilt jedoch nicht von den Generalen Sill und Ewell. Der Nachtheil, der sich für das Gros der konföderirten Armee aus dem Anmarsch in nur einer Kolonne ergab, murde im Verlaufe des Gefechts durch das rechtzeitige Gingreifen des Korps Ewell von Norden her ausgeglichen. Diese günstige Lage blieb aber unbenutt. Trot des ausdrücklichen Befehls Lees. der die Bedeutung der Höhen südlich Gettnsburg erkannte, geschah nichts, um ihre schleunige Besitnahme zu sichern. wannen die Köderirten die Zeit, sich ordnungsmäßig auf den Höhen festzusegen. Der Grund Dieser Berfäumniß auf Seiten ber konföderirten Generale ist wohl hauptsächlich barin zu suchen, daß ihre Truppen nach Abschluß einer Gesechtshandlung die Ordnung nicht ichnell genug wiedergewannen, daß fie überhaupt tein Gefecht ohne vorherige Entwickelung auf der Grundlinie, wie sie unsere Vorschrifterr jür das Begegnungsgesecht ausdrücklich verwersen, durchzusühren im Stande waren. Die Erkenntniß der Bedingungen des Begegnungstampses und die ersorderliche Selbstthätigkeit hat den konsöderinen Korpssührern ossendar gesehlt. Es erscheint allerdings versehlt, das Begegnungsgesecht als eine Erscheinung neuzeitiger Kriege zu bezeichnen oder gar in Erinnerung unserer Ersolge von 1866 und 1870 als eine spezissisch preußisch-deutsche Kampsart zu preisen, wie es wohl geschehen ist; es ist stets dort zur Anwendung gelangt, wo eine thätige Führung sich der Tragweite ihrer Entschlüsse bewußt gewesen ist. Schon Friedrich der Große klagt sich selbst an, daß er bei Mollwiz keine Begegnungsschlacht geschlagen, sondern dem Feinde die Zeit gelassen habe, seinen Ausmarsch zu vollenden, er meistert diese Kampsart bei Liegniz in vollendeter Weise, Napoleon bei Jena, Davout an demselben Tage bei Auerstädt schlagen Begegnungsschlachten.

Mit Recht ist daher neuerdings davor gewarnt worden,\*) dieser Gesechtssorm eine übertriebene Bedeutung beizulegen, und dargelegt, wie die Sucht, dem Gegner in der Entwickelung vorauszueilen, bei unseren Friedensmanövern gar oft zu einem übertriebenen Hasten und dadurch leicht zum Gegentheil von dem sührt, was die Führung eigentlich beabsichtigte. Hier, bei Gettysburg, hätte jedoch bei den Konsöderirten der Kampf völlig den Charafter des Begegnungsgesechts wahren müssen, wenn der Ersolg des Tages ein dauernder bleiben sollte. Ihre Taktik aber versagte ebenso an diesem Tage wie bei den vereinzelten Angriffen der solgenden.

Diese Angriffe scheiterten zwar an Reibungen, wie sie so manche Angriffsschlacht auch europäischer Heere gezeitigt hat. Fehlende Einsheitlichkeit, Täuschungen über die Niederkämpfung der feindlichen Artillerie, Durchführung des Artilleriekampfes und des Infanteries angriffs als isolirte Akte, haben sich hier schwer gerächt. Im Ganzen aber läßt die Schlacht bei Gettysburg erkennen, daß bei aller Hingabe, die in dieser braven Armee von Nordvirginien sebte, sie der Aufgabe, einen Angriff in offenem Gelände unter schärfstem seindlichen Feuer durchzusühren, doch nicht gewachsen war. Ihr sehlte die langjährige Manöverschulung, die anerzogene Selbständigkeit der Führer. Der offensive Geist läßt sich in einem Heere nicht plöslich schaffen, er bildet das Erbtheil jahrzehntelanger Friedensarbeit, er gedeiht nur auf dem Boden ruhmvoller Traditionen. Nur der erzieherischen Größe eines

<sup>\*)</sup> Didhuth, Handbuch ber Truppenführung im Kriege. Verlin 1901. E. S. Mittler & Sohn.

Friedrich war es zu danken, wenn sein Heer bei Brag drei Angrisse hintereinander siegreich durchzusühren im Stande war. Was ihm an erzieherischer Begadung sehlte, das ersetzte Napoleon durch die dämonische Kraft seines Wesens, das den französischen Clan zu vollster Gestung brachte. Der offensive Geist in diesem Heere hat den Kaiser lange überdauert, er tritt noch bei Magenta 1859 und noch 1870 bei den glänzenden Offensivstößen in der Schlacht bei Wörth hervor. Wenn aber Lees Armee bei anerkannt tüchtiger Führung, trotz mancher hervorragenden Leistungen, und wiewohl sie nach und nach sast völlig den Charakter eines stehenden Heeres angenommen hatte, nicht eigentlich zum tattischen Angriss befähigt war, so ist ersichtlich, daß eine milizartige Armee dazu überhaupt nicht besähigt und, weil im Kriege ohne taktischen Angriss kein entscheidender Ersolg zu erzielen ist, sonach ein Kriegswertzeug im vollen Sinne nicht sein kann.

Lee sette am britten Tage, nachdem er ben Angriff burch eine Maffenentfaltung feiner Artillerie vorbereitet hatte, in Geftalt ber Division Bickett seine lette Reserve ein. Er folgte darin nur bem beften der zu seiner Zeit vorhandenen Beispiele, demjenigen Rapoleons. Bar Lee in richtiger Erkenntniß ber immerhin beschränkten Leiftungsfähigkeit seiner Truppen ursprünglich nicht geneigt, eine Angriffsschlacht zu schlagen, so nahm er hier doch die Lage, wie er sie einmal fand, suchte ihr die beste Seite abzugewinnen und rang mit äußerster Kraft nach bem Siege, solange sich noch eine entfernte Anssicht bot, ihn zu gewinnen. Berlockend genug erscheint in der That ber Siegespreis im Hinblid auf die schweren inneren Erschütterungen, die bald nach der Schlacht und trot ihres für ihn glücklichen Ausganges ber Norden Der entscheidende Wendepunkt des Krieges war gedurchmachte. fommen, das empfand man auf beiben Seiten. Aus biefem Grunde tam auch ein Herausmanövriren der Föberirten aus ihrer Stellung durch eine Bewegung auf Tanentown, wie Meade es am Abend des zweiten Schlachttages wirklich befürchtet hat, für Die Konföderirten Gur fie galten die Worte von Clausewit: nicht ernfthaft in Betracht. "Dier an dieser Stelle, in dieser Stunde ben Begner zu überwinden, ift die Absicht, in welche ber ganze Kriegsplan mit allen feinen Faben zusammenläuft, alle entfernten Hoffnungen und dunklen Borftellungen von der Bufunft sich zusammenfinden; es tritt bas Schicksal vor uns hin, um die Antwort auf die dreifte Frage zu geben."\*)

<sup>\*;</sup> Bom Kriege, 4. Buch, 10. Kap. Die Hauptschlacht, Fortsetzung, Wirlung bes Sieges.

v. Frentag. Voringhoven, Studien über Rriegführung. II.

Es war nicht die Schuld des konföderirten Feldherrn, wenn die Schulung seiner Untersührer und seiner Truppen nicht ausreichte, den Sieg zu erringen. Von Stund an entschied er sich, durch die Macht der Verhältnisse gezwungen, für ein System rein defensiver Kriegsührung, das er mit den Worten begründete: "Wir können durch offensive Schlachten nimmer Frieden machen, das sehe ich; je mehr wir siegen, desto mehr schüren wir den Haß in diesem Vürgerkriege; deshalb besichränke ich mich, soviel es geht, auf die Vertheidigung und schone meine Leute."\*)

Wie anders erscheint nach Gettysburg der Unterliegende als der Sieger. Dieser wagt taum an ben Erfolg zu glauben; das Berfahren Meades nach Gettysburg gemahnt unwillfürlich an dasjenige Dauns nach der Schlacht bei Kolin; bier wie dort flößt der überwundene Remd mehr als Achtung, er flößt Furcht ein. Zweifel in die Leiftungs= fähigkeit seines Beeres sind es sodann gewesen, die Dleade nicht zu einer thätigen Verfolgung gelangen ließen. Die inneren Verhältniffe ber Armee waren allerdings wenig erfreulich, und die Stellung bes aus der Reihe der Korpsführer plötlich an die Spite des Heeres gestellten Generals war sicherlich keine leichte, benn bei aller ihm nicht abzusprechenden Tüchtigkeit war er doch durchaus keine überragende Personlichteit. Die Zurückhaltung, die er anfänglich bei Gettysburg zeigte, wo er, statt selbst alsbald nach seiner gefährdeten linken Flügel= gruppe zu eilen, Sancod auf bas Gefechtsfeld entsendet, erinnert an bas Berhalten Die Clellans mahrend des Halbinselfeldzuges. Beweis, daß diesen nordstaatlichen Generalen die rechte friegerische Leidenschaft denn doch gefehlt hat. Sie thaten im Felde höchstens ruhig ihre Pflicht, wie auch ein sonstiges Geschäft es verlangt, betrieben den Krieg wie ein großes staatliches Unternehmen. Echt soldatische Berfönlichfeiten aber waren sie nicht, Heldenhaftes haftete ihnen nicht an. ihrem Gegner aber sollte sich in vollem Mage bewähren, was Rante über den Admiral Coligny fagt: "Er gehört zu den tiefen nachhaltigen Naturen, deren Mannhaftigfeit im Unglud wächst."\*\*)

Gebrudt in der Königlichen Sofbuchdruderei von G. G. Mittler & Cohn, Berlin SW.12, Rochftrage 68-71.

3

<sup>\*:</sup> Scheibert, Bürgerfrieg.

<sup>\*\*</sup> Französische Geschichte I.

2.70 Cap Cad

# Shizze Des Ariegsschamplatzes im Secessionskriege

1:11704 000

| 80<br>E | -1- | 0 | 90  | 100 1 | 50  | 200 | 230 | 300    | 350 engl. | Merlen |
|---------|-----|---|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----------|--------|
| 100     | 30  | C | 100 | 200   | 300 | 34( | 10  | 500 km |           |        |

Grenze der Einzelstaaten

Sisenbahnen

| Noassachusetts | 96. Ca. | Eedentet | Thord - Caralina |
|----------------|---------|----------|------------------|
| 95ew-9fork     | 5. Ca.  | 39       | Süd n            |
| 9ben - Jersey  | Ga.     | 59       | Georgia          |
| Delaware       | Fla.    | W        | Florida          |
| Maryland       | al.     | 77       | Alabama          |
| Gennsylvania   | 910100. | 97       | Missisippi       |
| Michigan       | La.     | 99       | Louisiana        |
| Toebraska      | Fenn.   | 19       | Terrossee        |
| Illinois       | Xy.     | **       | Kentucky         |
| Virginia       | ark.    | 12       | Arkansas         |

: Der militärisch michtigen Grenzen ohne nmungen, Buchten etc: prd-Grenze vom Atlantischen Ocean bis Cairo ! Mbissisippi \* 1300 km !- Grenze, Küste von Chesapeake-Bay bis Sepitre Florida = 1700 km p- Grenze, Golfküste = 2250 km n Mesten: Mbissisippi von Cairo bis zum if = 1100 km



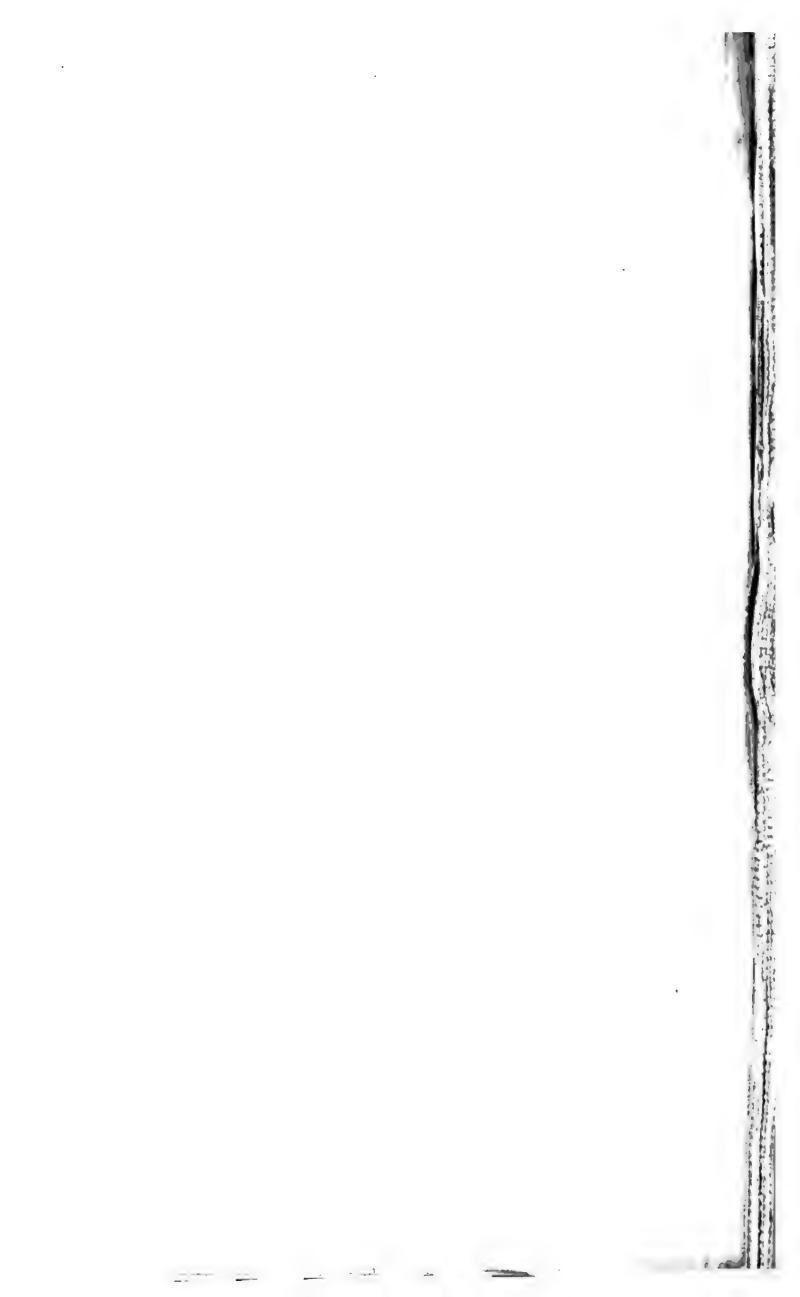



AND THE PROPERTY OF THE PROPER

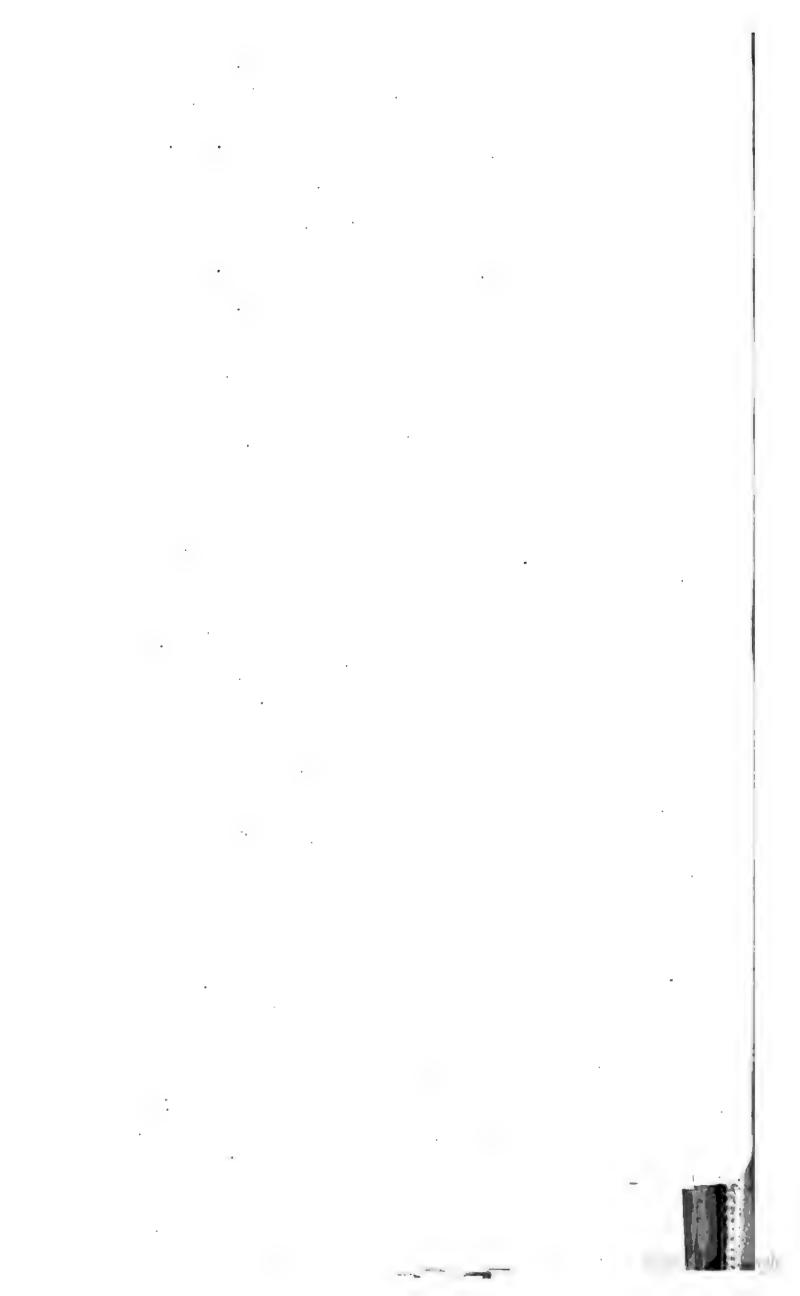

Tellings.

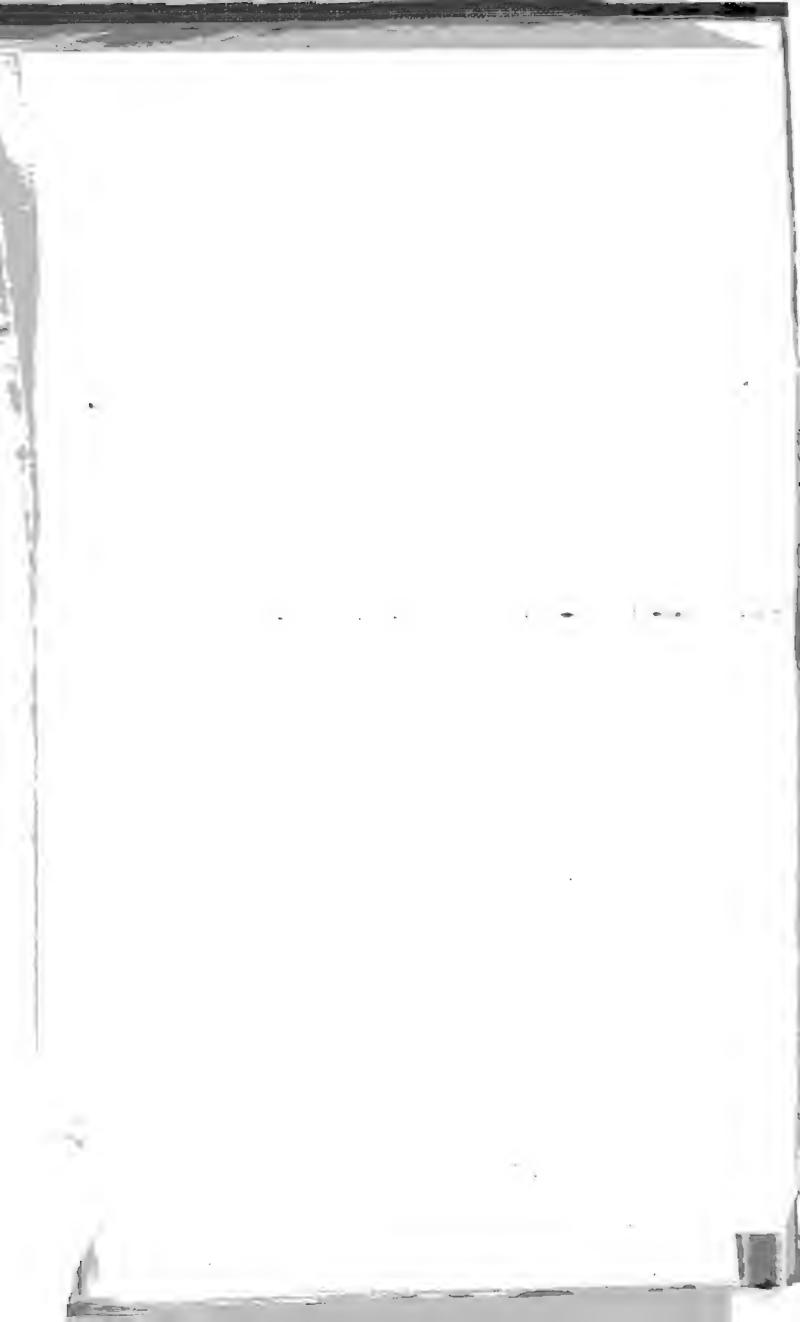

## Skizze 5.

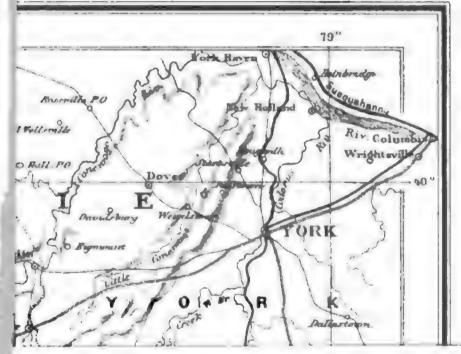

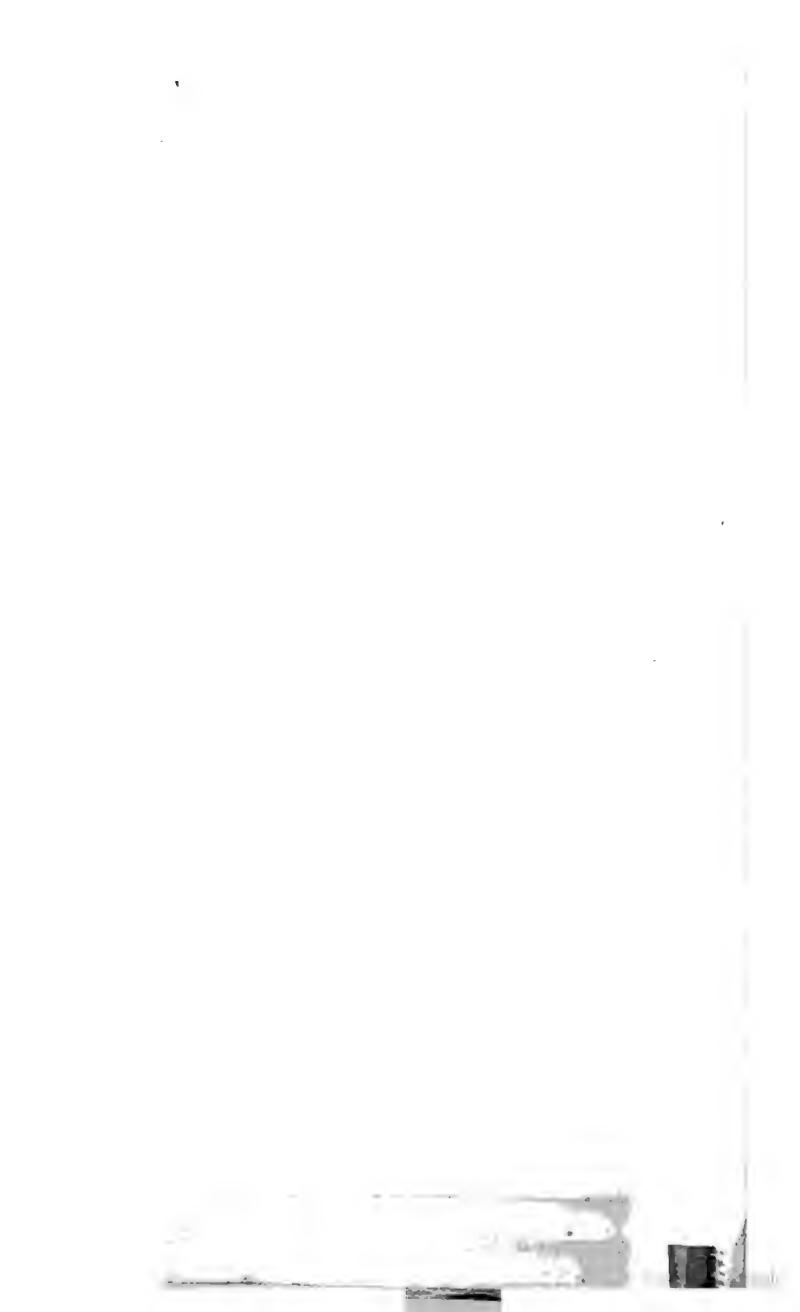

# Studien über Kriegführung

auf Grundlage des

# Nordamerikanischen Sezessionskrieges in Virginien

von

Freiherrn von Frentag-Loringhoven,

Dajor im Großen Generalftabe.



Drittes Heft:

Atlanta, Spottsplvania, Petersburg, Savannah, Das Ende.

Mit neun Tertiftigen und fünf Kartenbeilagen in Steinbrud.

Berlin 1903.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Rouglide Colbuchhandinus Rochftrage 68-71. Alle Rechte aus bem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie bas Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.

E 470 .F89 25 00 25 00

## Dorbemerfung.

Für das vorliegende dritte Heft haben außer den im Vorwort jum erften Befte angeführten Quellen, soweit fie noch für den Schluß des Krieges in Betracht fommen, hauptsächlich die Werte ber Sammlung Scribner: "Campaigns of the civil war" Berwendung gefunden. Unter diefen kommen in Betracht: für die Feldzüge Shermans die vom General Cor verfaßten Banbe IX und X, für die Ereignisse im Shenandoah-Thale ber Band XI von Bond, für die Operationen ber Haupt-Armee in Birginien aber das vortreffliche und mit wirklicher militärischer Sachkenntniß geschriebene Buch von humphrens, bas ben XII. Band ber Sammlung bildet. Der Verfasser war während bes Feldzuges 1864 Chef des Generalftabes ber Potomac-Armee beim General Meade und übernahm zum Schluß bes Krieges bas II. Korps Für die allgemeinen politischen Verhältniffe wurde dieser Armee. ber IV. Band des Werkes von Rhodes: "History of the United States" benutt. Außer den befannten Memoirenwerfen von Grant, Sherman und Sheridan find vielfache Angaben bem Werte von Babeau: "Military History of U. S. Grant" und bem von Long: "Memoirs of R. E. Lee" entnommen sowie auch die Werke von Pollard: "The Lost Cause" und "Lee and his Lieutenants" zu Rathe ge= zogen worden. — Die Schreibweise ber Ortsnamen weicht hier und ba von berjenigen auf ben bem 1. und 2. Befte beigegebenen Stigen Es erflärt sich bieses burch die fehr verschiedene Schreibweise ber amerikanischen Bücher und Karten.

## Inhaltsverzeichniß.

|           | I. Atlanta. 1864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceite |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.        | Vor den großen Schlägen Allgemeine politische und militärische Lage zu Beginn des Jahres 1864. — Kleinere Unternehmungen Anfang 1864. — Grant wird zum Generalissimus der Union ernannt. Sherman übernimmt die Führung der Armee von Chattanooga. — Auftellung der beiderseitigen Streitkräfte im Frühjahr 1864. Grants Feldzugsplan.                                                                                                                          | 1-10  |
| 2.        | Die Konföderirten werden nach und nach genöthigt, ihre Stellungen im Georgischen Sügellande aufzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11-18 |
|           | II. Spottsplvania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1.        | Rämpfe in Nordvirginien. Mai 1864.  Aufstellung der Streitkräfte in Birginien vor Beginn der Operationen. Grants Borbereitungen für den Feldzug. — Kämpfe in der Wilderneß am 5. und 6. Mai. — Kämpfe dei Spottsplvania Court House, 8. bis 19. Mai. — Grant nimmt den Marsch in füdlicher Richtung wieder auf, Lee rückt nach Hanover Junction. — Butlers Borgehen am James. Streifzug Sheridans gegen Richmond. — Kämpfe am Totopotomon und bei Cold Harbor. | 1952  |
| 2.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52-69 |
|           | III. Petersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <b>3.</b> | Von Cold Harbor bis Petersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69-77 |
| 2.        | Creignisse im nördlichen Virginien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77—82 |

|            |                                                                                                                                                                                   | Seile     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> . | Die Belagerung von Petersburg, Juli bis Ottober 1864.  Die große Mine. Gedrückte Stimmung im Norden. — Demonstrationen gegen Richmond und Unternehmungen im Süden von Betersburg. | 83— 91    |
| 4.         | Sheridans Operationen im Shenandoah-Thale                                                                                                                                         | 91- 96    |
| Б.         | Betrachtungen                                                                                                                                                                     | 96-108    |
|            | IV. Savannaß.                                                                                                                                                                     |           |
| Į.         | Operationen in Cennessee                                                                                                                                                          | 108—111   |
| 2.         | Sherman marschirt an die See                                                                                                                                                      | 112—121   |
| ٠          | werden von den Konföderirten geräumt. — Sherman marschirt von Savannah nordwärts.                                                                                                 |           |
| 3.         | Der Winter 3864/3865 in Dieginien                                                                                                                                                 | 122—125   |
|            | V. Das Ende.                                                                                                                                                                      |           |
| 1.         | Entscheidungstämpse bei Petersburg                                                                                                                                                | 125—131   |
| 2.         | Rudzug Cees und Waffenftredung der tonföderirten Armeen                                                                                                                           | 131 - 136 |
| 3.         | Betrachtungen                                                                                                                                                                     | 137—142   |
|            | Solupwort                                                                                                                                                                         | 142145    |

### I. Atlanta. 1864.

#### 1. Dor den großen Schlägen.

Allgemeine politische und militärische Lage zu Beginn bes Jahres 1864.

Die Erfolge von Bicksburg, Gettysburg und Chattanooga\*) hatten die Zuversicht im Norden gehoben. Die gemäßigten Demokraten, die noch jetzt für eine Beendigung des Bürgerkrieges auf dem Wege der Unterhandlungen eintraten, verloren dadurch mehr und mehr die Ausssicht, mit ihren Anträgen durchzudringen; die herrschende Partei stellte vielmehr, entsprechend der Größe der gebrachten Opfer, jetzt ihre Forsberungen nur um so höher. Der frühere Standpunkt, daß die sezessionistischen Staaten, wenn auch mit Gewalt der Wassen, lediglich zur Union zurückzusühren seien, wurde aufgegeben, und der Krieg nahm vollsständig den Charafter eines Unterjochungskrieges an. Jeder Bermitteslungss, Wassenstillstandss oder Friedensvorschlag wurde vom Kongreß ausdrücklich als unzulässig erklärt, solange noch ein "Rebell" gegen die Union in Wassen stand.

Dadurch aber war für den Süden jede Nachgiebigkeit ausgeschlossen. Dieser brauchte freilich noch keineswegs an seiner Sache zu verzweiseln. Iwar hatte er an Menschenzahl, Machtmitteln und Hülfsquellen aller Art starke Einbuße erlitten, aber noch verfügte er über ein ausehnliches Gebiet, noch tropten die Küstenplätze Mobile, Savannah, Charleston und Wilmington den Angriffen der seindlichen Flotte, noch war vor Allem die moralische Kraft der konföderirten Heere ungebrochen. Für sie aber gab es jetzt nur die Losung: Sieg oder Untergang; und da diese Losung Jedermann deutlich vor Augen stand, wirkte sie in den zusammengeschmolzenen Heerhausen mit jener düster erhabenen Macht.

<sup>\*)</sup> Bergl. Seft II, S. 53, 118, 56.

v. Frentag-Loringhoven, Studien über Ariegführung. III.

wie sie nur der Kampf um Sein oder Richtsein zeitigt. Ohne das Bertrauen, Webenistein der eigenen inneren Ueberlegenheit, ohne das Bertrauen, mit dem Volk und Heer des Südens zu seinen kriegserprobten Führern aufsahen, hätte der Versuch für aussichtslos gelten müssen, mit weniger als der Hälfte der Streitmacht, über die der Norden gebot, das Feld zu halten.

#### Rleinere Unternehmungen Anfang 1864.\*)

Um den unthätig vor Charleston liegenden Truppen des Generals Gillmore\*\*) Beschäftigung zu geben, Florida von der Sezession abstrünnig zu machen und Neger für die farbigen Regimenter des Nordens anzuwerben, ging Ansang Februar eine Division des Belagerungskorps unter General Seymour von Port Royal ab. Die Landung und Festssetzung bei Jacksonville gelang, der Bersuch eines Borstoßes nach Tallashassee, der Hauptstadt des Staates Florida, scheiterte jedoch gänzlich, da der konföderirte General Beauregard mit Hülfe der Eisenbahn rechtzeitig Truppen von Charleston herangeführt hatte. So mußten sich die Föderirten darauf beschränken, Jacksonville besetzt zu behalten.

Gleichfalls im Februar unternahm General Sherman mit 20 000 Mann von Bidsburg aus eine Expedition nach bem Staate Alabama, wobei ein 10 000 Reiter zählendes Kavallerieforps unter General Smith, das von Memphis seinen Weg quer durch den Staat Mississippi nahm, mitzuwirken hatte Die Unternehmung galt in erfter Linie dem Gisenbahnknotenpunkt Meridian. Durch baselbst vorzunehmende gründ= liche Zerstörungen sollte der Gegner der Möglichkeit beraubt werden, aus seinen westlichen Staaten Truppenverschiebungen nach Atlanta zu vorzunehmen. Rebenbei war es auf einen Rachezug gegen den konföderirten Parteigänger Forrest, \*\*\*) dessen fühne Raids dem Norden bereits viel Schaden zugefügt hatten, abgesehen. Die erftgenannte Absicht gelang durchaus. Der in den Staaten Mississippi und Alabama befehligende tonföderirte General Polt+) fah fich außer Stande, mit feinen unterlegenen Streitfräften Sherman am Bordringen bis Meridian zu ver= hindern, dagegen wußte Forrest, tropbem er über kaum halb so viel Reiter verfügte als Smith, diesem erfolgreich zu begegnen und ihn vom oberen Tombigbee in der Richtung auf Memphis zurudzuwerfen. Da der föderirte Reiterführer versagte und die feindlichen Parteigänger

<sup>\*)</sup> Bergl. Stizze 1. — \*\*) Bergl. Heft II, S. 133. — \*\*\*) Bergl. Heft II, S. 54. — †) Bor dem Bürgerfriege Bischof des Staates Louisiana.

jeine Verbindungen gefährdeten, fand sich Sherman bewogen, ebenfalls nach Vicksburg zurückzufehren.

Mit dem Unternehmen Shermans hatte ein foldes gegen Mobile Admiral Faragut war beauftragt worden, zusammenfallen sollen. Truppen bes Generals Banks in New Orleans an Bord zu nehmen und die Einfahrt in den Tombigbee- und Alabama-Fluß zu erzwingen. Man hoffte berart eine zweite fürzere Berbindungslinie nach ber Gee für ein weiteres Vorschreiten von Chattanooga über Atlanta nach Georgia zu gewinnen. Gleichzeitig war General Thomas angewiesen worden, die ihm bei Dalton gegenüberstehende konföderirte Armee durch Demonstrationen festzuhalten und an Entsendungen nach Alabama zu verhindern. Diese Rebenunternehmungen des Shermanschen Zuges hatten feinen Erfolg und tamen nicht über die erste Einleitung hinaus. Dafür nahmen die Konföderirten für die in den Staaten Miffissippi und Alabama angerichteten Berheerungen Rache, indem Forrest mit mehreren tausend Reitern in das westliche Tennessee und Kentucky einfiel und bis an die Einmündung des Tennessee in den Ohio vorstieß. mobilen Kolonnen plünderten zu Anfang April das ganze Gebiet zwischen dem unteren Tennessee und dem Mississppi aus. Der Krieg hatte hier im Besten, wie das im Besen eines langwierigen Barteigänger= frieges liegt, einen immer graufameren Charafter angenommen. Nach= dem ihm noch die Einnahme eines Forts am Mississippi gelungen war, fah fich Forrest zulett genöthigt, vor überlegenen feindlichen Streitfräften nach Süden auszuweichen. Seine Erfolge konnten der Natur ber Sache nach feine dauernden fein, immerhin gaben die Konföderirten durch diese Büge ein fräftiges Zeichen ihres ungebrochenen Muthes im Westen des ausgedehnten Kriegsschauplates. Auch an einer anderen Stelle follte ihnen bort noch einmal bas Blud gunftig fein.

General Banks unternahm von New Orleans aus im März einen Jug nach dem Red River, wobei zwei Divisionen Shermans von Bicksburg aus und General Steele, der 20000 Mann in Artansas besehligte, mitwirfen sollten. Der Bersuch, diese getrennten Kolonnen zu einem einheitlichen Handeln gegen die weit unterlegenen Kräfte der westlich des Mississpippi besehligenden konföderirten Generale Price und Kirby Smith zu bringen, mißlang gänzlich und endete mit der Rückfehr der Unionstruppen nach den Ausgangspunkten ihrer Besivegungen.

Der Stillftand in den Operationen auf dem öftlichen Kriegeichauplate\*) war dieses Mal infolge des ungewöhnlich harten Winters noch mehr ausgeprägt als sonst. Er wurde nur von wenigen Unter nehmungen ohne besondere Tragweite unterbrochen. Gin Streifzug ben ber tonföderirte Oberft Roffer Ende Januar vom Shenandoab-Thale aus nach Westvirginien gegen die Baltimore-Ohio-Bahn unternahm, scheiterte an der Wachsamkeit ber foberirten Bahnschuttruppen. Chenso wenig hatte ein Angriff der fonfoderirten Division Bidett gegen die Besatung von New-Berne in Nordcarolina Erfolg, dagegen gelang es im April dem konföderirten General Hofe, mit feiner Division sich in den Besitz von Plymouth zu feten und badurch zeit: weilig die Herrschaft über den Albemarle-Sund gurudzugewinnen. Bu Anfang März wurde die Kavallerie der Potomac-Armee im Rucken Lees thätig. Durch eine Demonstration Meades gegen Lees linken Flügel westlich Orange C. H. gelang es General Kilpatrick, mehreren tausend Reitern über Fredericksburg bis in die Wegend von Richmond vorzustoßen und die Bahn von dort nach Gordonsville mehr-Ein gegen bas nur schwach besetzte Richmond fach zu unterbrechen. versuchter Handstreich, bei dem Oberst Dahlgren, der hier den Tod fand, bis in die nächste Rähe der konföderirten Hauptstadt vordrang, mißlang jedoch. Ein gleichzeitig erfolgtes Vorgehen ber Föderirten\*\*) auf der Birginischen Salbinsel tam am Chicahominn zum Stehen, und Kilpatrick, dem Stuart den Rückweg zur Potomac-Armee verlegt hatte. sah sich genöthigt, nach Williamsburg auszuweichen. Dier fand er Unschluß an die auf der Halbinsel stehenden Truppen. Wie die im Borjahre abgesprengten föderirten Reiter-Regimenter, \*\*\*) wurden auch biefe alsdann wieder auf dem Wafferwege zur Armee zurudgeschafft.

Grant wird zum Generalissimus der Union ernannt. Sherman übernimmt die Führung der Armee von Chattanoogs

Wenn auch in den westlichen Sezessionsstaaten die Konföderirten ihre Sache noch nicht verloren gaben, so hatte doch hier der Norden im Vorjahre unter Grants Führung greifbare Ersolge erzielt während auf dem östlichen Kriegsschauplatze trop Gettysburg die Dinge im Wesentlichen beim Alten geblieben waren. Der Beginn des Jahres 1864 aber zeigte westlich wie östlich der Alleghanies ein Wiederausselben der alten Fehler unionistischer Kriegsührung, ein Haschen nach Einzel

<sup>\*)</sup> Bergl. Stizze 2. — \*\*) Bergl. Heft II, S. 132. — \*\*\*) Bergl. Heft II, S. 59.

erfolgen unter Zersplitterung ber Kräfte. Ging es so weiter, bann ließ sich trot ber jett fast dreifach überlegenen Streiterzahl des Nordens bas Ende bes nun ichon drei Jahre wüthenden Bürgerfrieges nicht absehen. Bor Allem fehlte auf dem Hauptentscheidungsfelde ein Führer, ber im Stande war, sich mit Lee zu meffen. Unter diesen Umftanden richtete sich die Aufmertsamfeit des Präsidenten Lincoln auf Grant, ben Sieger von Bicksburg, ben er Ende März 1864 nach Washington berief und ihm unter dem Titel eines Generalleutnants die gesammten Streitfräfte der Union mit fehr viel ausgedehnteren Bollmachten, als fie bisher einer der nordstaatlichen Generale besessen hatte, unterstellte. Halled\*) verlor den maßgebenden Einfluß auf die Leitung des Rrieges, blieb jedoch dem Präsidenten als militärischer Berather auch fernerhin beigeordnet. Das Kommando über die Armee bei Chatta= nooga wurde gleichzeitig Grants befähigstem Untersührer, General Sherman, anvertraut. Damit waren die rechten Männer auf den rechten Blat gestellt, bas Busammenwirfen ber foberirten Streitfrafte gegen ein gemeinsames Biel ichien endlich gewährleiftet.

Ulvsses Simpson Grant wurde 1822 im Staate Ohio als Sohn eines Farmers und Lederfabrikanten geboren. Nach Beendigung seiner Lehrzeit aus der Militärakademie zu Westpoint trat er bei der Infanterie ein, in der er dis zum Kapitän aufrückte. Im mexikanischen Feldzuge fand er Gelegenheit, sich auszuzeichnen, verließ aber bereits im Jahre 1854 den Dienst. Er lebte seitdem in verschiedenen Berufszweigen in dürfztigen Verhältnissen. Zulest war er im Geschäft seines Baters, der inzwischen nach dem Staate Illinois verzogen war, thätig. Der Ausbruch des Bürgerkrieges brachte ihn dann rasch in höhere Stellungen, in denen er sich bei Shiloh,\*\*) Vicksburg\*\*\*) und Chattanooga†) begründeten Kriegsruhm erwarb.

Grant ist eine kalte, zähe, durch und durch nüchterne und praktische Ratur, von einer unbeugsamen Energie des Willens. Seine Beharrs lichkeit und die Rücksichtslosigkeit, die er überall für den Einsatz von Menschenleben, vor Allem dem der Neger, trotzem der Norden vorsgab, für ihre Besreiung zu sechten, zur Schau trug, sind es hauptsächlich, die ihn als den Mann erscheinen ließen, den die Lage sorderte. Das amerikanische Bolk thut Recht, wenn es ihm ein Hauptverdienst an der Erhaltung der Union zuweist, und doch ist Grant nicht eigentlich

<sup>\*)</sup> Bergl. Heft I, S. 93. — \*\*) Bergl. Heft I, S. 34. - · \*\*\*) Bergl. Heft II, S. 53. — †) Bergl. Heft II, S. 56.

unter die großen Männer zu zählen. Hierzu fehlten ihm nicht nur die Gaben des Verstandes, sondern vor Allem diejenigen des Gemuths. Er hatte in Weftpoint nicht zu ben begabteren Schülern gehört. republikanische General erinnert nach dieser Richtung unwillfürlich an Wellington, von dem Beinrich v. Treitschfe fagt: "Wer hatte biesem langfam faffenden Anaben einen Weltruhm geweisfagt . . . ? \*\* Gemeinsam auch ift diesen beiden Bertretern der angelfächfischen Raffe, jo verschieden der englische Hochtory und der aus kleinen Berhältnissen hervorgegangene Mann bes amerikanischen Westens auch sonst erscheinen bas kalte, in sich abgeschloffene Wefen, die Art, wie sie unbedingte Unterordnung von ihren Untergebenen heischen. Die Gerechtiakeit aber erfordert es, anzuerkennen, daß sich Grant nur durch sachliche Rücksichten leiten ließ, und daß, wie er in unteren Stellungen cs stets verschmäht hatte, die Gunft der Machthaber in Washington zu suchen, sich auch jetzt gleichgültig gegen die Huldigungen der Menge erwies, die ihm schon vor Antritt seines hohen Amts auf der Fahrt nach Washington dargebracht wurden. Gerade weil er sich des eigenen Werthes mohl bewußt war, verschmähte er es, die Rolle eines Bope \*\*) zu spielen.

Es ift unbeftreitbar ein großes Verdienst Grants, daß er von Anfang an die Nothwendigfeit einer offensiven Kriegführung ber Union betonte. Freilich verfügte er über nahezu unbegrenzte personelle und materielle Hülfsmittel, und mehr mit brutaler Gewalt als mit Geschick hat er sie angewandt. Bor eine Lage gleich derjenigen Lees gestellt, batte Grant unzweifelhaft verfagt, und alle Bersuche, die von feinen Unhängern gemacht worden find, ihn für einen großen Feldherrn auszugeben, erscheinen verfehlt. Sie verdanken, wie das Werk Badeaus, \*\*\* eines Adjutanten Grants, ihren Ursprung augenscheinlich dem Bestreben. das Feldherrnthum bes späteren Präfidenten ber Union gegen bas drückende Uebergewicht des Nachruhms eines Lee in Schutz zu nehmen. Badeau vergißt in seiner Parteilichkeit stets, daß Lee sich 1864 in Birginien dauernd einer doppelten Ueberlegenheit gegenübergeftellt fab. Bum Lobe Grants muß indeffen hervorgehoben werden, daß ihn mit Sherman, dem, wie zu zeigen sein wird, er es verdanfte, wenn er Lee gegenüber nicht bas Schickfal aller bisherigen Führer ber Potomac-Armee erlitt, und ohne den er mit seinen Mitteln niemals zum

<sup>\*)</sup> Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Leipzig 1882. I, S. 727.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Beft I, S. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> Military history of U. S. Grant, New York 1868 und 1881.

Ziele gelangt wäre, die Bande gegenseitiger Freundschaft und Hoch= achtung dauernd verknüpft haben.

William Tecumseh Sherman hat manches Gemeinsame mit Grant. Er ift gleich diesem ber Inpus bes hartföpfigen Westamerikaners. und gleich ihm kannte er feine schwächenden Anwandlungen von Sumanität. Diefer Bug in feinem Befen aber that feiner inneren Bornehmheit nicht Abbruch, benn er entsprang doch wesentlich ber Gin= ficht, daß in foldem Bürgerfriege, nun die Dinge einmal fo weit gediehen waren, jede Milde nur die Energie des Handelns in verderblicher Weise lähmen konnte. Darum auch hat er selbst auf der Sobe feiner Erfolge niemals aufgehört, das Ende des Krieges herbeizusehnen. Sherman war eine nervösere und weniger verschlossene Ratur wie Grant; sehr lebhaft und reizbar, besaß er nicht die gleiche andauernde Geduld und Willensftarte wie der Oberfelbherr; aber auf den Solbaten, ber die hohe persönliche Tapferkeit des Generals und die große Sorg= falt, die er für sein Wohlergeben zeigte, zu schäten wußte, hatte er größere Ginwirkung. Auch befaß er in höherem Maße die Gabe des Worts, wie er benn überhaupt genialer veranlagt war und über eine bessere Bildung und Erziehung verfügte als Grant. Er entstammte einer alt eingewanderten englischen Familie. 1820 als Sohn eines Richters im Staate Dhio geboren, leiftete er im Gegensatz zu Grant auf der Militärafademie zu Westpoint Vortreffliches. In ber regulären Armee der Bereinigten Staaten gehörte er ber Artillerie an, nahm jedoch bereits im Jahre 1853 seinen Abschied und trat in ein Banthaus in San Francisco ein, bis er 1857 die Leitung ber sogenannten Militar= akademie des Staates Louisiana in Alexandria am Red River über= nahm. Sobald fich biefer Staat für die Sezeffion aussprach, legte er sein Amt nieder und ftellte sich der Union zur Verfügung, die ihm alsbald die Führung eines ihrer neuerrichteten regulären Infanterie-Regimenter anvertraute. Seine hervorragenden Guhrereigenschaften ließen ihn bann rafch zu höheren Stellungen auffteigen.

Als ihm im Frühjahr 1864 zuerst ein selbständiges Armeestommando anvertraut wurde, sehlte es nicht an Stimmen, die trotz seiner unbestrittenen soldatischen Tüchtigkeit an seiner Befähigung für eine so hohe Stellung zweiselten. Bald aber sollte es sich zeigen, daß sich seine glänzenden Eigenschaften unter dem Ansporn einer größeren Berantwortung nur um so schöner entwickelten. Niemals sah man den sonst so reizbaren Mann ruhiger und klarer im Urtheil und Handeln als inmitten großer Gefahren. An ihm bewährten sich die

Worte von Clausewit,\*) daß es gegen die Ersahrung sein würde, zu behaupten, "daß sehr reizdare Gemüther niemals stark, d. h. auch in ihren stärksten Regungen im Gleichgewicht sein könnten. Warum sollte auch das Gefühl für die eigene Würde in ihnen nicht vorhanden sein, da sie in der Regel den edleren Naturen angehören . . . . Wenn Erziehung, Selbstbeobachtung und Lebensersahrung sie früh oder spät das Mittel gelehrt haben, gegen sich selbst auf der Huft ruhenden Gleichgewichts noch dei Zeiten bewußt zu werden, so können auch sie einer großen Seelenstärke fähig sein."

Bei Uebernahme des Oberbefehls bedang fich Grant vom Präsibenten u. A. auch die Befugniß aus, nach seinem Gutdünken die Besetzung der Führerstellen bei den Armeen, auch der Unter ben vielfachen Bersonalveränderungen, die er vorzunehmen. vornahm, ist die Uebertragung des Befehls über das Kavallerieforps der Botomac-Armee an General Sheridan hervorzuheben. Dieser ist als Sohn eines aus Irland eingewanderten Farmers 1831 im Staate Ohio geboren. Er wuchs in dürftigen Verhältniffen auf und tam von ber Militärafademie in Westpoint gur Infanteric. Seine friegerische Schulung erhielt er, gleich Stuart, in ben Indianerfämpfen bes Westens, und es ist, als ob nach Stuarts, zu Beginn des Feldjuges 1864 erfolgendem Tobe die leitende Rolle auf dem Gebiet der Reiterführung im großen Stile auf den gleich ihm noch jugendlichen Ravalleriegeneral der Gegenpartei übergehen sollte. Sheridan hatte fich zu Beginn des Bürgerkrieges auf dem westlichen Kriegsschauplat burch seine organisatorischen Gaben und seinen treffenden taktischen Blick sowohl als Reiterführer wie an der Spite gemischter bände bewährt. Er jollte Grants Bahl vollauf rechtsertigen.

Aufstellung der beiderseitigen Streitfräfte im Frühjahr 1864. Grants Feldzugsplan.

Grant fand bei Uebernahme des Oberbefehls folgende Bertheilung der nordstaatlichen Streitfräfte vor:\*\*)

in Artansas: 18 000 Mann, in Missouri: 10 000 Mann,

<sup>\*)</sup> Bom Kriege. I. Buch, 3. Kapitel.

<sup>\*\*</sup> Nach Badeau, Military history of U. S. Grant. II. Anh. 3. Kap. XV.

- in Tennessee: 185 000 Mann, bavon 100 000 Mann Feld= truppen unter Sherman,
- in Nordvirginien: 120 000 Mann der Potomac-Armee und das IX. Korps Burnside,
- auf der Birginischen Salbinfel: 31 000 Mann unter Butler, in Sübcarolina, hauptjächlich vor Charleston: 10 000 Mann unter Gillmore.
- an den Ruften der Golf-Staaten: 57 000 Mann unter Bants, am oberen Potomac, hauptsächlich bei Harpers Ferry: 26 000 Mann unter Sigel,

in und um Washington: 29 000 Mann,

in Virginien und Nordcarolina: 16 000 Mann

und in verschiedenen Staaten vertheilt: 32 000 Mann Besatungstruppen.

Im Ganzen verfügte sonach die Union Ende April 1864 über 534 000 Mann.

Diesen konnte ber Süden zu bemselben Zeitpunkt nicht mehr als 243 000 Mann entgegenstellen, die in folgender Beise vertheilt waren:

westlich des Mississippi: 35 000 Mann,

am Mississippi und in Louisiana: 18 000 Mann,

am Golf: 9000 Mann,

in Südcarolina und Georgien: 30 000 Mann,

Besatzungstruppen in Nordcarolina und in Richmond: 28 000 Mann,

in Nordvirginien unter Lees unmittelbarem Befehl: 54 000 Mann.

in Westvirginien: 7000 Mann,

im öftlichen Tennessee: 18 000 Mann,

die Armee Johnstons unter Longstreet bei Dalton: 44 000 Mann.

Grant trug alsbald Sorge, mit der bisherigen Zersplitterung der föderirten Streitfräfte ein Ende zu machen und durch die Auf= stellung von weiteren 200 000 Mann, die er vom Bräfidenten forderte, sowie durch Heranziehung zahlreicher überflüssiger Besatungen sich für den bevorstehenden Entscheidungstampf Ersat für die unausbleiblichen Berlufte und damit ein dauerndes Uebergewicht über die Wegner zu Er nahm am 26. April sein Hauptquartier in Culpeper bei der Potomac=Armee. Seiner unmittelbaren Leitung follten die= jenigen Truppen unterstehen, die auf dem eigentlichen Kampfentscheidungssfelde in Birginien mitzuwirken bestimmt waren: die Botomac-Armee unter Meade, das IX. Korps unter Burnside, dem gewissermaßen die Rolle einer Reserve der Potomac-Armee zugedacht war, und die sosgenannte Armee des James, die Butler unterstellten Truppen auf der Birginischen Halbinsel, die in Fort Monroe ihre Operationsbasis hatten.

Die Hauptoperation dieser drei Beerestörper, die konzentrisch gegen Richmond gedacht war, sollte wirksam durch eine Offensive Shermans unterstützt werden. Dieser hatte mit den bei Chattanoga verfügbaren Streitfräften Johnston über Atlanta zuruckzuwerfen, während gleichzeitig General Crook mit Kavallerie von Westvirginien aus die Verbindungen zwischen den beiden feindlichen Hauptgruppen unterbrechen und General Sigel bas für die Verpflegung der Konföderirten wichtige Shenandvah-Thal in Besit nehmen wurde. Banks wurde beauftragt, alle im Golf-Departement irgend entbehrlichen Truppen zusammenzuziehen und mit ihnen nunmehr einen ernsthaften Angriff auf Mobile zu unternehmen, um badurch einen Schienenstrang von Atlanta nach der Rufte für die Armee Shermans zu gewinnen. Es ist ersichtlich, wie hier das seit Beginn des Krieges vielfach im Norden befürwortete Einschnürungsspftem, der sogenannte Anaconda= Blan, wieder von Grant aufgenommen wird, nunmehr aber, weil im Wesentlichen auf das Gebiet östlich der Alleghanies beschränkt, und unter einheitlicher, zielbewußter Leitung mit weit größerer Aussicht auf Erfolg. Dazu kam, daß die Kriegführung Grants in ihrem gesunden Naturalismus sehr wohl das eigentliche Operationsobjekt erkannte, denn als solches bezeichnet er am 9. April 1864 Meade die Armee Lees. Nicht mehr geographischen Zielen, benen an sich keine Bedeutung innewohnt, foll nachgegangen werden, sondern Grant sagt ausdrudlich: "Wohin Lee geht, bahin werden auch Sie sich begeben." Eben dieser Lee aber mit seiner Armee von Nordvirginien sollte noch einmal alle Plane Grants Scheitern machen.

## 2. Shermans Vorgehen auf Atlanta.\*)

Die Konföberirten werden nach und nach genöthigt, ihre Stellungen im Georgischen Sügellande aufzugeben.

Die unter Shermans Befehl vereinigten Armeen des Cumberland, Tennessee und Ohio zählten zusammen fast 100 000 Mann, darunter 6000 Reiter mit 254 Geschützen. Die Cumberland-Armee unter General Thomas besaß die ansehnliche Stärke von 60 000 Mann, die Tennessee-Armee des Generals Mc. Pherson bildete nur ein Armeeforps von 24 000 Mann und die Ohio-Armee des Generals Shosield gar nur eine Division von 13 000 Mann. Sherman sieß nichtsdesto-weniger diese ungleich starken Verbände bestehen, um den Truppen nicht ihre gewohnten Führer zu entziehen.

Sein Gegner, General Johnston,\*\*) verfügte in den verschanzten Stellungen bei Dalton über zwei Korps unter den Generalen Hood und Hardee, und eine Kavallerie-Division von 2400 Mann unter General Wheeler zu Ansang Mai über nicht mehr als 43000 Mann.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 6.

Dem beutschen Leser bietet die Studie von Meerheimb "Shermans Feldzug in Georgien", Berlin 1869, E. S. Mittler & Sohn, eine gute Uebersicht.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Heft I, S. 25, 45, 57 und II, S. 52.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch folge hierin Shermans Memoiren, die diese Bahlen aus Johnstons "Narrative of Military Operations", 1874 erschienen, giebt. Das Buch von Cor "Atlanta" der Sammlung Sfribner's Sons giebt wesentlich höhere, jedoch nicht sehr glaubwürdige und mit allen sonstigen Quellen im Widerspruch stehende Riffern für Johnstons Armee, die ju Anfang Mai bereits auf 75 000 Mann berechnet wird. Allerbings find Johnstons Streitfrafte bis Mitte Mai erheblich verftärkt worden und zwar durch ein brittes, 12 000 Mann starkes Korps unter Polf und zwei Ravallerie:Divisionen unter ben Generalen Martin und Jackson zu 3500 und 3900 Pferden, wozu noch Ende Mai eine Infanterie Brigade von über 2000 Mann trat, fo bag im Gangen mahrend bes Monats Dai 21 500 Mann Berftärkungen bei Johnston eingetroffen sind, die seine Gesammtstärke auf 64 500 Mann anwachsen ließen. Da die im Mai eintretenden Berlufte etwa 12 000 Mann betrugen, war ber Zuwachs an Gefechtstraft, wenn man bedentt, daß unter ben Berftarkungen sich über 7000 Mann Ravallerie befanden, Alles in Allem jedoch nur sehr unbedeutend. Auch giebt Sherman ausdrücklich zu, daß er fich ftets im Besite einer doppelten Ueberlegenheit gewußt, ihrer aber, ba fein Wegner fich in ber Bertheibigung in hohem Dage die Gunft bes Gelandes habe ju Rugen machen können, auch bedurft habe.

Mitte April entwickelte Sherman brieflich Grant, wie er die Operationen zu führen gedachte. Bei seinem Borgehen auf Atlanta wollte er bestrebt sein, die von dort ostwärts führenden Eisenbahnsverbindungen seines Gegners zu unterbrechen, jedenfalls aber Johnston derart beschäftigen, daß er weder nach Birginien noch gegen Banks Entsendungen vornehmen könne. Die Gewinnung einer neuen Zusuhrsader für seine Armee in Gestalt des schiffbaren Alabama-Flusses durch die Einnahme Mobiles bezeichnet Sherman als sehr erwünscht. Er glaubt in diesem Falle aller Sorgen hinsichtlich der Verpstegung übershoben zu sein. Gelingt das Unternehmen Banks gegen Mobile nicht, hosst Sherman gleichwohl Unterhalt in Georgien zu sinden, denn da dieser Staat eine Million Einwohner habe, müßte, wenn diese nicht verhungerten, auch die Armee leben können.

Schon vor Beginn ber Operationen widmete Sherman dem Berpflegungswesen große Sorgfalt. Er sicherte sich, ohne auf die Rlagen der Eisenbahngesellschaften zu achten, ausreichendes rollendes Material, das lediglich Kriegszwecken zu dienen hatte. Der tägliche Bedarf ber Armee an nachzuschaffenden Lebensmitteln und Material aller Art wurde mit 1300 Tonnen = 26 000 Centner berechnet. In Feldmagazinen angehäufte Vorräthe sollten die Truppen von ihren Berbindungen, die stets einer Unterbrechung durch feindliche Kavallerie ausgesett blieben, zeitweilig unabhängig machen. Das Fuhrwesen wurde genau geregelt. Für jedes Regiment (Bataillon) wurden nur zwei Wagen, davon ein Krankenwagen, und ein Maulthier für bas Offiziergepäck bei jeber Kompagnie bewilligt. Sherman, der für seine Berson sehr bedürfnifilos war, ging felbst mit gutem Beispiel hinsichtlich der Einschränkung des Gepäcks voran. Auch dem Telegraphenwesen widmete er seine Sorgfalt. Eine wohlorganisirte Telegraphentruppe verfügte über bas nöthige Material, um das Oberkommando fortgesett mit den Korpsstäben zu verbinden. Somit war General Sherman bestrebt, alle Mittel ber modernen Technit nach ihrem bamaligen Stande in zwedmäßiger Weise zur Anwendung zu bringen.

Georgien trägt in seinem nördlichen Theile, bis nahe an den Chattahoochee einen gebirgigen Charafter, der mittlere Theil ist bis in die Gegend von Wacon wellig und bildet ein sehr fruchtbares Ackerland mit reichem Viehbestand, der südlichste Theil ist sandig, von Fichtenwäldern bedeckt und weist an den breiten Flüssen, namentlich in der Nähe der Küste, ausgedehnte Sumpsstrecken auf.

Der Anfang des Monats Mai war von Grant als der Zeitpunkt

bezeichnet worden, zu bem allseitig bie Offensive ergriffen werden sollte. Am 6. Mai stand Shermans Armee operationsbereit südlich Chattanoga. Da ein frontaler Angriff auf die von langer Hand vorbereiteten starten Stellungen ber Konföderirten nördlich Dalton aussichtslos mar, wurde hier nur ein Scheinangriff unternommen, mahrend bas Gros Johnston bemertte jedoch der Armee über Resaca auszuholen suchte. die Absicht seines Gegners und legte sich ihm rechtzeitig bei Resaca wiederum in gut gewählter, verschanzter Stellung vor. griff diese am 14. und 15. Mai vergeblich unter einem Berluft von 4000 bis 5000 Mann an, boch veranlaßte bas Erscheinen föderirter Ravallerie in seinem Ruden am Ctowah=River Johnston, in der Nacht zum 16. auf Caffville zurudzugehen. Als dann der Jeind sich mit einem Parallelmarsch auf Kingston wandte, wichen die Konföderirten nach Zerstörung ber Eisenbahnbrücke über den Etowah nach Allatoona zurud. Da die Föderirten in ausreichender Beise über Gisenbahnbau-Kompagnien verfügten, wurden fie burch folche Zerftörungen ftets nur unerheblich aufgehalten. So war es ihnen u. A. gelungen, Die gleichfalls zerftört vorgefundene Gifenbahnbrude über ben Doftangula bei Refaca in drei Tagen wiederherzustellen.

Sherman schritt angesichts ber feindlichen Stellung bei Allatoona alsbald zu einer neuen Umgehungsbewegung. Er wandte sich unter entsprechender Sicherung der Bahn nach Chattanooga, seiner Nachschub= linie, auf Dallas, eine Bewegung, die Johnston abermals durch Gin= nahme einer Stellung öftlich Dallas unwirtsam zu machen ver-Aus ihr heraus wurde er nicht ohne Erfolg gegen Theile der Föderirten, die ihn, immer weiter rechts ausholend, zu umfassen versuchten, offensiv und wies jeden Bersuch eines feindlichen Frontal= angriffs siegreich ab. Um zu verhindern, daß ihm der weit überlegene Begner nicht dort zuvorfam, nahm er am 2. Juni eine neue Stellung auf den Kennesaw-Bergen, nördlich und westlich bes Ortes Marietta, in der er fich alsbald ftart verschanzte. Inzwischen hatte Sherman mit der föderirten Kavallerie Allatvona genommen, das als vorläufiger Endpunkt der Eisenbahn und Ctappenort eingerichtet und beschigt Berpflegungsrücksichten nöthigten Sherman nunmehr, mit seinen Hauptfräften eine Linksichiebung nach Achworth vorzunehmen, um sich ben Magazinen von Allatoona zu nähern. Auf Diese Weise befanden sich die beiden Wegner jest südlich des Etowah annähernd in gleicher Lage wie nördlich des Flusses. Immerhin hatte Sherman, wenn auch nicht ohne ansehnliche Verlufte, seinen Wegner während bes Monats Mai über 100 Kilometer zurückgedrückt und sich Atlanta auf einige 40 Kilometer genähert. Dazu sah er seine Verluste bald durch eintressende Verstärkungen\*) ausgeglichen, während sein Gegner nur einen geringen Zuwachs durch Miliztruppen aus Georgia von zweiselshafter Brauchbarkeit erhielt.

Nachdem die Berpflegung der Armee neu geregelt worden war, brach Sherman am 9. Juni nach Big Shanty auf, in der Absicht, die Stellung Johnstons zu durchbrechen. Zwischen bem 10. und 13. Juni erfolgte die allmähliche Annäherung der nordstaatlichen Truppen. In der Nacht zum 15. räumten die Konföderirten den allseitig umfaßten Bine-Hill und wichen in die verschanzten Linien zwischen Kennesaw und Lost-Mountain zurud. Auch gegen diese blieb jedoch Sherman in Noch am 15. fielen seinem rechten Flügel ständigem Fortschreiten. die vordersten feindlichen Verschanzungen am Lost-Mountain in die Hand und es gelang, diesen Alügel der Föderirten in den nächsten Tagen bis an den Weg Dallas-Marietta heranzuschieben. Johnston sah sich dadurch veranlaßt, seinen linken Flügel zurückzunehmen und Truppen von seinem rechten dorthin zu ziehen. Um 19. räumte er den Lost=Mountain ganz, nachdem ein von dort unternommener Ausfall erfolglos geblieben mar. Ueber die bei Marietta gelieferten Kämpfe telegraphirte Sherman am 23. Juni nach Washington: "Wir bewegten uns nach ben für ben Angriff auf verschanzte Stellungen angezeigten Grundfäten vorwärts. Die ganze Wegend ift ein großes Festungswerk, und Johnston steht in zusammenhängenden Berschanzungen, die wohl an 100 Kilometer ausgedehnt, mit Verhauen versehen und mit Batterien gespidt find. Wir gewinnen täglich fechtend Boben . . . Sobald wir jedoch in den Besitz einer Stellung gelangt sind, hat der Feind bereits eine andere vorbereitet. "\*\*)

Weil sonach jede Umfassung, die er bisher angestrebt hatte, immer einem Widerstande begegnet war, der schließlich doch in frontalem Borgehen überwunden werden mußte, versuchte es Sherman am 27. Juni mit einem allgemeinen Sturm auf die konföderirten Bersichanzungen. Der Angriff wurde zwar mit einem Berlust von 3000 Mann abgewiesen, aber Johnston hielt infolge der starken

<sup>\*)</sup> Zwei schwache Divisionen, zusammen 12 000 Mann stark, unter General Blair und 2000 Reiter unter General Rousseau, der von Tennessee aus einen Streifzug durch Alabama ausgeführt und die Eisenbahn Atlanta—Montgomern zerstört hatte.

<sup>\*\*)</sup> Memoirs II, S. 59.

feindlichen Truppenanhäufung gegen seinen linken Klügel diesen doch für gefährdet. Er fürchtete burch den Drud ber feindlichen Ueber= legenheit von seinen Berbindungen nach Atlanta abgedrängt zu werden und entichloß fich, die Stellungen von Marietta, in denen er drei Wochen ber doppelten Uebermacht feines Gegners getrott hatte, auf= zugeben. Am 2. Juli bewirkte er seinen Abzug nach Smyrna,\*) wo er südlich des Orts zu beiden Seiten ber Eisenbahn und Strafe nach Atlanta eine neuc Stellung nahm. Diese machte jedoch Sherman sehr bald durch eine Bewegung nach links auf Roswell Chattahoochee gegen die rechte Flanke seines Gegners unhaltbar. bedrohte damit zugleich die ftarken Brückenkopfverschanzungen der Konföderirten am Chattahoochee. Johnston sah sich daher veranlaßt, am 9. Juli gleich bis Atlanta zurückzugeben. Sherman ging mit ber Armee bei Roswell über den Chattahoochee, stellte hierauf die Gisen= bahnbrude wieder her und ftand, nachdem auf diese Beise der Ber= pflegungsnachschub von Chattanooga gesichert war, am 17. Juli auf dem linken Ufer des Fluffes zum weiteren Vorgeben auf Atlanta bereit.

In Richmond verkannte man die Schwierigkeit ber Lage, in der fich Johnston seinem um das Doppelte überlegenen Gegner gegenüber befand, und daß, wenn das bergige und wenig wegfame Belände ihm die Bertheidigung erleichterte, es ihm auch den Uebergang zur Offensive, ohne die doch ein eigentlicher Erfolg unmöglich war, er= Die öffentliche Meinung im Guden mochte herausfühlen, daß, wenn es der Union gelang, sich der Eingangspforte von Georgien bei Atlanta zu bemächtigen, und dadurch den Birginischen Kriegsschauplat im Ruden zu fassen, es um die Konföderation geschehen sei. Hierzu tam, daß General Johnston beim Präsidenten Jefferson Davis nicht in Gunft stand. Unzweifelhaft ein sehr aeschickter war er schroffer als Lee und genoß doch nicht in gleichem Maße die allgemeine Hochachtung wie jener. So wurde benn der verdiente Führer der Armee von Georgien durch einen seiner bisherigen Korpsführer, General Sood, ersett. In diesem glaubte Jefferson Davis einen unbedingten Berfechter ber Offensive

<sup>\*)</sup> Der Rückzug von Marietta wurde nach Shermans Urtheil (a. a. D. II, S. 65) von den Konföderirten sehr geschickt ausgeführt. Er tadelt bei dieser Gelegenheit die Zaghaftigkeit, mit der seine Kavallerie verfolgt habe. Auch bei anderen Gelegenheiten, so namentlich hinsichtlich der ihr später ausgetragenen Unternehmungen gegen den Rücken des Feindes, ist er nicht gut auf sie zu sprechen.

gefunden zu haben, und er sollte sich darin nicht getäuscht haben. Nur übersah er, daß Hood, wenn auch ein Mann von erprobter Energie und hoher persönlicher Tapferkeit, doch den Ansorderungen eines so hohen Kommandos nicht gewachsen und daß seine schwache Armee für die Durchführung einer erfolgreichen Offensive nicht geeignet war. Der beste Beweis von der Richtigkeit des bisher von Johnston befolgten Systems, das darauf ausging, die Kräste seines überlegenen Gegners sich nach und nach an den sesten Stellungen des Georgischen Berglandes abbröckeln zu lassen, liegt in den Worten seines Gegners Sherman über die offensive Tendenz Hoods. Bon diesem sagt er: "Er bot uns gerade das, was wir wünschten: die Schlacht in freiem Felde bei gleichen Bedingungen für beide Theile, statt der Nothwendigkeit, uns die Köpse an vorbereiteten Stellungen einzurennen."\*)

Vollends nach einer Einbuße von 12 000 bis 13 000 Mann, wie sie Johnston seit Beginn des Feldzuges erlitten hatte, wäre es angezeigt gewesen, die Kräfte aufzusparen und nur, wenn der Gegner irgend welche Blöße bot, angriffsweise zu versahren. Hood aber brach am 20. Juli mit allen Kräften aus den Verschanzungen von Atlanta in nördlicher Richtung vor. Er erlitt bei dieser Gelegenheit einen weiteren Verlust von 4000 bis 5000 Mann, ohne daß er mehr als einen vorübergehenden Erfolg, der seinem überraschenden Vorbrechen zu danken war, erreichte. Er versuchte dann, wieder auf die Vertheidigung zurückgeworsen, dieser immer noch einen beweglichen, angriffsweisen Charafter zu wahren, sah sich aber, da er sür solches Versahren nicht das nöthige Geschick und seine Truppen nicht den erforderlichen inneren Werth besaßen, abermals nur in eine Neihe blutiger Kämpse verwickelt, die ihm wiederum bis zu 10 000 Mann kosteten und damit endeten, daß er in die Atlanta rings umgebenden Werfe hineingeworsen wurde.

Nachdem ein Versuch Stonemans, mit der söderirten Kavallerie, um Atlanta herumgreisend, die Bahnverbindung nach Macon zu zerstören, vereitelt worden war, trachtete nunmehr Sherman, indem er sich gegen Atlanta durch rasch hergestellte Verschanzungen sicherte, die Armee allmählich immer weiter um die besestigte Stadt herum nach East Point zu schieben.

Hood versuchte nochmals vergeblich, diese Bewegung durch einen kräftigen Ausfall zum Stehen zu bringen, und beschränkte sich dann nur noch darauf, die Werke von Atlanta zu vertheidigen, indem er

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, S. 72.

stonemans gegen die von Atlanta nach Macon und Montgomery führenden Eisenbahnen schlug, wie der erste, sehl. Stoneman selbst gerieth mit einem großen Theil seiner Reiter in Gesangenschaft, und die konföderirte Kavallerie unter Wheeler behauptete seitdem eine unbedingte Ueberlegenheit. Da seine Kavallerie gegen die Berbindungen des Feindes nichts auszurichten vermochte, seine Kräfte aber nicht genügten, um Atlanta vollständig einzuschließen, setzte Sherman setzt seine Hauptmacht gegen die Berbindungen Hoods in Bewegung. Eine bereits begonnene Beschießung von Atlanta und angesangene Belagerungsarbeiten sollsten den Gegner in dem Glauben an eine beabsichtigte förmsliche Belagerung erhalten, während das Groß der söderirten Armee am 25. August einen Rechtsabmarsch über Jonesboro auf Lovejop vollführte.

Inzwischen hatte Wheeler sein Uebergewicht benutt, um mit ber gesammten konföderirten Ravallerie die linke Flanke der feindlichen Urmee zu umgehen und einen Streifzug gegen die Berbindungen bes Gegners einzuleiten. Er beabsichtigte, die Bahn nach Chattanooga und darüber hinaus bis Nashville zu zerstören. Dieser bis in das östliche Tennessee durchgeführte Raid hatte jedoch keinen durchschlagenden Erfolg, da es den Föderirten gelang, abgesehen von vorübergehenden Störungen, ihre Berbindungen über Chattanooga offen zu halten. Der Bug Wheelers hatte bagegen ben schwerwiegenden Nachtheil im Gefolge, daß Hood außer Stande war, die Bewegungen Shermans zu über= machen und rechtzeitig Magregeln gegen das Erscheinen ftarterer feinde licher Kräfte in seinem Ruden zu treffen. Mit ben ihm verbliebenen schwachen Kräften mußte er auf den Versuch verzichten, sich seine Verbindungen gewaltsam wieder zu öffnen, und sah sich veranlaßt, Atlanta zu räumen. Nach Vernichtung ber bort aufgespeicherten Vorräthe an Lebensmitteln, Kriegs= und Gisenbahnmaterial zog er am 1. September Hierauf wurde zwischen Sherman und Doob nach Me. Donough ab. eine Waffenruhe abgeschloffen, um die Räumung Atlantas von den Ginwohnern zu bewirken, eine Maßregel, die der föderirte Feldherr für die Sicherheit seiner Armee als nothwendig erachtete, um sie nicht durch Burudlaffung einer größeren Besatzung unnöthig zu schwächen, und um die Truppen den Ginfluffen der Zivilbevölferung zu entziehen. General hielt eine solche Magregel in einem Bürgerfriege für geboten, wenn er auch voraussah, daß man sie als barbarisch verschreien würde. Hierauf, schrieb er am 4. September nach Bashington, sei seine Ant= wort, daß Kriegführen fein Saschen nach Bolfsthumlichteit sei.

v. Frentag. Loringhoven, Studien über Rriegführung. III.

Da Sherman seinen Truppen zunächst einige Rube gewähren mußte und bestrebt war, in Atlanta einen gesicherten Etappenort zu schaffen, wurden die Operationen auf diesem Kriegsschauplate auf Sherman konnte mit Befriedigung auf einige Zeit unterbrochen. das bisher Erreichte zurüchlichen. In einem viermonatlichen Feldzuge war es ihm gelungen, den erften Theil seiner Aufgabe, die Einnahme von Atlanta, zu erfüllen. Der Keind sah sich burch einen Berluft von 35000 Mann geschwächt, der für ihn ungleich schwerer wog als der nur um wenige taujend Mann geringere der föderirten Armee. gleichzeitig mit Shermans Offensive auf Atlanta eingeleitete Unter nehmen gegen Mobile hatte noch nicht zur Einnahme der Stadt und bamit zu der von Sherman gehofften Eröffnung einer zweiten Berbindungslinie nach der See geführt. Admiral Farragut hatte zwar die Einfahrt in die Bai von Mobile erzwungen und die Außenforts genommen, das nur 4000 Mann ftarte Landungsforps unter General Canby konnte jedoch gegen die etwa gleich starte Besatzung ber Stadt selbst zunächst nichts weiter ausrichten, so baß die Eröffnung der Strom: schiffahrt auf dem Alabama nicht gelang. Die Union hatte dafür in Nordgeorgien ein bedeutendes Ergebniß erzielt, das ihr jett um fo werthvoller war, als auf dem Birginischen Kriegsschauplate die Dinge bisher nicht den auf Grant und die Potomac-Armee gesetzten Hoffnungen entsprochen hatten.

## II. Spottsplvania.

## 1. Kämpfe in Nordvirginien. Mai 1864.

Aufstellung der Streitkräfte in Birginien vor Beginn der Operationen. Grants Vorbereitungen für den Feldzug.\*)

Die Botomac-Armee\*\*) stand im Frühjahr 1864 in dem Winkel zwischen Rapidan und oberem Rappahannod. Die Masse der Infanterie war um Culpeper C. H. zusammengezogen, die Kavallerie lagerte weiter vor= wärts, durch Infanteriepostirungen gesichert. Bor biesen befanden sich wiederum Kavallerievorposten unmittelbar am Rapidan zur Ueber= wachung der Furten und der Eisenbahnbrücke. Das V. Korps Warren, das bis dahin zum Schute der Eisenbahn bei Manassas gestanden hatte, wurde daselbst zu Anfang Mai durch das IX. Korps Burnfide,\*\*\*) von Knorvillet) herangezogen worden war, abgelöst. Gegensatz zu Sherman, der die Verbande bestehen ließ, wie er sie vorfand, bildete Meade drei Armeetorps, denen er durch Rutheilung einer großen Bahl ungleich starker Bataillone, die bestehen zu laffen er verfassungsmäßig verpflichtet war, eine Stärfe von rund 25000 Mann Man wird nicht fehlgreifen in ber Annahme, daß hier das Beispiel des Gegners, der in seinen Armeeforps folche größeren Berbände besaß, im Berein mit der mehr geregelten Form, die der Krieg in Virginien nach und nach angenommen hatte, diese Magregel mit beeinflußt bat.

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 2. Birginien und nördlich angrenzende Gebiete.

<sup>\*\*)</sup> II. Korps Hancod, Divisionen Barlow, Gibbon, Birney, Mott.

V. : Warren, Divisionen Griffin, Robinson, Crawford, Badsworth.

VI. : Sedgwid, Divifionen Bright, Getty, Ridetts.

Die Divisionen in wechselnder Stärte ju 2 bis 4 Brigaden.

Kavallerieforps Sheriban, Divisionen Torbert zu 3, Gregg und Wilson zu je 2 Brigaden.

Armee-Res. Art. Gen. Hunt, Oberst Barton: 3 Brigaden, davon eine schwere zu je 6 bis 7 Batterien; bei jedem Armeekorps eine Art. Brig. zu 9--11 Batt. Ing. Truppen: 3 Bataillone.

<sup>\*\*\*)</sup> Divisionen Stevenson, Potter, Wilcor, Ferrero. Die Divisionen burchweg zu 2 Infanterie-Brigaden, 2 Batterien. Die Division Ferrero enthielt nur NegerRegimenter. Korps:Kavallerie-Brigade zu 3 Regimentern. Res. Art. zu 10 Batterien.

<sup>†)</sup> Bergl. heft II, S. 54 bis 56.

Die konföderirte Armee von Nordvirginien\*) stand auf dem rechten Ufer des Rapidan von Barnetts Ford oberhalb ber Gifenbahnbrücke bis zum Mine Run, hinter dem sie sich zurückbog. Das Korps Ewell bilbete den rechten, das Korps Hill den linken Flügel. Hauptquartier war in Orange C. H. Infanterievorposten sicherten in der Front unmittelbar am Fluß, wo sie sich verschanzt hatten. Die Furten weiter oberhalb und unterhalb wurden von Kavallerieabtheilungen beobachtet. Die Maffe des Kavallerieforps Stuart stand unterhalb Fredericksburg am Rappahannock, da sich unmittelbar in der rechten Flanke der Armee das schwer zugängliche Gelände der Wilberneß befand. Außerdem bot die letthin vom Kriege mehr verschonte Gegend bei Fredericksburg besseren Unterhalt für die Pferde. April traf General Longftreet\*\*) mit zwei Divisionen, die freilich zu= fammen nur 10000 Mann gablten, aus dem öftlichen Tenneffee in Birginien ein. Sie bildeten zunächst bei Gordonsville eine Reserve der Korps erster Linie.

Lee verfügte mit Einschluß dieser Truppen zu Anfang Mai über 62000 Mann mit etwas über 200 Geschützen. Darunter rund 8000 Reiter. Grant besaß sonach in den 100000 Mann der Potomacs Armee, unter denen sich 12000 Reiter besanden, und den 20000 des IX. Korps mit i. G. über 3:0 Geschützen von Hause aus eine doppelte Ueberlegenheit an Infanterie.

Wenn Grant sich auch dauernd bei der Potomac-Armee aufzuhalten gedachte, so beabsichtigte er doch, alle Einzelheiten der Armeesührung Meade zu überlassen und nur durch allgemein gehaltene Direktiven gleichzeitig die Potomac-Armee, das IX. Korps und die James-Armee zu leiten. Diesem Vorsatze hat dann freilich der Oberseldherr nicht treu bleiben können. Seine Anwesenheit bei der Haupt-Armee brachte es mit sich, daß er vielsach in die Vesehlsbesugnisse Meades eingriff, wodurch eine Art doppelter Vesehlsertheilung entstand, die der Sache nicht gerade förderlich war.

Bei Beginn der Bewegungen entwidelte Grant Meade, wie er auf

POH .

<sup>\*)</sup> Rorps Longstreet, Divisionen Field, Mc. Law.

Ewell, Divisionen Carly, Johnson, Rhodes.

<sup>&</sup>quot; Sill, Divisionen Anderson, Beth, Wilcog.

Ravallerieforps Stuart, Divisionen Sampton, Fishugh Lee und 2B. S. Lee ju je 3 Brigaden.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Seft II, S. 55, 56 u. 129.

Grundlage seines allgemeinen Operationsplanes\*) in Virginien zu ver= fahren dachte.

Er bezeichnet ausdrücklich Lees Armee, nicht Richmond, als das eigentliche Operationsziel. "Wohin Lee geht, dahin werden auch Sie fich wenden." Butler foll an demfelben Tage, an dem die Botomac-Armee zum Angriff vorgeht, mit der James-Armee südlich des James-Fluffes die Offensive ergreifen. Beibe Urmeen follen bann suchen, sich je nach Lage der Dinge entweder oberhalb oder unterhalb Richmond am James zu vereinigen. Die Unterbrechung aller für Richmond in Betracht kommenden Zufuhrlinien bes Feindes erscheint wichtig. Dieses Ziel hat vornehmlich das bei Harvers Ferry stehende Korps Sigel\*\*) zu erstreben, das mit einer Kolonne westlich ber Alleghanies, mit der anderen öftlich von diesen im Shenandoab-Thale und weiter über Staunton nach Lynchburg vorzugehen hat. Kolonnen werden dann vereinigt in der Richtung auf Gordonsville den Anschluß an die Potomac-Armee suchen. Die Kolonnen follen im Bereich ihrer Marschstraßen umfangreiche Gisenbahn= und Kanalzerstörungen vornehmen. Erfolgt die Vereinigung der föderirten Streitfräfte südlich des James, dann wird das Hauptaugenmerk auf die Unterbrechung der Richmond mit den südlichen Sezeisionsstaaten verbindenden Berfehrslinien zu richten fein.

Ausreichendes Brückenmaterial, um den James-Fluß überschreiten zu fonnen, sowie gegen Richmond zu verwendendes Belagerungsgeschüt Um die Botomac = Armee von ihrer Ber= wurde bereit gehalten. pflegungsbafis unabhängig zu machen, follte ihr ein 15tägiger Lebens= mittelvorrath auf 4000 Wagen nachgeführt werden. Gleichwohl blieb fie für die Auffrischung dieses Bestandes auf den Nachschub vermittelft ber Orange-Alexandria-Bahn angewiesen, und es schien Grant nicht gerathen, sich durch eine Bewegung nach den Blue-Ridge-Bergen bin von dieser Bahn zu entfernen, die alsdann nicht mehr durch die Operationen selbst gedeckt gewesen wäre. Der Versuch einer Umgehung des linken feindlichen Flügels hätte außerdem durch offenes Gelände geführt, während zu hoffen war, daß eine Umgehung links burch die Waldungen ber Wilderneß dem Zeinde wenigstens anfänglich verborgen bleiben würde. Auch blieb die Armee hier, selbst wenn sie der Gisenbahnverbindung beraubt wurde, immer durch Vermittelung schiffbarer Ströme in

<sup>\*)</sup> Rergl. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> Dieser General wurde bald barauf durch General Hunter ersett.

Berbindung mit ihrer Operationsbasis bei Alexandria—Washington, Berbindungen, die keiner Entsendungen zu ihrem besonderen Schutze bedurften. Eine Operation in dieser Richtung hatte allerdings den Nebelstand, daß die Wilderneß, wenn der Gegner die Umgehung rechtzeitig bemerkte und Gegenmaßregeln traf, kein geeignetes Schlachtzelände bildete. Indessen, sie war der Armee jetzt nicht mehr unbekannt und bot den Konföderirten die gleichen Schwierigkeiten. Auch bestand die Hoffnung, daß das etwas offenere Gelände südlich Chancellorsville in Lees rechter Flanke ungefährdet mit einem Marsch erreicht werden konnte, wenn der Ausbruch der Armee um Mitternacht begann. Schwierigkeiten bestanden freilich für die Fortbewegung der Trains, die trotzem, um wirksam geschützt werden zu können, den Truppen nahe gehalten werden mußten.

## Rämpfe in ber Wilberneß, 5. und 6. Mai.\*)

Es sollte den Föderirten auch dieses Mal nicht beschieden sein, das Waldgebiet unbehindert zu durchziehen, das ein Jahr zuvor Zeuge der blutigen Kämpfe von Chancellorsville gewesen war.

Um Mitternacht vom 3. zum 4. Mai brach die Botomac-Armee in zwei Kolonnen auf. Bom Kavalleriekorps Sheridan befanden sich die beiden Divisionen Gregg und Wilson am Anfang je einer der Kolonnen, während die Division Torbert zunächst die Rückendeckung der Armee übernahm. Der Uebergang über den Rapidan erfolgte auf fünf Brücken, und zwar je einer aus Holz- und aus Leinwandpontons bei Germanna Ford und Elleys Ford und einer aus Holzpontons zwischen diesen beiden Uebergangsstellen bei Culpepper Mine Ford. Ravallerie-Division Wilson, das V. Korps Warren und hinter diesem das VI. Sedgwick vollzogen den Uebergang bei Germanna Ford. Dieje Kolonne nahm die Richtung auf Wilderneß Tavern. Die Kavallerie-Division Gregg, das II. Korps Hancod und die Armee-Reserveartisserie gingen bei Ellens Ford über und schlugen die Richtung auf Chancellorsville ein. Die Trains wurden ebenfalls auf den llebergang von Elleys Ford und außerdem auf den von Eulpepper Mine Ford angewiesen. Bu ihrem Schutz wurde, abgesehen von der Kavallerie-Division Torbert, jeder Trainfolonne eine Bedeckung von 1200 Mann Infanterie zugetheilt. 11m 2 11hr nachmittags am 4. Mai stand bas V. Korps aufgeschlossen bei Wilderneß Tavern, das II. bei Chancellorsville. Das VI. Korps

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertifige S. 23.



und die Armee-Reserveartislerie befanden sich im Anmarsch von den Uebergangsstellen, die Kavallerie klärte in westlicher, südwestlicher und südlicher Richtung auf. Die Truppen hatten unter erschwerenden Umständen, da beim Anmarsch zu den Brückenstellen erst Wegebesserungen vorgenommen werden mußten, dis zu 30 km Marschleistung aufzuweisen. Die Leinwandpontons wurden im Lause des 4. abgebaut und solgten den Truppen, nur die Holzpontonbrücken blieben noch für die Trains liegen. Bis zum 5. Mai, 5 Uhr nachmittags, wurden auch diese Brücken ausgenommen, nachdem sämmtliche Trains das rechte User erreicht hatten. Die am Ansang des IX. Korps Burnside besindliche Division Stevenson vollzog nach einem starten Marsch bereits am 5. früh den Userwechsel bei Germanna Ford, die Divisionen Potter und Wilcox solgten ihr bis zum Abend des 5., die Neger-Division Ferrero bis zum 6. früh nach dem rechten User.

Am 4. Mai hatten nur Berührungen mit den Borposten der Konsöderirten in der Richtung auf Berdiersville stattgefunden. Am 5. brach Sheridan mit der Kavallerie-Division Gregg und der nachsgezogenen Kavallerie-Division Torbert nach dem Rappahannock untershalb Fredericksburg auf, wo er die Hauptkräfte des konsöderirten Kavallerieforps unter Stuart wußte. Die Armee setzte sich um 5 Uhr morgens in Marsch, und zwar das V. Korps Warren nach Parkers Store, das II. Hancock nach Shady Grove Church, das VI. Sedgwick, dem V. nachrückend, nach Wilderneß Tavern. Die Kavallerie-Division Wilson hatte vor der Front und in der rechten Flanke auszuklären.

Der Uebergang der Potomac-Armee über den Rapidan und ihr Vormarsch durch die Waldungen war der Ausmerksamteit der Konsföderirten nicht entgangen. Bereits am 2. Mai hatte Lee auf die ersten Anzeichen einer bevorstehenden seindlichen Ossensive hin die Korps- und Divisionssührer auf der Signalstation Clarks Mountain n. w. Verdiersville versammelt und hier der Vermuthung Ausdruck gegeben, daß die seindsliche Armee versuchen werde, nahe am Zusammensluß von Rapidan und Rappahannock überzugehen. Die am 4. von den Vorposten eingehenden Weldungen bestätigten alsbald die Richtigkeit dieser Vermuthung. Ewell erhielt daher Besehl, sein Korps bei Locust Grove am Orange Turnpike zusammenzuziehen. Am Abend des 4. traf hier die Division Early ein, und die Divisionen Rhodes und Johnson nahmen hinter ihr Aufsstellung. Hill brach am 4. um Mittag mit den Divisionen Head wird Wiscox seines Korps auf und erreichte auf dem Orange Plant Road mit der ersteren den Mine Run, mit der letzteren Verdiersville. Die

Division Anderson des Korps Hill blieb zunächst noch am oberen Rapidan stehen und traf erst am 6. früh beim Korps ein. Longstreet verließ am 4. Mai um 4 Uhr nachmittags die Gegend von Gordonse ville, langte aber erst am 5. Mai abends südlich Shady Grove Church an, da er bis dorthin nahezu 100 km Marsch hatte. Stuart erhielt Besehl, das Kavallerieforps zusammenzuziehen und gegen Flanke und Rücken des Feindes in Thätigkeit zu bringen.

Lee befand sich hier in einer ähnlichen Lage wie im vergangenen Spätherbst.\*) Damals hatte es sich jedoch mehr um die Vereitelung eines seindlichen Manövers gehandelt, jetzt galt es die Abwehr eines ernsthaften Angriffs, wie er seit der Uebernahme des Oberbesehls auf nordstaatlicher Seite durch Grant erwartet worden war. Dementsprechend traf Lee seine Gegenmaßregeln schnell und mit Nachdruck.

Am 5. Mai früh setzten sich Ewell nach Wilberneß Tavern, Hill nach Parkers Store in Marsch. Sie waren von Lee angewiesen, wenn möglich, ein allgemeines Gefecht bis zum Eintreffen Longstreets Da bem V. und VI. föderirten Korps bie gleichen au vermeiden. Marschziele gewiesen worden waren, mußte es jedoch bereits am 5. zu einem Zusammenstoße kommen. Ewell entwickelte seine vorderste Division bei Wilderneß Tavern und südlich des Orange Turnpike gegen das Ende des im Marich nach Barters Store befindlichen V., und später die beiden anderen Divisionen, die vorderfte links ver= längernd, gegen das VI. föderirte Korps, als Meade dieses vom Germanna Plant Road aus am Flat Run entlang gegen die linke Flanke der anfänglichen Entwickelung Ewells vorgeben ließ. Division Stevenson des IX. foderirten Korps war um diese Zeit bei Germanna Ford bereits verfügbar, wurde jedoch zunächst noch dort zur Sicherung der Brücke zurückgehalten. Es gelang Ewell, sich zu behanpten, da die gegen ihn gerichteten Angriffe der Ginheitlichkeit ent= behrten und in dem dichten Unterholz ganze Brigaden Sedgwick die Richtung verfehlten. Schwieriger gestaltete sich weiter rechts am Plank Road Hills Lage, gegenüber dem V. föderirten Korps, da er nur zwei Divisionen zur Stelle hatte und fich, um nicht völlig die Berbindung mit Ewell zu verlieren, unverhältnismäßig weit nach links in der Richtung nach dem Turnpike hatte ausdehnen muffen. Die Gefahr wuchs, als Meade in der völlig zutreffenden Boraussetzung, daß die ganze feindliche Urmee noch nicht versammelt sein könnte, das

<sup>\*)</sup> Bergl. Beft II, S. 132.

auf Shady Grove Church angesette II. Korps Hancod von Todes Tavern auf bem Brod Road nach Parters Store abbiegen ließ, um mit seiner Bulfe den rechten Flügel ber Konföderirten einzudruden. Die Aussichten hierzu schienen um so günstiger, als sich in dem dortigen Gelände auch die Möglichkeit bot, eine überlegene Artillerie gegen Sill in Thätigkeit zu bringen. Bevor jedoch der Angriff zu Stande kam, wurde es Abend, da die Föderirten es für nöthig hielten, erst drei Reihen von Berschanzungen hintereinander anzulegen. So gelang es auch hier ben Konföderirten, fich im Wesentlichen in ihren Stellungen zu behaupten. Nur der äußerste rechte Flügel mußte bei der drobenden Umklammerung etwas zurückgebogen werden. Während der Nacht vom 5. zum 6. Mai standen sich die beiden Armeen, wie schon jo oft in diesem Kriege, auf nächster Entfernung in ihren Verhauen gegenüber, nachdem ein vom rechten föderirten Flügel aus am 5. nachmittags unternommener Versuch, die Verschanzungen des Korps Ewell zu stürmen, unter schweren Verluften abgewiesen worden war.

Bon der föderirten Kavallerie war die Division Wilson am 5. unter Belaffung von 500 Reitern am Plant Road über Shady Grove Church vorgegangen, sie ftieß am Catharpin Road auf die konföderirte Kavallerie-Brigade Roffer der Division Hampton, die zu Longstrects Korps abkommandirt war, stellte den Anmarsch feindlicher Infanterie von Gordonsville her fest und wich vor dieser nach Todds Tavern Es war Longstreets Anmarsch, der von den foderirten Reitern hier bemerkt worden war. Dieser General erhielt um Mitternacht vom 5. zum 6. Mai von Lee Nachricht über den Stand ber Dinge und den Befehl, sofort nach Barters Store abzurücken. Er brach daber sofort wieder aus seinen südlich Shadu Grove Church bezogenen Biwats auf, traf am 6. Mai bei Tagesanbruch an dem befohlenen Punkte ein und löste die durch das Gefecht am 5. start erschöpften Divisionen Heth und Wilcox des Korps Hill ab. Die Division Anderson erreichte in der Nacht vom 5. zum 6. Berdiersville und wurde ebenfalls von dort berangezogen.

Die auf Fredericksburg entfandte föderirte Kavallerie-Division Gregg hatte die Stadt vom Feinde frei gefunden, jedoch den Marschstärkerer konföderirter Kavallerie von Hamilton Crossing in der Richtung auf Spottsplvania wahrgenommen. Es war das Grosstuarts, das sich hier unter Umgehung des Feindes an den rechten Flügel der konföderirten Armee heranzog. Sheridan hatte sich an diesem Tage außer Stande gesehen, gegen die feindliche Kavallerie

etwas Wirksames zu unternehmen, weil die Division Torbert erst spät verfügbar wurde, und weil er sich hier im Rücken der Potomac-Armee an die Deckung ihrer Trains gegen etwaige Unternehmungen Stuarts gebunden erachtete.

Lee hatte sich mahrend ber Gefechte bes 5. Dai auf seinem ge= fährbeten rechten Flügel bei Hill aufgehalten, während die nordstaatlichen Feldherren, Grant und Meade, bei Wilderneß Tavern verweilten. Bon hier erging an die drei Korpsführer der Potomac-Armee der Befehl, am 6. Mai um 5 Uhr früh gleichzeitig auf der ganzen Linie zum Angriff zu schreiten. Burnside sollte um 2 Uhr morgens mit bem IX. Korps aufbrechen und sich mit den Divisionen Wilcox und Botter in eine zwischen dem V. Korps Warren und dem II. Korps Sancoch entstandene Lude einschieben. Da dem Anscheine nach auch die feind= liche Front Luden auswies, bestand die Absicht, sie mit diesen Divisionen zu durchstoßen. Stevenson sollte bei Wilderneß Tavern als allgemeine Referve verfügbar bleiben, die Neger Ferreros befanden sich noch im Anmarich über Germanna Ford. Trot der Berftärfung burch zwei frische Divisionen wurde indessen der Angriff der Föderirten auch am 6. auf der ganzen Linie abgewiesen. Er brach sich auf dem rechten Flügel und in der Mitte an der tapferen Gegenwehr der Konföderirten, Die während ber Nacht ihren Bruftwehren vermehrte Stärke gegeben und ihre Artillerie, wo es das Gelände irgend erlaubte, in Stellung gebracht hatten, mahrend auf bem linken Flügel Hancocks Angriff, ftatt Hills Stellung zu flankiren, durch Theile des Korps Longftreet und die Division Anderson des Korps Hill selbst in der Flanke gefaßt wurde.

Lee ritt den Bataillonen Longstreets entgegen und führte sie persönlich zum Angriff vor. Der laute Jubel, mit dem diese Truppen, die den Oberfeldherrn wegen ihrer Theilnahme an den Operationen in Tennessee längere Zeit nicht gesehen hatten, ihn begrüßten, bürgte ibm sür den Erfolg. Sie rusen ihm zu, sein Leben zu schonen, und geloben, ihre Schuldigkeit zu thun, auch wenn sein Auge nur von serne auf ihnen ruht. Und sie halten Wort. Hancocks Angriff sommt sosort zum Stehen, sein Korps wird in die Vertheidigung zurückgeworsen und kann sich nur mit Hülse der Reserve-Division Stevenson in seinen am vorhergehenden Tage angelegten Verschanzungen behaupten. Ein erneuter Angriff am Nachmittage zwingt ihn sogar, die vorderste Verstheidigungslinie aufzugeben und seinen linken Flügel bis an den Vrock Road zurückzubiegen. An dieser zweiten Stellung erlahmt dann schließlich die Kraft der Konsöderirten.

Der Bersuch Stuarts, gegen Flanke und Rücken der Föderirten thätig zu werden, wurde von Sheridan vereitelt, jedoch gelang es erst am 7. Mai, die Flanke der Armee völlig frei zu machen. Er sab sich an diesem Tage von der Berpflichtung, die Trains zu beden, befreit. Hierzu wurde die jett eingetroffene Reger-Division Ferrero verwandt und Sheridan badurch in den Stand gejest, feine Rrafte gujammenzufassen und Stuart über Todds Tavern in der Richtung auf Spottsplvania Court House zurückzudrücken. Beide Parteien griffen bei diesen Rusammenstößen, wie es die Natur des waldigen Geländes mit fic brachte, zum Jußgefecht. Ein am 6. abends von Early auf den linken Flügel ber Konföberirten unternommener Angriff brachte biefem noch einen Theilerfolg, da es ihm gelang, zwei feindliche Brigaden, die eben mit Herstellung von Verschanzungen beschäftigt waren, zu überraschen. Die zweitägige Waldschlacht hatte den Föderirten einen Berluft von über 15 000 Mann gebracht, doch auch die Konföderirten hatten über 11 000 Mann außer Gefecht. Dazu war General Longstreet schwer verwundet worden.\*)

Am 7. Mai früh vorgenommene Erkundungen ließen die Stärke der konföderirten Front so bedeutend erscheinen, daß Grant darauf verzichtete, zu ihrer Ueberwältigung nochmals den Einsatz starker Kräfte in einem auflösenden Waldgefecht zu wagen, und die Fortsetzung des Linksabmariches auf Spottsplvania Court House beschloß, um die Entscheidung aufs Neue in einem weniger bedeckten Belande zu suchen. Dieser Absicht entsprach es, daß jett auch die Brücke bei Germanna Ford aufgenommen und die Berbindungen nach Washington über Fredericksburg verlegt wurden. Grant soll nicht erwartet haben, bei der von ihm eingeschlagenen Marschrichtung Lees Armee alsbald bereits wieder vor fich zu sehen, vielmehr angenommen haben, daß sein Gegner infolge der durch das Borgehen Butlers südlich des James-Flusses entstehenden Bedrohung Richmonds, zum Schutze der tonföderirten Hauptstadt herbeieilen würde.\*\*) Der Marich nach Spottsplvania mare jonach als die Einleitung zu einer Umgehung zu betrachten. bezweckte in jedem Falle zunächst die Erreichung des dortigen wichtigen Straßenfnotens.

<sup>\*)</sup> Durch das Feuer seiner eigenen Leute, wie Jackson, der ein Jahr zuvor in diesen unübersichtlichen Waldungen einem ähnlichen Unglücksfall zum Opfer fiel.
\*\*) Badeau, II, S. 133.

Rämpfe bei Spottsplvania Court House, 8. bis 19. Mai.

Grant ertheilte Meade den Befehl, in der Nacht vom 7. zum 8. Mai zwei Korps in der Richtung auf Spottsplvania abrücken, ein Korps bei Todds Tavern stehen zu lassen. Burnside wurde angewiesen, nach Vinen Branch Church zu marschiren. Die Regelung des Weitermarsches von diesen Punkten sollte von Lees Magnahmen abhängig gemacht werden. Die Trains mußten, wenn sie weiterhin für die Korps nuts= bar gemacht werden sollten, bereits am 7. nachmittags in Marsch ge= setzt werden; die Truppen traten um 830 abends an. General Warren mit bem V. Korps verfolgte ben Brod Road, General Sedgwid ging mit dem VI. Korps zunächst auf Chancellorsville zurück, schlug dann die Richtung über Albrich auf Pinen Branch Church ein und gelangte mit dem Anfang bis in die Nähe bes Brod Road. Das IX. Korps Burnfide folgte dem VI. zunächst bis Aldrich. Seine Reger=Division biente auch weiterhin zur Bedeckung bes Trains, die mit der Reserveartillerie die Gegend von Binen Branch Church erreichten. II. Korps Hancock räumte seine Stellungen, nachdem bas V. hinter ihm fortgezogen war, und folgte bann diesem bis Todds Tavern. Bom Kavallerieforps Sheridan beobachtete die Division Gregg gegen Parkers Store auf dem nunmehrigen rechten Glügel der Armee, während eine reguläre Brigade Merritt der Kavallerie-Division Torbert auf Berrys Blod House sowie gegen den Po River am Wege nach Shady Grove Church und Sheridan selbst mit den ihm verbleibenden 4 Brigaden in ber Marschrichtung auf Spottsplvania aufflärte.\*)

Hierbei stieß Merritt bereits in der Nacht bei Alsop auf Theile der konföderirten Kavallerie-Division Fixhugh Lee, die durch Wegesperrungen vermittelst gefällter Baumstämme den nordstaatlichen Reitern das Borwärtstommen erschwerten. Als am frühen Morgen des 8. Mai die Tete von Warrens Korps eintras, stieß sie alsbald bei Spindler am Schnittpunkt des Brock Road mit dem nach Old Court House sührenden Wege zu ihrer Ueberraschung auf die entwickelt hinter einem starken Berhau stehende Division Mc. Law des Korps Longstreet und wurde mit Verlust zurückgewiesen. Ein nochmaliger Versuch Warrens, mit inzwischen herangekommenen stärkeren Kräften seines Korps an dieser Stelle durchzudringen, schlug gleichfalls sehl, da jest auch die Division Field des seindlichen Korps zur Stelle war. Ein

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertifige G. 31.

Offensivstoß der Konföderirten hatte zwar gegen das nunmehr vollsentwickelte V. Korps keinen Erfolg, doch war erreicht, daß Warren darauf verzichtete, sich den Weg nach Spottsplvania gewaltsam zu öffnen, und sich damit begnügte, dem Korps Longstreet gegenüber Verschanzungen aufzuwerfen.

Das II. föderirte Korps Hancod hatte sich bei Tagesanbruch nach Todds Tavern herangezogen. Gine auf dem Catharpin Road vorgetriebene Abtheilung der Kavallerie-Division Gregg erhielt bei Corbins Bridge vom jenseitigen Bo-Ufer Artilleriefener von ber konföderirten Kavallerie-Division Hampton. Auf diese Beise war den Föderirten überall der Einblick verwehrt, und ihre Spite jah sich in dem beabsichtigten Marich nach Guben burch feindliche Kräfte aller Baffen aufgehalten. Allerdings hatte Meade um 1 Uhr nachmittags dem VI. Korps Sedgwid, das bis dahin vorgerückt war, wo der von Pinen Branch Church nach Suden führende Weg in den Brod Road einfällt, den Befehl ertheilt, sich wieder in Marsch zu setzen, um im Verein mit Warren ben Feind zurudzuwerfen und Spottsplvania zu erreichen. Bei ber vorgerückten Tageszeit und der Ermüdung der Truppen, die seit dem vorhergehenden Abend unausgesett in Bewegung waren, tam es indeffen an diesem Auch ber Bedrohung ber rechten Tage zu nichts Ernftlichem mehr. Flanke des Korps Longstreet durch Sedgwick, der links von Warren seinen Aufmarsch vollzog, beugte das Eintressen des Korps Ewell, das die konföderirte Front rechts verlängerte, rechtzeitig vor.

Lee war bereits am 7. nachmittags durch die Landeseinwohner von dem Abmarsch des seindlichen Trains benachrichtigt worden und hatte sofort die nöthigen Anordnungen getroffen, seinem Gegner bei Spottsplvania den Weg nach Richmond zu verlegen. Um 11 Ubr abends wurde das Korps Longstreet, dessen Jührung Anderson\*) über= nahm, aus seinen Stellungen, die es bem II. foderirten Korps Hancod gegenüber inne hatte, zurückgenommen. Es trat bei Corbins Bridge auf das rechte Po-Ufer über und erreichte bei Tagesanbruch wieder das linke westlich Perrys Block House. Bon hier wandte sich das Gros des Korps nordwärts, wo es dann Merritt und Warren den Weg verlegte, während zwei Infanterie-Brigaden und Theile der Kavallerie-Division Fithugh Lee die Richtung auf Spottsplvania einschlugen und von dort die föderirte Ravallerie-Division Wilson vertrieben. Ewell hatte von Lee die Weisung erhalten, sich mehr nach rechts aus-

<sup>\*)</sup> Deffen Divifion übernahm General Dabone.

Judehnen, um Andersons Abmarsch zu verbergen und, falls sich der Feind vor seiner Front bei Tagesanbruch am 8. nicht mehr als stark



erweisen sollte, Anderson nach der Gegend von Spottsplvania auf dem Wege über Parkers Store und Shady Grove Church zu folgen. Der

Abzug aus der Gesechtsstellung und der Marsch wurden durch den Feind nicht behindert. Die herrschende große Hiße, der Staub und der Rauch der an vielen Stellen in Brand gerathenen Waldungen erschwerten jedoch den nahezu 30 Kilometer langen Marsch sehr, so daß die Vereinigung mit Anderson nördlich Spottsplvania nicht vor 5 Uhr vollzogen werden konnte.

Early, der für den erfrankten General Hill die Führung von dessen Korps übernommen hatte,\*) war angewiesen worden, sobald kein Feind mehr vor seiner Front gespürt würde, sich über Todds Tavern auf dem Brock Road an die beiden anderen Korps heranzuziehen. Hierbei stieß er am 8. abends auf das II. söderirte Korps Hancock, das dort Stellung genommen hatte. Er umging daher Todds Tavern westlich und zog seine Truppen für die Nacht auf dem Catharpin Road zussammen, auf dem er schon vorher seine Artillerie und seine Trains nach Shady Grove Church zurückgesandt hatte.

Bereits um 1 Uhr nachmittags waren am 8. Mai von Grant Anordnungen für die Fortsetzung der Bewegung in südlicher Richtung Diefen zufolge follte Sheriban, gemäß einem von entworfen worden. ihm selbst gestellten Antrag, die leistungsfähigsten Theile seines Kavallerieforps zusammenziehen, um mit der konföderirten Reiterei abzurechnen und einen Vorstoß auf Richmond zu machen, während das V. Korps und hinter ihm das II. über Perrys Block House westlich an New Market vorüber, das VI. Korps und die Reserveartillerie über Spottsplvania nach New Market an ben North Anna River zu marschiren hatten. Die Masse der Trains, denen das 1X. Korps folgen follte, wurden auf einen öftlich au New Market vorüberführenden Weg Dieser Befehl murde indessen nur bezüglich bes Kavalleriekorps aufrecht erhalten, im llebrigen jedoch fallen gelassen, da sich bereits im Berlauf des Nachmittags erkennen ließ, daß stärkere feindliche Kräfte bei Spottsplvania der Unions-Armee den Weg verlegten und daß Lee anscheinend seine gesammten Aräfte borthin zusammenzog. Grant stand somit vor der Frage, ob er seinen Gegner angreifen ober ihn öftlich umgehen follte.

Der Ort Spottsplvania besaß offenbar als ein nahe am Rande der großen Waldzone der Wilderneß belegener Straßenknotenpunkt, der durch einen guten fahrbaren Weg mit Richmond verbunden war, und wegen der Nähe der kürzesten Straßen= und Eisenbahnverbindung zwischen

<sup>\*)</sup> General Gordon übernahm die Führung der Division Garly.

Fredericksburg und Richmond eine gewisse Bedeutung; immerhin bestand für Grant keine Nothwendigkeit, gerade hier die Konföderirten anzusgreisen, da weiter östlich brauchbare Wege in ausreichender Zahl in südlicher Richtung führten und eine Umgehung ermöglichten. Grant entschloß sich gleichwohl, den ihm bei Spottsplvania unerwartet besgegnenden Widerstand auf dem kürzesten Wege gewaltsam hinwegzusräumen. Lee aber hatte sich inzwischen bereit gemacht, ihn gebührend zu empfangen.

Am frühen Morgen bes 9. Mai erhielt Garly Befehl, über Shady Grove Church heranzuruden. Er nahm am Nachmittage eine verichanzte Stellung hart öftlich Spottsplvania ein, die fich quer über den Fredericksburger Weg erstreckte, sich mit dem linken Flügel an den rechten Ewells anschloß und mit ostwärts gerichteter Front einen zurückgebogenen Haten zu den gegen Norden stehenden beiden anderen Korps bildete. Bon diesen befand sich Ewell in der Mitte ber tonföberirten Gesammt= front in einer baftionsartig vorspringenden Stellung, bei der eine Art Kehlverschanzung eine zweite Vertheidigungslinie und zugleich die geradlinige Fortsetzung ber Berschanzungen Andersons bilbete. Da ber Gegner an diesem Tage erft sein II. und IX. Korps heranholen mußte, hatten die Konföderirten vollauf Zeit, ihre Werke zu verstärken und ihre Artillerie an geeigneten Buntten in Stellung zu bringen, so baß sich die einzelnen Bertheidigungsabschnitte durch flankirendes Geschützfeuer wechselseitig zu unterftüten vermochten. Das Schuffeld war ausreichend, wenn auch theilweise burch die vorliegenden Waldungen beschränft, doch boten diese gleichzeitig den Bortheil, daß der Angreiser die Lage der konföderirten Linien und die Stärke ihrer Besatzungen nicht von fernher erkennen konnte, zumal fie noch durch geschickt an= gelegte Berhaue der Sicht entzogen wurden, fo daß fie fich dem Un= greifer erst auf wirksamster Nahschußweite des Vertheidigers offenbarten.

Auf föderirter Seite rückte am 9. das II. Korps Hancock von Todds Tavern her rechts neben dem V. Korps Warren ein und legte seine Verschanzungen mit zurückgebogener rechter Flanke im Allgemeinen mit der Front nach dem Po an. Das V. und VI. Korps verstärften ihre Vrustwehren und versuchten durch vorgetriebene Abtheilungen Einblick in die Stellung des Feindes zu gewinnen, was ihnen indessen von dessen Scharsschützen energisch verwehrt wurde. Bei einem der sich hierbei entspinnenden Scharmützel wurde General Sedgwick getödtet. General Wright übernahm die Führung des VI. Korps. Burnside rückte auf Vesehl Grants mit dem IX. Korps von Aldrich heran. Er

setzte sich bei Gate auf den Weg Fredericksburg—Spottsplvania, übersschritt den Ny und vollzog auf dessen westlichem User Early gegensüber seinen Aufmarsch, nachdem ein Aufenthalt, den ihm abgesessene konföderirte Kavallerie eine Zeit lang bereitet hatte, beseitigt war.

Um 10. Mai überschritt das II. föderirte Korps Hancock auf Befehl Grants den Po, um den Konföderirten, am Wege Shady Grove Church—Berrys Block House, die linke Flanke abzugewinnen. Es fand jedoch den llebergang westlich Spindler start besetzt und erkannte, daß ein Angriff gegen die linke feindliche Flanke aussichtslos Hancock ging hierauf wieder über ben Po zurud und erhielt nunmehr den Auftrag, die langgestreckte linke Flanke des von Ewell besetzten Baftions der konföderirten Stellung gemeinsam mit dem V. Korps Warren anzugreifen. Dieses wartete jedoch nicht ab, bis das II. Korps wieder heran war, sondern schritt am Nachmittage vereinzelt zum Angriff und wurde abgewiesen. Ein um 7 Uhr abends von Hancock im Berein mit den noch gefechtsfähigen Theilen bes V. Korps unternommener abermaliger Angriff erlitt das gleiche Schickfal. Links vom V. war auch das VI. Korps gegen Ewells Baftion vorgeführt worden, jedoch ebenfalls ohne einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Das IX. Korps Burnfide hatte fich damit begnügt, Erkundungen in der Richtung auf Spottsplvania vorzunehmen und feine Berichanzungen auf dem rechten Ry-Ufer zu verstärten.

Um 11. Mai erhielt es gleichwohl Befehl, wieder aus diesen auf bas linke Ufer bis Harris am Wege nach Fredericksburg zurückzugeben. Bevor jedoch diefer Befehl zur Ausführung gelangen konnte, wurde er bereits widerrufen, und das Korps tehrte in seine alte Aufstellung zurud. Die Mißerfolge des gestrigen Tages, die den Unionstruppen einen Berluft von etwa 4000 Mann, das Doppelte der von den Konföderirten erlittenen Einbuße, gebracht hatten, mahnten die foderirten Generale zur Vorsicht. Es wurden daher am 11. nur auf der ganzen Front bie Scharfichuten vorgetrieben, um festzustellen, an welcher Stelle am besten ein Angriff mit versammelter Macht zu führen sein wurde, Auf Grund dieser Erfundungen ertheilte bann Grant am 11. nadmittags Meade den Befehl, drei Divisionen des II. Korps unter dem Schutze ber Racht hinter dem V. und VI. Korps fortzuziehen, um fie am 12. Mai um 4 llhr früh gemeinsam mit dem IX. Korps zum Angriff schreiten zu lassen. Das VI. und V. Korps sollten den vor ihrer Front befindlichen Geind beschäftigen. Das V. hatte sich hierbei mehr nach rechts auszudehnen und einen Theil ber bisherigen Stellung

des II. Korps mit zu besetzen, die Mannschaften der schweren Brigaden der Artilleriereserve wurden ihm zur Verfügung gestellt.

Am 12. Mai früh bewirkte das II. Korps nach einem überaus beschwerlichen Nachtmarsch durch den Wald bei strömendem Regen seinen Ausmarsch bei Brown. Als Angriffsziel wurde ihm die Spitze des konföderirten Bastions bezeichnet, dessen rechte Flanke dem Angriff Burnsides unter gleichzeitiger Niederhaltung des Korps Early zusiel. Sobald der Frühnebel sich verzogen hatte, brach Hancock geschlossen und einheitlich zum Sturm vor.

Seine Demonstration auf bem rechten Bo-Ufer am 10. hatte, im Berein mit dem anfänglichen Burudgeben des Korps Burnfide, am 11. Lee Befürchtungen für seine linke Flanke erweckt und ihn veranlaßt, dem Korps Ewell ben größten Theil feiner Artillerie zu entziehen, um durch fie Andersons schwacher Infanterie vermehrten Halt zu geben. Die Anhäufung des föderirten II. Korps vor feiner Front während der Nacht zum 12. war jedoch der Wachsamfeit der Batrouillen Ewells nicht entgangen, und auf sein Ersuchen hatte ihm Lee die Berfügung über seine Artillerie zurückgegeben. Sie traf jedoch erft in dem Augenblick wieder ein, als die Infanterie des Korps sich bereits bes feindlichen Angriffs zu erwehren hatte, und fam größtentheils gar nicht mehr zum Schuß. Der Angriff Hancocks traf hauptsächlich die Division Johnson, die trot gaber Gegenwehr von der Masse der Stürmenden in einem wilden Handgemenge buchstäblich überrannt wurde. Ihre Geschütze und gablreiche Gefangene, barunter ihr tapferer Führer, blieben in ben Banden der Föderirten. Diese aber find jett in ihrer Ordnung gelodert, drängen in folder Berfaffung im Innern bes Bastions weiter vor und fommen dann an der starken zweiten feind= lichen Berschanzungslinie der Kehle des Bastions, die von den Referven des Korps Ewell befett ift, jum Stehen. Hier ift Lee felbst jur Stelle und feuert die Bertheidiger an. Gie geben jum Begenangriff über und treiben die Röderirten wieder bis an die vorderste Schanzenreihe gurud. Diese völlig wieder in Besitz zu nehmen aber hindert sie das Eingreifen des VI. föderirten Korps, das Meade auf die Melbung vom ersten Erfolge Hancocks gegen die linke Flanke des feindlichen Baftions hatte vorgeben laffen. Der Rampf geht hier in ber Mitte der konföderirten Front nach und nach in ein stehendes Feuergefecht über, das den ganzen Tag hindurch dauert.

Auf dem rechten föderirten Flügel hatte das V. Korps bald nach 9 Uhr Befehl erhalten, aus dem bisher von ihm nur demonstrativ

geführten Gesecht ebenfalls zum ernsthaften Angriff überzugehen, da zu vermuthen war, daß der Feind sich auf seinem linken Flügel geschwächt habe, um sich des gegen seine Mitte erfolgenden Angriffs zu erwehren. Der Angriff wurde jedoch von Longstreet erfolgreich abgewehrt. Nachdem dieses geschehen war, erhielt Warren Besehl, nur eine Division in den Verschanzungen des jetzt ohnehin sehr verkürzten rechten Flügels der Armee stehen zu lassen, mit dem Gros seines Korps aber sich links an Wright heranzuziehen, da die Absicht bestand, mit der vereinigten Masse des V. und VI. Korps einen nochmaligen Angriff auf die konföderirte Mitte zu versuchen, ein Unternehmen, das jedoch nicht mehr zur Ausführung gelangte.

Burnside hatte den Angriff Hancocks in unzureichender Weise unterstützt, indem er nur eine seiner Divisionen gegen das konföderirte Korps Early vorgehen ließ. Erst auf einen dringenden Besehl Grants wiederholte er mit allen Kräften den Angriff gegen die ganze Front des seindlichen rechten Flügelkorps, ohne jedoch einen Ersolg zu erzielen. Auch hier ging der Kampf mehr und mehr in ein stehendes Feuersgesecht über.

Der Verluft des Tages belief sich für die Föderirten auf nahezu 7000 Mann, für die Armee von Nordvirginien steht er nicht fest, dürfte dieses Mal aber jedenfalls bei der starken Einbuße, die das Korps Ewell erlitt, mindestens demjenigen der Angreiser gleich gewesen sein.\*)

Lee benutte die Nacht vom 12. zum 13. Mai, um das Bastien völlig zu räumen, das ohnehin mit seiner schwachen Infanterie auf die Dauer nicht zu halten gewesen wäre. Auch die Föderirten waren während dieser Nacht in Bewegung, um eine weitere Berschiedung ihrer Kräfte nach links einzuleiten. Das V. Korps Warren wurde vom rechten Flügel fort hinter der Front über Landron an den Weg Spottssplvania—Fredericksburg herangezogen. Es erhielt den Austrag, den Ny zu überschreiten und sich links vom lX. Korps zu entwickeln. Das VI. Korps Wright hatte dem V. zunächst zu solgen, dann westlick Anderson über den Ny zu gehen, um links vom V. Korps anzugreisen. Der Nachtmarsch unter strömendem Regen in dem schlammigen Boden gestaltete sich sehr beschwerlich. Zahlreiche Leute kamen im Walde ab oder blieben vor Ermödung liegen, und erst um 6 11hr morgens tras

<sup>\*)</sup> humphrens, Birginia Campaign, Sammlung Scribner, schätt ben Berluft ber Konföderirten, wohl übertrieben, auf 9000 bis 10 000 Mann.

die Spite Warrens dort ein, wo bereits um 4 Uhr das Korps zum Angriff hätte bereitstehen sollen. Es erschien unmöglich, die infolge des Nachtmariches ermüdeten und durcheinander gekommenen Truppen sofort ins Wefecht zu führen, und ber Angriff mußte für diesen Tag aufgegeben werden, so sehr auch ber Nachtheil empfunden wurde, daß jest der Wegner wiederum Beit behielt, entsprechende Wegenmagregeln zu treffen. Das VI. Korps Wright war am 14. um 3 Uhr früh Es verblieb den Tag über mit seinem Gros noch auf aufgebrochen. dem linken Ny-Ufer, nur eine Brigade wurde über den Fluß nach einer die Umgegend beherrschenden Sobe bei Bayle hinübergeschoben. Da sie nur 800 Mann gählte, wurde sie alsbald von dort wieder vertrieben, und erst nachdem sie aus dem Gros des Korps verstärkt worden war, gelang es ben Föderirten, die Anhöhe auf dem rechten My-Ufer als Brückenkopf zu behaupten. Dieses Gefecht ließ Lee ertennen, daß der Keind starte Kräfte nach seinem linken Klügel ge= zogen hatte; er verfügte baher, daß noch mährend ber Nacht vom 14. jum 15. zwei Divisionen bes Korps Anderson von seinem linken Flügel nach bem rechten abzuruden hatten. Bon ihnen wurde eine zur Ber= längerung von Carlys Front nach rechts, die andere zur Reserve des rechten Flügels bestimmt. Zwischen dem 15. und 17. Mai gewannen alsdann die konföderirten Verschanzungen immer weitere Ausbehnung nach Süden, während bas V. und VI. föderirte Korps sich ihnen gegenüber eingruben. In diesen Tagen wurde bas II. Korps burch 8000, das VI. durch 1500 Ersagmannschaften, das V. durch die bei ihm verbleibenden, zu einer Brigade vereinigten Bataillone ber schweren Artillerie, die von jett ab als Infanterie verwendet wurden, verftärkt. Ihre Geschütze, über 90 an der Bahl, die hauptsächlich für den beabsichtigten Angriff auf Richmond mit ins Feld genommen worden waren, gingen nach Washington zurud. Als rüdwärtige Verbindung diente die hergestellte Eisenbahn Fredericksburg-Aquia und von dort der Potomac.

In der Hoffnung, daß die Konföderirten, um sich so weit nach rechts ausdehnen zu können, ihre bisherige Mitte geschwächt hätten, wurde dann nochmals eine Schiebung nach rechts bei der Potomac- Armee vorgenommen, allein am 17. Mai fanden die vorgetriebenen Schützen den Feind auch dort in gesechtsbereiter Verfassung, und die Kehle des ehedem besetzt gewesenen Bastions wurde als außerordentlich haltbar erkannt. Die Truppen marschirten daher wieder links ab in ihre früheren Stellungen zurück. Während der Nacht vom 17. zum

18. Mai rückte das IX. Korps Burnside auf den linken Flügel des VI. und dehnte sich in der Richtung auf Queensberry dis in die Nähe des Po aus, sein linker Flügel im Haken zurückgebogen. Ihm gegensüber befand sich der rechte konföderirte Flügel, der sich an den Po anlehnte. Das V. Korps bildete jetzt den äußersten rechten Flügel der Armee. Seine Verschanzungen befanden sich auf beiden Nyellsern quer über den Weg nach Fredericksburg, in der Richtung auf Harris sortlausend, so daß es die auf Fredericksburg sührende Verbindung zu schützen im Stande war. Das II. Korps war hinter dem V. zussammengezogen worden, um in südlicher Richtung abzumarschiren, es wurde jedoch am 19. noch durch einen Offensivstoß des Feindes sestz gehalten.

Lee hatte an diesem Tage Ewell mit einer Ersundung um den rechten seindlichen Flügel herum beauftragt. Dieser stieß zunächst südlich Harris auf den rechten Flügel des V. Korps und verwickelte auch das II. in ein Gesecht. Es gelang zwar den Föderirten, Ewell zurückzuwersen, das erbitterte Waldgesecht kostete den Föderirten jedoch über 2000 Mann, während Ewell nur etwa den halben Verlust zu verzeichnen hatte.

Im Ganzen büßte die nordstaatliche Armee in den Kämpsen um Spottsplvania zwischen dem 8. und 19. Mai nahezu 18 000 Mann, erheblich mehr als die Armee von Nordvirginien,\*) ein. Mit Einzechnung der Berluste, die sie in der Wilderneß erlitten hatte, sah sie sich sonach seit dem Uebergang über den Rapidan um etwa 33000 Mann, mehr als ein Viertel ihres Bestandes, geschwächt. Wohl war die Union in der Lage, die gelichteten Reihen wieder zu füllen, und die an sich geringeren Verluste des Gegners wogen sür ihn bei der Menschenzarmuth der Südstaaten weit schwerer, aber die ungeheure Zähigkeit in der Vertheidigung, die der Feind bewiesen hatte, das hohe Geschick seiner Führer ließen es doch gerathen scheinen, von weiteren Angrisseversuchen einstweilen abzustehen. Grant beschloß daher, es mit dem Manövriren zu versuchen.

<sup>\*)</sup> Lees Verluste bei Spottsplvania sind nicht zu ermitteln. Alles, was sich darüber sindet, beruht auf Schätzung. Man wird sie auf etwa 10000 bis 12000 Mann veranschlagen können. Mit Einschluß der Verluste in der Wilderneß würde die Einbuße der Konföderirten dann von der Eröffnung der Operationen bis zum 19. Mai einige 20000 Mann, mithin etwa ein Drittel ihrer Gesammtstärke, betragen haben.

Grant nimmt den Marsch in südlicher Richtung wieder auf, Lee rückt nach Hanover Junction.

Am 20. Mai wurde das II. Korps Hancock nach Einbruch der Dunkelheit über Guinens Station und Bowlinggreen nach dem Mattaspony in der Richtung auf Richmond in Marsch gesetzt.\*) Grant hoffte, daß Lee sich dadurch veranlaßt sehen würde, über dieses Korps herzusallen, während die übrigen in Bereitschaft gehalten wurden, in den Kamps einzugreisen. Dann bot sich vielleicht eine Gelegenheit, Lee in der dortigen, wenn auch bewaldeten, so doch im Bergleich mit dem bisherigen Operationsgebiet erheblich offeneren Gegend anzusallen, bevor er sich verschanzen konnte.

Hancock erreichte am 21. bei Tagesanbruch Guinens Station, wo nur schwache konföderirte Kavallerie angetroffen wurde. Die in der Marschrichtung aufklärende Kavallerie-Division Torbert trieb eine seind-liche Infanterieabtheilung über den oberen Mattapony zurück und nahm die Cisenbahn- und Straßenbrücke südlich Bowlinggreen in Besitz. Im Laufe des Nachmittags ging alsdann das II. Korps, wie es ihm vorzgeschrieben war, auf dem rechten User des Flusses in Stellung.

Lee war durch die Meldungen der von den Föderirten bei Buinens Station angetroffenen Ravallerieabtheilung und feiner Signalstationen frühzeitig davon benachrichtigt worden, daß stärkere feindliche Kavallerie und Infanterie in jener Richtung marschire. Er zog baber am 21. vormittags das Korps Ewell vom linken nach dem rechten Flügel und ließ es auf bem rechten Bo-Ufer mit ber Spite bis an den Weg, der, von Fredericksburg kommend, bei Anderson Bridge ben North Anna River überschreitet, vorrücken. Der allmähliche Abzug auch der übrigen Korps der Armee Grants konnte den Konföderirten nicht verborgen bleiben; Lees weitere Anordnungen aber entsprachen ben Hoffnungen seines Gegners nicht, sie gingen nur darauf hinaus, sich bem feindlichen Heere wieder rechtzeitig auf dem Wege nach Richmond vorzulegen. Ewell setzte baber bereits am 21. mittags ben Marsch nach Hanover Junction fort, und Anderson folgte ibm. begleitete das Korps Ewell und traf mit ihm am 22. Mai vormittags bei Hanover Junction ein. Anderson erreichte um Mittag Anderson Hill, der die Führung seines Korps wieder aus Garlys Bridge.

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 2.

Händen übernommen hatte,\*) verfolgte eine westlichere Marschstraße und schloß sich am 23. morgens über Anderson Bridge der Armee bei Handers Junction wieder an. Hier trasen etwa 9000 Mann Versstärtungen\*\*) ein, die bald darauf bei Cold Harbor\*\*\*) noch um weitere 6000 Mann vermehrt wurden, so daß die bisherigen Verluste etwa bis zu dreiviertel ausgeglichen wurden.

Die zunächst bereitgehaltenen Korps der föderirten Armee hatten inzwischen ebenfalls den Linksabmarsch aufgenommen und bis zum 22. abends an das II. Korps Hancock herangeschlossen. Lee hatte ansfänglich vermuthet, daß sein Gegner einen Parallelmarsch auf dem linken User des Mattapony auszuführen gesonnen sei, und erst am 22. erfahren, daß er diesen Fluß überschritten habe und gegen den North Anna vorgehen zu wollen scheine. Er traf daher Anstalten, ihm den Uebergang über diesen Fluß zu verwehren.

War Lee zeitweilig über die Bewegungen der Unions-Armee im Ungewissen gewesen, so hatte biese bafür die Fühlung mit dem Feinde röllig verloren. Sheridan war mit der Masse der Reiterei entsendet, †) und die um die Brigade Merritt geschwächte Kavallerie-Division Torbert genügte nicht für eine hinreichende Aufflärung. Auch erschwerten unvollkommene und geradezu falsche Karten es sehr, sachgemäße Unordnungen zu treffen. Um 23. mußten daher erft gemischte Erfundungs: abtheilungen gegen den North Anna River vorgetrieben werden, ††) um Näheres über die Stellung der Konföderirten zu erfahren. gaben den Uebergang oberhalb Oxford und weiter unterhalb an der Fredericksburg-Richmonder Eisenbahn frei und bezogen eine vorbereitete Stellung mit bem rechten Flügel zwischen Hanover Junction und dem North Anna River, mit dem linken Flügel von gegenüber Oxford nach dem Little River zurückgebogen. hier war die gange Armee von Nordvirginien versammelt, während die Unions-Armee am 25. Mai mit ihrem rechten Flügel, dem V. und VI Korps, dem

<sup>\*)</sup> Early trat wieder an die Spitze seiner Division zurud, Gordon übernahm die bisherige, durch seine eigene Brigade verstärkte Division Johnson.

<sup>\*\*)</sup> Eine von Betersburg kommende 1200 Mann starke Brigade, 2500 Mann unter General Breckinridge aus dem Shenandoah: Thale, wo jest nur die Kavallerie: Brigade Imboden blieb, ferner die 5000 Mann starke Division Pickett aus Nordscarolina (vergl. S. 4).

<sup>\*\*\*)</sup> Division Sole, die von Bauregard abgegeben mar.

<sup>†)</sup> Bergl. S. 32,

<sup>††)</sup> Bergl. Tertiftigge G. 41.

zwischen North Anna und Little River befindlichen Theile der konstöderirten Front, mit ihrem linken, dem II. und IX. Korps, dem rechten Flügel Lees gegenüber einrückte, und nur eine Division die Verbindung zwischen den beiden getrennten Flügeln der nordstaatlichen Armee unterhielt. Dennoch war bei der Beschränktheit des Naumes eine Offensive Lees gegen einen der beiden durch den Fluß getrennten feindlichen Flügel ausgeschlossen, da sie ihn unsehlbar dem Rückensangriff des anderen aussetzte. Seine Stellung aber erwies sich



andererseits als so stark, daß Grant darauf verzichtete, sie anzugreisen, und die Fortsetzung des Linksabmarsches beschloß, um so mehr, da vielsache kleinere Zusammenstöße seit dem 21. Mai der Armee wiederum einen Verlust von 2000 Mann gebracht hatten. Dem Generalissimus der Union begannen setzt bereits Zweisel auszusteigen, ob es ihm überhaupt noch gelingen würde, Lee auf dem nördlichen James-User eine entschiedene Niederlage beizubringen. Auf alle Fälle traf er Sorge, zahlreiches Brückenmaterial von Washington nach Fort Monroe schafsen zu lassen, von wo es erforderlichenfalls den James hinauf-

geschafft werden konnte. An diesem Fluß war inzwischen General Butler in Thätigkeit getreten.

Butlers Vorgehen am James. Streifzug Sheridans gegen Richmond.\*)

Die Butler unterstellte sogenannte James-Armee zählte Ansang Mai in zwei Armeeforps \*\*) und einer Kavallerie=Division \*\*\*) 37 000 Mann, davon 3000 Keiter. Grant hatte ihm vorgeschrieben, gleichzeitig mit der Potomac-Armee die Operationen zu eröffnen und seine Truppen James auswärts in Bewegung zu setzen. Nahe der Einmündung des Appomattor in den James sollte er seine gesammten Kräfte in einer verschanzten Stellung zusammenziehen und von dort aus, unter steter Anlehnung an den James, auf Richmond vorgehen. Unter Bedeckung der Kanonenbootsstottille schaffte die Transportstotte bis zum 5. Mai die Masse der Truppen Butlers nach Bermuda Hundred. Während sich alsdann die Korps auf der Halbinsel zwischen James und Appomattor verschanzten, unternahm die Kavallerie-Division Kaus eine Keihe von Zerstörungen an der Gisenbahn Lynchburg—Richmond, um die Heransührung von Berstärtungen aus Nord= und Südcarolina nach Richmond zu erschweren.

Die Werke von Richmond bestanden jetzt aus einer Reihe von Erdwerken, welche die Stadt in der Entsernung von 1000 bis 2000 m rings umgaben. Außerhalb dieser Kette von einzelnen Forts und von dieser 1000 bis 3000 m entsernt, war auf dem linken James: User eine zusammenhängende Linie von Schützen: gräben und Batterieeinschnitten angelegt worden, die 4 km unterhalb Richmond den James erreichte und sich jenseits des Flusses noch einige Kilometer in westlicher Richtung ausdehnte. Ueber diese zusammen: hängende Vertheidigungslinie hinaus und von ihr 1000 bis 4000 m entsernt, war auf dem linken James: User dann noch eine äußersie

<sup>\*)</sup> Bergl. Sfiggen 2 und 7.

<sup>\*\*)</sup> X. Korps Gillmore: 3 Divisionen, zusammen 18 000 Mann mit 46 Geschützen; Truppen, die aus Südcarolina herangezogen worden waren.

XVIII. Korps Smith: 3 Divisionen, bavon eine aus Regern bestehend, zusammen 16 000 Mann mit 86 Geschüßen; Truppen, die bereits vorher auf der Birginischen Halbinsel gestanden hatten.
\*\*\*) Kavallerie:Division Kaus, 3000 Mann.

Berschanzungslinie vorgeschoben, die bei Chapins Bluff den Names erreichte. Hier, wie gegenüber bei Drurps Bluff, waren die das Kahrwasser des Flusses beherrschenden Werte mit schweren Marinegeschützen armirt. Zur Vertheidigung des von Drurys Bluff ab aufwärts sehr schmalen und bis dahin sehr gewundenen Gluglaufs, der durch See= minen gesperrt war, waren ferner einige Kanonen= und Torpedoboote Bon Drurys Bluff an zog sich eine Reihe von Verschanzungen, etwa 3 km in westlicher Richtung, bis über die Strafenund Eisenbahnverbindung von Richmond nach Betersburg bin. letterwähnten Werke waren besonders geschickt angelegt, von großer natürlicher und fünstlicher Stärke, mit tiefen Gräben versehen und für Infanterie= und Artillerievertheidigung eingerichtet. Gine gleich ftarte vorgeschobene Linie lief von Drurys Bluff in südwestlicher Richtung. Petersburg war in einer Entfernung von etwa 3000 m von einer Reihe start profilirter Infanteriewerte und Batterien, die burch Schützen= gräben verbunden waren, umgeben.

Bur Vertheibigung ber ausgedehnten Werke von Richmond-Beters= burg waren außer den zur Bedienung der schweren Geschütze in den Batterien am James und ber in den übrigen Werken aufgestellten Feldgeschütze nothwendigen Artilleristen zu Anfang Mai 1864 nicht über 6000 Mann verfügbar. Nachdem General Beauregard hier den Befehl übernommen hatte, erwirkte er, daß alle irgend verfügbaren Truppen aus dem füdlichen Birginien, den beiben Carolinas, Georgien und Florida berangezogen wurden. Immerhin tonnte die Rahl ber Bertheidiger nur sehr allmählich verstärft werden, und der Zuzug verzögerte sich infolge der von Kaut vorgenommenen Gisenbahnzerstörungen. Butler ließ diese Lage ungenutt vorübergeben, so daß Mitte Mai ber energische Beauregard ihm mit 22 000 Mann Infanterie 2000 Reitern im freien Felde entgegentreten konnte, eine Bewegung der James-Armee auf Drurys Bluff zum Stehen brachte und fie zum Burückgehen in ihre Verschanzungen westlich Bermuda Hundred ver-Beauregard griff jett auch zum Spaten und sperrte Butler ben Zugang zu Richmond auf bem linken James-Ufer.

Als Grant von diesen Vorfällen Nachricht erhielt, befahl er am 22. Mai Butler, nur einen Theil seiner Truppen in seinen Versschanzungen stehen zu lassen, die Uebrigen aber unter General Smith zur Potomac-Armee stoßen zu lassen. Diese Truppen, 16 000 Mann stark, wurden eingeschifft und bei White House am Pamunken gelandet. Butler behielt auf diese Weise nur 10 000 Mann Infanterie und

die Kavallerie zu seiner Verfügung. Diese Schwächung war im Uebrigen belanglos, da es sich jetzt für ihn nur darum handelte, in der Nähe von Richmond festen Fuß auf dem rechten User des James zu behalten, und Beauregard seine Streitfräste durch Abgaben an die Armee von Nordvirginien\*) ebenfalls auf 9000 Mann Instanterie und eine Kavallerie-Brigade vermindert sah.

Gleichzeitig mit ber Bedrohung ber konföderirten Sauptstadt aus füdlicher Richtung durch Butler hatte eine solche von Norden ber durch Sheridan stattgefunden. Gemäß Grants Befehl vom 8. Mai\*\*) war der nordstaatliche Reiterführer am 9. von Aldrich aufgebrochen. an Lees rechtem Flügel vorübergezogen und hatte am späten Abend mit den Divisionen Gregg und Wilson sowie mit der Brigade Merritt den North Anna River erreicht. Am 10. wurden durch zwei entsendete Brigaden große Streden der Bahnen Richmond-Gordonsville und Richmond-Fredericksburg nebst vielem rollenden Material und umfangreichen Vorräthen zerftört, während bas Gros des Kavallerie: forps den Marich auf Richmond fortsette. Stuart ließ der feind lichen Kavallerie die Brigade Gordon der Division W. Lee folgen, während er mit der Division Sithugh Lee den Gegner über Davanports Ford und Beaverdam Station umtreifte, um sich seinem Weitermarsch auf Richmond vorzulegen. Es gelang ihm thatsächlich, am 10. dem Feinde südlich des South Anna River zuvorzukommen. Hier lieferte er 10 km nördlich der Hauptstadt ein ruhmvolles Gefecht, mußte aber schließlich ber Uebermacht weichen, wiewohl die Brigade Gordon dem Gegner entschlossen in den Rücken ging. Es follte bas lette Treffen sein, in dem Stuart führte. Schwer verwundet wurde er nach Richmond gebracht, wo er bereits am nächsten Tage sein Heldenleben aushauchte.

Sheridan folgte bis an die vordersten Berschanzungen von Richmond und wandte sich dann links nach dem Chickahominy in der Absicht, sich, wie es ihm von Grant vorgeschrieben worden war, Butler zu nähern und sich bei Haralls Landing mit Hülfe der schwimmenden Magazine der James-Armee wieder neu zu verproviantiren. Er traf daselbst am 14. Mai ein, verweilte bis zum 17. und suchte dann, über White House zurückmarschirend, die Armee wieder auf, die er am 24. am North Anna Niver erreichte.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 40. — \*\*) Bergl. S. 32.

## Kämpfe am Totopotomon und bei Cold Harbor.\*)

Als sich zeigte, daß Lee in seiner Stellung hinter dem North Anna River nicht beizukommen war, blieb Grant nichts Anderes übrig, als nochmals den Bersuch zu wiederholen, ihm die rechte Flanke abzugewinnen. Bei einem Uebergang über den Pamunkey mußten aber die über Fredericksburg nach Washington geführten Berbindungen völlig abreißen, sie wurden daher nach White House verlegt, und die Flotte bildete von jetzt an wieder, wie im Jahre 1862 während des Halbinselfeldzuges unter Mc Clellan,\*\*) die Operationsbasis der nordstaatlichen Armee.

Am 26. Mai abends sette diese sich in Marsch, um in der Gegend von Hanover Town den Pamunten zu überschreiten. Sheridan mit den Kavallerie-Divisionen Torbert und Gregg, gefolgt von der Division Russell bes VI. Korps Wright, bildete bie Avantgarde, die auf dem linken Ufer unmittelbar am Fluß entlang rückte. Die übrigen Theile der Armee wurden, begünstigt durch eine besonders finstere Nacht, nach dem linken Ufer des North Anna River hinüber= Um 27. Mai früh hatten fämmtliche Truppentheile das linke Ufer gewonnen, die Pontonbrücken waren abgebaut, die sonst vorhandenen Brücken zerftört. Alsdann folgte die Armee ihrer Avantgarde in der Marschordnung: Divisionen Getty und Ricetts des VI., II. Korps, während das V. und IX. Korps\*\*\*) als linke Kolonne der Urmee einen öftlichen Parallelweg benutten. Kavallerie-Division Wilson bildete die Arrieregarde und beobachtete die Konföderirten auf dem jenseitigen Ufer.

Sheridan stieß bei Hanover Town auf eine Brigade der konssöderirten Kavallerie-Division W. Lee, die nach Hanover Court House zu auswich, wo sie von stärkerer konföderirter Kavallerie aufgenommen wurde. Am 27. nachmittags erhielt die rechte Kolonne der Potomacs Armee, das VI. und II. Korps, Beschl, die Marschrichtung auf Huntley am Pamunken oberhalb Hanover Town zu nehmen, während die linke Kolonne, das V. und IX. Korps, nach Hanover Town selbst gewiesen wurden. Der Uebergang über den Pamunken konnte jedoch

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 7.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Beft I, G. 35 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses trat von nun an förmlich in den Berband der Potomac-Armee über und wurde somit Meade unterstellt.

nicht vor dem 28. nachmittags erfolgen, worauf das VI. Korps auf dem rechten Flügel am Crumps Creef quer über den nach Hanover Court House am rechten User auswärts führenden Weg Stellung nahm. Das II. Korps schloß sich links an das VI. an und reichte von Crumps Creek bis Hawes Store, das V. verlängerte dessen Front dis an den Totopotomop. Das IX. war am 28. noch hinter dem V. zurück und erst im Begriff, den Userwechsel zu vollziehen. Sheridan war am 28. westlich Hawes Store auf das Gros des konföderirten Reiterkorps, die Divisionen Fishugh Lee und Hampton, in verschanzter Stellung gestoßen und hatte sie nach längerem Feuerkampf zum Weichen gezwungen.

Lee hatte, sobald der Abzug des Feindes erkannt mar, am 27. seine Kavallerie in der Richtung des wahrscheinlichen feindlichen Ueberganges über den Pamuntey aufbrechen laffen. Das Korps Ewell überschritt ben South Anna River auf ber westlichen Eisenbahnbrude und schlug die Richtung über Atlees Station nach der Gegend süd= westlich Hawes Store ein, wo es am 28. Juni nachmittags nach einem starken Marsch eintraf und sich mit dem rechten Flügel süblich Huntlens Corner am oberen Beaverdam Creef, mit dem linken bei Pole Green Church am Totopotomon verschanzte. Das Korps Anderson überschritt den South Unna River auf der östlichen Gifenbahnbruck, zog sich alsbann hinter dem Korps Ewell fort und bezog am 28. nachmittags rechts von diesem eine sich quer über den Old Church Road hinziehende Stellung mit dem rechten Flügel an bem von Bethesda Church nach Walnut Grove Church führenden Wege. Korps Hill und bas Detachement Bredinridge\*) verlängerten Ewells Front nach links von Totopotomon bis über die Fredericksburger Bahn nördlich Atlees Station.

Am 29. Mai fühlten die Föderirten auf der ganzen Front vor, setzten sich am 30. den konföderirten Verschanzungen gegenüber sest und ließen sie unter Artillerieseuer nehmen. Das VI. Korps Wright bildete den rechten Flügel, an dieses schloß sich das II. Hancock an, links von diesem wurde das IX. Burnside in die erste Linie vorzgezogen, das V. Warren besand sich auf dem linken Flügel vorwärts Bethesda Church. Hier kam es am 30. zu einem Theilgesecht, da das konföderirte Korps Ewell\*\*) bestrebt war, seine Front nach

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 40, Anm. \*\*)

<sup>\*\*)</sup> Wegen Erfrantung bes Korpsführers von Garly geführt.

POH.

rechts vorwärts auf Bethesda Church zu auszudehnen und dadurch Warrens Unmarsch in der linken Flanke faßte. Da die Konföderirten jedoch im Laufe des Gesechts selbst rechts umsaßt wurden, wichen sie etwas am Wege nach Mechanicsville zurück. Die Kavallerie-Division Wilson sicherte in der rechten Flanke der Potomac-Armee, Sheridan mit den Divisionen Torbert und Gregg in der linken, wobei er die konföderirte Kavallerie über Old Cold Harbor zurückbrückte. Vom 30. mittags an begannen die Truppen des Generals Smith\*) bei White House einzutressen.

Am 31. Mai wurde die föderirte Infanterie näher an die feinblichen Verschanzungen herangeschoben, die sich wiederum als zu stark erwiesen, um mit stürmender Hand genommen zu werden. Auch Sheridan verschanzte sich nach einem erneuten Scharmützel mit der konföderirten Kavalleries Division Fithugh Lee mit seinen Reitern bei Old Cold Harbor, um die Verbindung mit White House und mit dem von dort anzückenden Korps Smith sicherzustellen. Wilson setzte sich an diesem Tage nach einem Zusammenstoß mit einer konföderirten Kavalleries Brigade bei Hanover Court House sest, zerstörte die Eisenbahnbrücke über den South Anna und streiste die in die Gegend unmittelbar nördlich Richmond. Am 1. Juni wurde er indessen von Theilen der Kavalleries Divisionen Hampton und W. Lee wieder auf Hanover Court House zurückgedrückt.

Die Konföderirten hatten in diesen Tagen ihre Front immer weiter nach rechts ausgebehnt. Undersons Schanzen erstreckten sich jett über ben Beaverdam Creek hinaus, und die in der Nacht vom 28. zum 29. Mai von Betersburg eintreffende Division Hote\*\*) verlängerte Andersons Front bis New Cold Harbor, wo sie mit Sheridans Reitern in Berührung trat. Grant glaubte bie Division Hote baselbst vereinzelt, ba ihm nicht befannt sein konnte, baß sich Anderson weiter nach rechts ausgedehnt und sie Anschluß an dessen rechten Flügel hatte. Er beschloß baher gegen Hote einen Schlag zu Hierzu sollte bas VI. Korps Wright vom rechten Flügel hinter ber Front der übrigen nach dem linken gezogen werden und im Berein mit den 12 500 Mann, die Smith bis zum 31. bei White House gelandet hatte, die Konföderirten bei New Cold Harbor an= greifen. Wright trat bementsprechend am 31. abends den Marsch nach Old Cold Harbor an, der sich bei Nacht und infolge des schlechten

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 43. - \*\*) Bergl. S. 40.

und verwickelten Wegenetzes sehr verzögerte. Smith ließ 2500 Mann zur Sicherung des Landungsplatzes bei Withe House zurück und setzte sich mit 10000 Mann und 16 Geschützen seines XVIII. Korps auf dem rechten Pamunken-User in Marsch. Infolge irrthümlicher und widersprechender Besehle nahm das schwache Korps erst verspätet die Richtung nach Old Cold Harbor auf.

Diese Reibungen veranlaßten, daß die beiden föderirten Korps VI und XVIII am Morgen des 1. Juni nicht zu einem gemeinsamen Borgeben auf New Cold Harbor bereit ftanden und ein Borftoß, ber vom rechten Flügel Andersons erfolgte, nur auf Sheridans abgefeffene Schützen traf. Sie erwehrten sich bes Angriffs jedoch mit Bulfe ihrer Repetirkarabiner mit Erfolg und sahen sich im Laufe des Bormittags durch das VI. Korps Wright abgelöst. Sheridan ließ alsdann auffiten und wandte fich weiter links nach dem Chicahominn, um daselbst bie Dedung der linken Flanke der Armee zu übernehmen. Sobald auf konföderirter Seite die Anwesenheit stärkerer feindlicher Infanterie bei Old Cold Harbor mahrgenommen wurde, schloß auch das Korps Anderson noch enger nach rechts zusammen und rückte näher an Hote heran. Ein Versuch bes V. Korps Warren, sich bes jest schwächer besetzten Theiles ber fonföberirten Front zu bemächtigen. schlug gleichwohl sehl. Das sumpfige Quellgebiet bes Totopotomon und Matadequin erschwerte die Angriffsbewegungen ungemein, und die Konföderirten hatten jett ihren Werken eine solche Haltbarkeit gegeben, daß sie bei dem vorhandenen guten Schußfeld auch von einer Minderheit behauptet werden konnten.

Am Nachmittage bes 1. Juni war endlich bas VI. Korps Wright New Cold Harbor gegenüber entwickelt und um 6 Uhr abends auch bas XVIII. Smith rechts von Wright zum Angriff bereit. Die Truppen beider Korps waren indessen schwer ermüdet, da sie die ganze Nacht und fast den ganzen Tag hindurch bei großer hite und starkem Staub in Bewegung gewesen waren. Die Konföderirten standen ihnen gegenüber quer über ben Weg Old Cold Harbor-New Cold Harbor fehr günftig in einer doppelten Reihe von Berschanzungen. die ein gutes Schußfeld hatten und dem Gelände geschickt angepaßt waren. Borspringende Theile der Front gestatteten eine flankirende Bur die gur Vertheidigung verfügbaren Rrafte Artilleriewirfung. waren die Linien indeffen zu ausgedehnt, und infolgedessen glückte es ben Föderirten, in einen Theil ber Verschanzungen Andersons einzubringen und dort die Konfoderirten auf ihre zweite BertheidigungsLinie zurückzuwerfen. Im Uebrigen gelang es Wright und Smith an diesem Tage nur, sich im nächsten Bereich der feindlichen Werke sestz zusehen, wo sich ihre Truppen eingruben.

Um die errungenen Bortheile ausnuten und am anderen Tage aus den gewonnenen Stellungen jum Hauptangriff ichreiten zu können, wurde das jett auf dem rechten Flügel befindliche II. Korps Hancod von dort fort und durch Nachtmarich zur Berftärtung von Wrights linkem Flügel herangeholt. Um frühen Morgen des 2. Juni sollte bann zum allgemeinen Angriff geschritten werden. Dierzu wurde Warren befohlen, mit feinem linten Flügel Unschluß an Smith zu suchen und mit der Sälfte seines Korps bei deffen Angriff mitzuwirken. Burnfide, der seit Hancocks Abmarich den rechten Flügel ber Armee bildete, wurde vorgeschrieben, die Fühlung mit dem Feinde zu lodern und fich hinter Warrens rechtem Flügel zu maffiren. Er hatte, im Berein mit der Kavallerie-Division Wilson, die wieder nach dem Totopotomon zurückgeholt worden war, den Schutz der rechten Flanke zu übernehmen. Es beftand zugleich die Absicht, Wilfon am 3. Juni, durch Infanterie verftärft, von Hames Store aus gegen die feindliche linke Flanke wirtsam werden zu laffen. Die nordstaatliche Heerführung hatte somit alle Anordnungen getroffen, um durch die Anhäufung ftarter Rräfte gegenüber bem feindlichen rechten Flügel diefen am 2. Juni mit großer Uebermacht zu erdrücken. Die Erschöpfung bes VI. und XVIII. Korps und der bei letterem, das ohne Munitions= wagen von Withe House abmarschirt war, herrschende Munitions= mangel veranlaßten jedoch zunächst, daß der Angriff vom Frühmorgen auf ben Nachmittag verschoben wurde. Da ferner auch Hancocks Korps die ganze Nacht marschirt war, um sich auf den linken Flügel ber Urmee zu setzen, wurde der Angriff bann nochmals und zwar auf ben folgenden Tag, den 3. Juni, verschoben.

So gewann Lee auch hier wieder Zeit zu entsprechenden Gegens maßregeln. Sobald ihm Meldungen über eine rückgängige Bewegung der Föderirten vor seinem linken Flügel zugingen, rückte das Detachesment Breckinridge nach dem rechten Flügel Hokes, das Korps Hill rechts neben diesem ein. Die Kavalleries Division Fithugh Lee übersschritt den Chickahominn und klärte gegen den James auf. Während auf diese Weise eine Kräfteverschiedung nach rechts, entsprechend der nunsmehrigen Gruppirung des Feindes, stattsand, befahl Lee Early, mit dem jett den linken Flügel bildenden Korps Ewell offensiv zu werden, in der Hoffnung, daß dieser Angriss die nunmehrige rechte Flanke des

v. Frentag. Loringhoven, Studien über Ariegiahrung III.

Feindes treffen würde. Es gelang das indessen nur zum Theil, da das söderirte Korps Burnside noch nicht völlig zurückgezogen worden war. Early mußte sich infolgedessen damit begnügen, in der rechten feindlichen Flanke an dem nach Armstrong führenden Wege Stellung zu nehmen.

Die große frontale Stärke der Stellung Lees war auf föderirter Seite wohl erkannt worden, und sie erwies sich dazu gerade bei Cold Harbor, wo man anzugreisen gedachte, noch stärker als weiter nördlich, aber da die linke Flanke Lees wegen des sumpsigen Borgeländes nicht zu fassen, die rechte durch den Chickahominy und weiterhin durch die Befestigungen von Richmond geschützt war, entschloß sich Grant, es gleickwohl noch einmal mit dem frontalen Angriff zu versuchen. Er bestimmte zu dem für den 3. Juni 3½ Uhr morgens besohlenen entscheidenden Angriff die drei Korps des nunmehrigen linken Flügels, das II., VI. und XVIII., während das V. und IX. Korps den vor ihrer Front besindlichen Feind sessen das W. und Nöglichkeit den Hauptsangriff unterstützen sollten.

Rach voraufgegangener heftiger Beschießung ber feindlichen Berschanzungen brachen bas II., VI. und XVIII. Korps zum Sturm vor. Dieser scheiterte jedoch unter einem Berluft von 6000 Mann an der entschlossenen Gegenwehr bes Bertheibigers und dem Rreuzseuer feiner Burnside und Warren aber sahen sich durch einen ent= schlossenen Borftoß Garlys an jeder Mithülfe beim Angriff verhindert. Grant erfannte die Unmöglichkeit des Gelingens und ertheilte bereits um 7 Uhr morgens ben Befehl, von weiteren Sturmversuchen Abstand zu nehmen. Bei ihm ftand jest der Entschluß, die Kriegshandlung nach dem rechten James-Ufer zu verlegen, völlig fest, aber er hielt es für angezeigt, Lee junachft noch in feiner Stellung zwischen Chidahominy und Pamunten festzuhalten und ihn an eine Wiederholung hierzu ordnete er an, bag bie bes Angriffs glauben zu machen. im nahen Bereich der Konföderirten gewonnenen Stellungen zu behaupten seien. Es sollte mit ber Sappe von ihnen aus vorgegangen werden. Nur eine theilweise Linksschiebung der Potomac-Armee fand statt, indem das II. Korps nach Dispatch Station abruckte. Auf Diese Weise wurde die Einleitung für den bevorstehenden Linksabmarsch ge-Lee ließ am 6. und 7. Juni Garly wiederum Borftoge gegen die rechte Flanke der Föderirten ausführen, die aber nur zu deren Beunruhigung führten und fein größeres Ergebniß zeitigten.

Die Potomac-Armee verharrte noch bis zur Nacht vom 12. zum

13. Juni unmittelbar vor der Front und zum Theil unter dem Feuer bes Feindes bei fortgesetzten Alarmirungen und unter schlechten Gesund= heitsverhältniffen, benn die sumpfige Gegend veranlaßte zahlreiche Malaria= erfrankungen. Da erft am 7. Juni eine mehrftundige Waffenruhe bie Beftattung ber Gefallenen ermöglichte, hatten maffenhaft umberliegende Leichen die Luft verpeftet und ben Aufenthalt in ben Laufgräben zu einer Qual gestaltet. Der Gesammtverluft ber Botomac-Armee, seit fie den Pamunten überschritten hatte, betrug rund 13 000 Mann, während die Konföderirten in berfelben Zeit nur 4000 bis 5000 Mann eingebüßt hatten. Jene 13 000 Mann zu ben bisherigen Berluften hinzugerechnet, ergaben bei ber nordstaatlichen Armee ohne Anrechnung ber zahlreichen Kranken für die Zeit von Anfang Mai bis Mitte Juni einen Ausfall von fast 50 000 Mann auf rund 150 000 Mann, auf die sich die ursprüngliche Stärke ber Botomac=Armee unter Bu= rechnung des IX. Korps, des XVIII. und der eingetroffenen Griats= Dieser Gefechtsverluft von einem Drittel der mannschaften belief. Stärke mußte in der That felbft einen Grant bedenklich ftimmen.

Maßgebend für das Berschieben des Linksabmarsches nach dem James und des Userwechsels auch nach dem abgeschlagenen Angriff am 3. Juni, und für das Bestreben, Lee vorerst noch nördlich Richmond sestzuhalten, war für Grant auch der Wunsch, General Hunter die Möglichkeit zu gewähren, die ihm aufgetragene Bewegung nach Lynchsburg\*) durchzuführen.

Während die Armeen in Birginien bei Wilderneß und Spottssplwania rangen, hatte der konföderirte General Bredinridge,\*\*) der sich durch Zuzug von den in Westwirginien streisenden Parteigängerstorps verstärkt hatte, einen Theil der Sigel zur Versügung stehenden Kräfte, größtentheils minderwerthige Neubildungen, dei New Market am Massanutten Gap geschlagen.\*\*\*) Hierdurch sah sich auch der söderirte General Crook, der dem allgemeinen Operationsplane Grants gemäß westlich der Alleghanies vorzugehen hatte, um demnächst über Staunton die Vereinigung mit der anderen Kolonne Sigels zu ersstreben, verhindert, seine anfänglichen Bortheile, die er über die konssöderirten Parteigänger Morgan und Jenkins in Westwirginien erszielt hatte, weiter zu versolgen. Trot dieses Mißersolges bestand Grant jest auf einer Wiederholung der Expedition.

Die bei der Beobachtung des oberen Botomac und beim Bahn=

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 21. - \*\*) Bergl. S. 40 Anm. \*\*). - \*\*\*) Bergl. Stizze 2.

schutz entbehrlichen Kräfte, 8500 Mann, wurden im Shenandoah=Thale General Hunter unterftellt. Dieser hatte jest, da Bredinridge mit der Infanterie von Lee nach dem North Unna River herangezogen war, leichtes Spiel. Er brangte die Kavallerie-Brigade Imboden, bie hier zunächst allein zurückgeblieben war, über Harrisonburg zurud und schlug am 5. Mai nordöstlich Staunton auch ein 5000 Mann startes Detachement konföderirter Truppen unter General Jones, bas Imboben aufgenommen hatte. In Staunton fielen hunter umfange reiche Borrathe an Bekleidungs= und Ausruftungsftuden sowie wichtige Staatsfabriten ber Konföberation in die Bande. Bu diefen für die Südstaaten jest unersetlichen Verlusten tam bann noch hinzu, daß bie Haupt-Gifenbahnverbindung, die von Richmond nördlich des James nach dem Westen führte, unterbrochen war, und Crook, der nur Parteis gänger vor sich hatte, bewirkte seine Bereinigung mit hunter, bet burch ihn auf 18 000 Mann mit 30 Beschützen verstärkt, am 10. Juni nach Lexington in der Richtung auf Lynchburg aufbrach.

Somit schien die Aussührung von Grants Planen um die Mitte des Monats Juni im nördlichen Georgien durch Shermans stetes Vordringen gegen Atlanta und am oberen James durch den erfolgreichen Jug Hunters wesentlich gefördert. Dagegen war am unteren James das Unternehmen Butlers gescheitert und nördlich Richmond die ershosste Vernichtung der Armee von Nordvirginien trop ungeheurer Opfer mißlungen.

## 2. Betrachtungen.

Der Verlauf ber Ereignisse vom Mal 1864 an läßt auf nordsftaatlicher Seite den Werth der Einheitlichseit in der Kriegshandlung wie sie mit Grants Ernennung zum Generalissimus zum Ausdruck gelangte, deutlich hervortreten und den Gegensatz zu der Zersahrenheit in der disherigen Leitung des Krieges erkennen. Unstreitig war es Grants Verdienst, daß jetzt, im Ganzen genommen, die rechten Männer an die rechte Stelle gebracht wurden, und daß durch eine gleichzeitige, energische und zielbewußte Offensive die seindlichen Kräfte überall gesesssche und der Möglichkeit gegenseitiger Unterstützung beraubt wurden. Dadurch wurden die langgedehnten Grenzen des nordstaatlichen Gebiets, innerhalb deren die Autorität der Union noch keineswegs überall hinzreichend besessigt war, am wirksamsten geschützt.

Gin Busammenwirfen im eigentlichen Sinne war für bie beiben

föberirten Haupt-Armeen, diejenige Shermans und die Botomac-Armee, Sie waren bei Beginn ber vor der Hand noch ausgeschlossen. Offensive in der Luftlinie nahezu 800 km, eine Strede, die etwa ber Länge ber Linie Frankfurt a. M.-Danzig entspricht, voneinander entfernt, dazu anfänglich durch die Alleghann=Retten und felbst bei weiterem Fortschreiten Shermans durch bie gange Reihe ber Georgien, die beiden Carolinas und das östliche Birginien durchquerenden, dem Atlantischen Dzean zuströmenden Flüffe getrennt. Die Operationen beiber Armeen nahmen ihren Ausgang von einer gänzlich verschiedenen Bafis. Shermans Unftrengungen tonnten zunächft nur einen ähnlichen Zwed verfolgen, wie ihn im Borjahre Grant am Miffiffippi erreicht hatte, ein Unterbinden der Lebensadern der Konföderation, nur daß biefe jett in größerer Nähe des Hauptkampffeldes Birginien, in Georgien, erfolgen sollte und, wenn sie gelang, von ungleich größerer, ja von entscheidender Wirfung sein mußte. Gine Gemeinsamfeit bes Bandelns mit Grant fonnte fich indeffen erft fpater baraus ergeben. Bor der Sand bestand für jede ber föberirten Armeen ein gesondertes Operationsobjekt in Geftalt ber ihnen gegenüberstehenden feindlichen Streitfrafte. Diese Wahrheit ift von Grant wie von Sherman nie= mals verkannt worden. So selbstverständlich das auf den ersten Blid erscheint, liegt doch barin ein Verdienft der beiden Generale, benn nicht nur in biesem Bürgerfriege hat die Strategie bes Washingtoner Rabinets von Anfang an übertriebenen Hoffnungen auf ein umfaffenbes Vorgeben gegen das weite Gebiet ber Sezeffionsstaaten gefet und übersehen, daß es vor Allem erft galt, den Widerstand ber feindlichen Armeen zu brechen,\*) bie Kriegsgeschichte weift bergleichen falschen Operationsentwürfe theoretischen Unschauungen entsprungene Menge auf.

Der Operationsplan der gegen Napoleon verbündeten Mächte aus dem Jahre 1805 sah zwei starke Armeen, eine österreichische russische von 150 000 Mann in Süddeutschland, eine österreichische von 150 000 Mann in Italien, eine österreichische von 50 000 Mann in Tirol und Borarlberg als verbindendes Glied zwischen beiden vor. Außerdem rechnete der Entwurf mit einer Landung von 20 000 Russen und 12 000 Schweden bei Stralsund, die durch 8000 Mann englischer Truppen verstärkt, gegen Hannover operiren sollten, und außerdem mit einer Landung von 30 000 Mann russischer und englischer Truppen

<sup>\*)</sup> Vergl. Beft I, S. 18.

in Neapel. Diese im Ganzen 420 000 Mann betragenden Streitkräfte hätten, auch abgesehen von den verschiedenen auseinandergehenden Bestrebungen, wie sie bei Koalitionen stets obwalten, schon weil sie über den ganzen europäischen Kontinent vertheilt waren, niemals zu einer träftigen Wirksamkeit gelangen können. Bekanntlich wurden dann auch die Kriegsentwürse der Berbündeten gleich zu Ansang durch das Austreten Napoleons mit 200 000 Mann in Süddeutschland durchtreuzt. Wenn neuerdings zu Ansang des südafrikanischen Krieges vielsach von einem Zusammenwirken der englischen Streitkräfte gegen die Burens Republiken von Natal einerseits und dem Kaplande andererseits die Rede war, so wurde auch hier völlig außer Acht gelassen, daß Käume von einer Ausdehnung, wie sie die ehemaligen südafrikanischen Kepubliken besitzen, deren Größe derzenigen des Deutschen Reiches annähernd gleichkommt, die Wirkung eines konzentrischen Einmarsches ausheben müssen.

Anders als dort, wo es gilt, sich mit ben großen räumlichen Berhältniffen eines ganzen Kontinents abzufinden, wird fich auf einem verhältnißmäßig beschränkten Gebiet, wie es ber Birginische Kriegs schauplat bildete, das Zusammenwirten räumlich getrennter Kolonnen wirtlich ermöglichen laffen. Daß inbessen auch bort bem Zufall immer noch ein weiter Spielraum bleiben fann, lehrt ber Berlauf, ben bie Operationen im Frühjahr 1864 nahmen. Butlers Bug auf Richmond scheiterte völlig, und die spätere Heranziehung des Korps Smith jur Potomac-Armee beweift, daß ein größeres Busammenhalten ber Kräfte gegenüber ber Armee von Mordvirginien von Anfang an geboten gewesen ware. Der Zug durch das Shenandoah-Thal und westlich der Berge gegen die Bahnverbindungen der Konföderirten aber gelang erft, als er zum zweiten Male wiederholt wurde, und bas auch nur, weil bie geringe Streiterzahl ber Konföderirten einen ausreichenden Schut bieser Berbindungen nicht mehr ermöglichte. Dafür hatten fie dort, wo die Hauptentscheidung lag, in der Abwehr einen unbedingten Erfolg zu verzeichnen, denn Grant sah seine eigentliche Absicht, mit Lee bereits nördlich des James abzurechnen, durchtreuzt. Die Berlegung feiner Bafis auf die Flotte bildet im Grunde doch das Eingeständniß, daß er seinem um die Sälfte ichwächeren Wegner nicht gewachsen war. Wenn Grant, Badeau\*) zufolge, von der Armee von Nordvirginien und ihrem Führer eine viel zu hohe Meinung gehegt hat, als daß er geglaubt habe, sie mit einem Schlage vernichten zu können, vielmebr

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, S. 131.

1011

nur darauf ausgegangen ist, sie durch wiederholte Hammerschläge nach und nach zu zertrümmern, so mußte er sich doch sagen, daß eben diese Bertrümmerung mißlungen war. Ohne den gewaltigen Kraftzuwachs der Flotte, welche die Verlegung des Operationsgebietes auf das südliche James-User ermöglichte, waren die Mittel der Heersührung Grants jetzt bereits erschöpft. Das sortgesetzte Bestreben, Lee die rechte Flante abzugewinnen, hatte nirgends dazu gesührt, wesentlich günstigere operative oder taktische Verhältnisse für die Potomac-Armee herbeizzussühren.

Der erste bahin zielende Bersuch, der den Marsch quer durch die Wilderneß im Gesolge hatte, führte zu einer Trennung von den im Shenandoah-Thale und westlich der Alleghanies vorgehenden Kolonnen. Wenn auch diese Richtung einer sicheren Basirung wegen gewählt wurde, hätten doch hier alle Nebenrücksichten vor dem Gedanken der Bernichtung der Armee von Nordvirginien, als des Kernes des seind-lichen Widerstandes, zurücktreten müssen. Zwar bezeichnete Grant selbst völlig zutreffend diese Armee als das eigentliche Operationsobjekt, aber er zog doch nicht die letzte Folgerung aus diesem Gedanken, daß ein Zusammensassen aller versügdaren Kräfte gegen Lee angezeigt sei, er rechnete vielmehr darauf, durch eine Bedrohung Richmonds auf Lees Entschlüsse einwirken zu können, eine Rechnung, die sich in diesem Kriege bereits mehrsach als salsch erwiesen hatte.

Wenn es sonach Grant nicht gelang, im Frühsommer 1864 die Operationen in Virginien planmäßig durchzusühren, so ist das allersdings hauptsächlich dem trefslichen Geiste zuzuschreiben, der die Armee von Nordvirginien beseelte. Durch mehrjährige, gemeinsam mit ihrem geseierten Führer ertragene Entbehrungen und überstandene Gesahren hatte sie jenen inneren Halt gewonnen, der sie besähigte, auch dem doppelt überlegenen Gegner zu widerstehen, eine Leistung, die um so höher zu veranschlagen ist, als es kein verächtlicher Feind war, mit dem sie rechnen mußte, denn auch die nordstaatlichen Armeen hatten unverkennbare Fortschritte gemacht. Ihnen waren vor Allem Führer erwachsen, die den Krieg verstanden.

Im Westen vereinigte Sherman in vortrefflicher Weise stetiges, zielbewußtes Vorgehen mit einer planvollen Anlage der Ariegshandlung. Er trachtete immer erst, einen sesten Stand zu gewinnen und seine Verbindungen zu ordnen, bevor er den nächsten Schritt vorwärts that, setzte nichts leichtsertig auß Spiel, ordnete Alles mit sestem Sinne dem großen militärischen Zweck unter. So auch begegnete er den wider-

strebenden Eisenbahngesellschaften mit der Rücksichtslosigkeit, die der Arieg erheischte, und mit Erfolg, weil seine Forderungen den einschlägigen Berhältnissen Rechnung trugen, anders wie Frencinet im Ariege 1870/71, der ohne Kenntniß der für eine zweckmäßige militärische Ausnutzung der Eisenbahnen obwaltenden Bedingungen bei dem Abtransport der Armeen Bourbatis von der Loire nach dem südöstlichen Ariegsschauplatz an die französischen Eisenbahngesellschaften unerfüllbare Forderungen stellte, wobei allerdings die Eigenmächtigkeit, mit der die Generale den planmäßigen Ablauf der Transporte störten, die Berwirrung noch versmehrte.

Auch bei der Potomac-Armee steht indessen die Führung weit höber als bisher. Ein Bergleich mit ben Tagen von Chancellorsville,\*) me fie in bemfelben Belande, in bem sie im Mai 1864 die Operationen eröffnete, ein Jahr zuvor völlig versagte, läßt das flar hervortreten. Sowohl General Dleade und fein Stab, als auch die Führer ber unterstellten Armeetorps und Divisionen zeigen sich ben an fie herantretenden marschtechnischen Anforderungen nicht nur, soweit sie die Truppe betreffen, sondern auch hinfichtlich ber Trains im Allgemeinen völlig gewachsen. Es besagt das nicht wenig in Anbetracht ber Schwierigfeiten bes Geländes und ber häufigen Nachtmäriche. Diese ergaben sich hier aus den Verhältnissen. Die nahe am Feinde eingegrabene Truppe mußte meift unter bem Schute ber Nacht von ibm losgelöst werden, um ihm an anderer Stelle überraschend entgegen: geworfen zu werden. Freilich, diese Ueberraschung mißlang in der Regel, und die Beispiele von Spottsplvania und Cold Harbor beweisen, daß es nicht immer gerathen ift, einer schwierigen Lage durch bas Mittel eines Nachtmarsches zu begegnen. In der Theorie nimmt sich bieses meist sehr gut aus, in der Praxis bedeutet es nur gar zu bäufig eine Selbsttäuschung, benn es läßt ben Zustand außer Acht, in bem fic die Truppe am Morgen nach dem zurückgelegten Nachtmarsch befindet, selbst wenn es gelingt, sie rechtzeitig zur Stelle zu bringen. Die Rothe wendigkeit, den beabsichtigten Angriff aufzuschieben, ließ hier jedesmal den durch den Nachtmarsch erstrebten Bortheil verloren gehen und Le bie Beit zu wirtsamen Wegenmaßregeln gewinnen.

Die Gesechtsfraft von Truppen, die ohne eine Ruhepause, die ihnen wenigstens die Einnahme der Morgenkost ermöglicht, aus einem Nachtmarsch heraus gegen den Feind geführt werden, wird niemals als

<sup>\*)</sup> Bergl. Beft II, S. 60 ff.

gang vollwerthig betrachtet werben können. König Friedrich vollzog am Frühmorgen bes 6. Mai 1757\*) die Bereinigung seiner zum Angriff bestimmten Kräfte vor der Front der öfterreichischen Stellung badurch, bak er die Armee Schwerins durch einen Nachtmarich von Brandeis Sie bilbete bann während ber Schlacht ben linken Glügel bes preußischen Heeres, bessen erster Angriff scheiterte. Wenn hierbei auch eine Reihe anderer Umstände mitwirkte, so hat doch zweifellos die Ermüdung der Truppen auch ihren Untheil an dem Mißerfolge gehabt, ba ermüdete Nerven leichter versagen. Freilich konnte der König in diesem Falle nicht aut anders handeln, und ähnlich wird es im Kriege häufig sein. Vor großen Entscheidungen muffen stets die Rudfichten auf die Schonung der Truppe vor dem Bestreben, auf dem Schlacht= felde so ftart als möglich zu sein, in den Hintergrund treten. aber etwas Anderes, noch zurück befindliche Streitfräfte zur Schlacht beranzuziehen und zur Vollendung des Aufmarsches einen Theil der Nacht zu verwenden, oder, wie es die Botomac-Armee bei Spott= splvania und Cold Harbor versuchte, bei Nacht zu manöpriren.

Grant sah sich bei seinem anfänglichen Versuch, die rechte Flanke Lees durch einen Marsch quer durch die Wilderneß zu umgehen, ge= zwungen, nach rechts Front zu machen, weil der Feind gegen die Flanke seiner Marschfolonnen vorstieß. Statt sich indessen mit der bloken Abwehr zu begnügen, die hier um so mehr genügte, als die Berbindungen in der Folge ohnehin über Fredericksburg geführt wurden, ließ sich der föderirte Feldherr verleiten, eine verluftreiche Waldschlacht durchzusechten, die ihm einen entscheidenden Sieg nicht bringen tonnte, wohl aber seinem Gegner bie Möglichkeit bot, die Schwäche seiner Streitkräfte zu verbergen und die Geschicklichkeit, die seine Truppen gerade im Bald= gefecht, zumal in diesem, ihnen vertrauten Belände besaßen, zur vollen Beltung zu bringen. Der Ausgang zeigte, daß eine Offensive fich nicht durch wechselnde taktische Lagen von ihrem Hauptziel ablenken lassen darf, denn sie überläßt dann eigentlich, wie es auch hier der Fall war, die Initiative dem Gegner. Als die nordstaatliche Armee sich auf der gangen Linie im Didicht ber Wilberneß festgebiffen hatte und die Ueberwältigung der konföderirten Berhaue als aussichtslos erkannt worden war, wurde zunächst ein Theil ber Armee auf Spottsplvania in Marsch gesetzt, jedoch dieser Ort nicht mit aller Kraft zu erreichen

<sup>\*)</sup> Großer Generalftab. Rriege Friedrichs bes Großen. III. Theil. Siebens jähriger Krieg. II. Band. Prag. S. 132 und 162.

getrachtet, vielmehr wurde der Marsch dorthin von der ersten seindlichen Gegenmaßregel durchtreuzt, und die andauernden blutigen Stellungstämpse bei Spottsplvania bilden eine eigenthümliche Illustration zu dem Borausdisponiren Grants dis an den North Anna River, die auf den Glauben und wohl auch auf die Hoffnung gegründet war, daß die Bedrohung Richmonds durch Butler Lee zwingen würde, dorthin zu eilen. In diesem Sinne erfolgte auch der Raid Sheridans, der als eine Unternehmung gegen Flanke und Rücken eines weichenden Gegners gedacht war. In der That, die Lage konnte unmöglich gröblicher verstannt werden.

Grant hatte, wenn er sich nicht im Weitermarsch burch Die Wilberneß stören ließ, ben Stragenknoten von Spottsplvania mübelos vor seinem Gegner erreichen können, mahrend er jest diesen bort in verschanzter Stellung vor sich fant. Daß ein energischer Führer wie Grant hier zum Angriff schritt, erscheint natürlich, zumal ba bie Potomac-Armee vor der Hand noch auf die Landverbindung über Frederickburg angewiesen war, die bei einer weiter ausgreifenden Umgehung über Buineps Station burch einen bei Spottsplvania stebenden ungeschlagenen Begner gefährdet erscheinen mußte. Es hieße daber nach dem Erfolge urtheilen, wollte man Grant die schweren Berlufte von Spottsplvania allein zur Laft legen. Gine Reihe von Umftänden bat dazu beigetragen, daß es ihm nicht glüdte, die Armee von Nordvirginien hier in ihren Berschanzungen zu überwältigen. Bunächst waren die föderirten Bataillone nicht befähigt, einen Angriff gegen eine vorbereitete Stellung durchzuführen, hatten doch auch ihre Gegner im Borjahre bei Bettysburg, trot ihres sonst unverkennbaren triegerischen Werthes, sich in der Angriffsschlacht nicht bewährt. Es fann das im Grunde nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß in diesem Ariege von beiden Parteien jede Gefechtsentwickelung zugleich mit ber Herstellung eines Berhaues oder einer Berschanzung verbunden war, eine Gewohnheit, von der nur die Energie eines Jacffon Abstand nahm, wie sein ungestümer Angriff bei Chancellorsville\*) beweift. ging das so weit, daß das II. föderirte Korps Hancock am ersten Tage ber Wilberneß-Schlacht, in einer Lage, wo Alles auf rudfichtslofes Draufgehen ankam, bevor der rechte konföderirte Flügel eine stets wachsende Stärke zu gewinnen vermochte, fich erft mehrere treffenweise angeordnete Berhaue anlegte und darüber den geeigneten Zeitpunkt

<sup>\*)</sup> Bergl. Beft II, S. 66.

zum Handeln versäumte. Bon einer Truppe aber, die grundsätlich ein solches Verfahren einschlägt, wird man eine besonders kräftige Angriffshandlung nicht erwarten dürfen, und der matte Verlauf, den die Angriffe im amerikanischen Bürgerkriege meistentheils genommen haben, sollte, so scheint es, denjenigen eine Warnung sein, die der Anwendung des Spatens in der Offensive das Wort reden. Wohl kann es Fälle geben, wo man in der Offensive zum Spaten greisen muß, so, wenn ein überwältigendes Feuer den Angriff zum Stehen bringt und es darauf ankommt, der Infanterie das Ausharren zu erleichtern, wenn es gilt, mit verhältnißmäßig schwachen Kräften den Feind an einer Stelle zu sessen und hinzuhalten, um an anderer mit lleberlegenheit um so wirksamer auftreten zu können, aber der Angriff im engeren Sinne hat mit dem Gebrauche des Spatens nichts gemein.

Die sonstigen Erscheinungen, die uns bei Spottsplvania und Cold Harbor entgegentreten, find mehr ober weniger allen Stellungstämpfen gemein. Die Föderirten trachten durch ihre Scharficugen Ginblic in die feindlichen Verschanzungen zu gewinnen, was ihnen nur in geringem Mage gelingt, da die konföderirten Werke auf wirksamer damaliger Geschützseuer= und g. Th. sogar Gewehrfeuerwirtung von Waldungen umgeben find. Solche Stellungen verbieten fich bei ber Tragweite heutiger Feuerwaffen von selbst, aber in Zukunft wird ber Angreifer noch mehr damit rechnen muffen, daß die Erkundungen feindlicher Stellungen bei ben großen Entfernungen und bei rauchschwachem Bulver fein zuverlässiges Ergebniß fordern. hierin liegt, jo scheint es, ein hinweis, einzelne besonders geeignete Offiziere und Mannschaften in diesem Dienstzweige zu üben. Go wenig bem ruffischen "Jagdtommando" als einer für deutsche Berhältnisse nicht passenden Eigenthümlichfeit bas Wort geredet werden foll, so wichtig erscheint es, den Werth infanteristischer Aufklärung vor und im Gefecht fortgesett au betonen.

Aus der Unkenntniß der Verhältnisse beim Gegner ergab sich dann bei Spottsplvania jenes Hin= und Hertasten auf söderirter Seite, das Bestreben, erst mit dem rechten Flügel, dann mit der Mitte, dann mit dem linken und schließlich nochmals mit dem rechten Flügel den Angriss zu versuchen, das doch nur am 12. Mai zu einem Theil= erfolge gegen den Vorsprung in der konföderirten Front führte. Die hier gemachten Ersahrungen blieben bei der Potomac-Armee nicht un= beachtet, denn ihr Versahren bei Cold Harbor zeigt eine zweckmäßige Anhäufung aller versügbaren Kräfte an entscheidender Stelle. Trop=

bem bleiben auch hier alle Sturmversuche vergeblich. Allerdings darf nicht außer Acht gelaffen werben, daß die ftarke föderirte Artillerie bei Spottsplvania durch die starte Waldbedeckung, bei Cold Harbor durch die sumpfige Beschaffenheit des Borgeländes der feindlichen Stellung verhindert war, bem Infanterieangriff wirffam vorzuarbeiten und die Berte ber Konföderirten mit ihrem Feuer gebührend gu über-Wenn wir baber beutigen Tages auf die Mitwirtung ber schweren Artillerie bes Feldheeres gegen befestigte Feldstellungen rechnen, während Grant seine schwere Artillerie zurudfandte, ergiebt sich, daß die Lehren der Stellungstämpfe in Virginien nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden dürfen. Lehrreich aber find sie insofern, als auch sie einen Beitrag dazu bilden, daß ohne gründliche artilleristische Borbereitung, ohne vorherige Erringung der Feuerüberlegenheit über den Bertheidiger, der Angriff gegen befestigte Feldstellungen ichon bei damaliger Waffenwirkung unausführbar war. Der Berjuch, Die schwachen konföderirten Bataillone in ihren Verschanzungen mit zu= sammengeballten Daffen zu überrennen, scheitert immer wieder, trot der gähen Energie der oberften Führung und trot des anerkennens= werthesten Opfermuthes der Truppe. Es ist dasselbe Bild, das uns die Sturmversuche der Russen bei Blewna und neuerdings die Angriffe ber Engländer im Burentriege zeigen, ein Beweis, daß wir es hier mit alten, längst gemachten Erfahrungen zu thun haben, und sonach kein Grund vorhanden ift, sich sonderlich über die Wirkung der neuen Feuerwaffen zu erregen, wenn schon die alten in tüchtiger Hand bie gleiche Erscheinung gezeitigt haben. Gine besonnene Führung hat solche Berhältniffe ftets gebührend zu berücksichtigen verstanden, benn nicht mit Unrecht sagt Clausewit: \*) "Aber gewiß ift und muß als eine Hauptwahrheit betrachtet werden, daß einen tüchtigen Gegner in einer guten Stellung anzugreifen, ein migliches Ding ist", und weiterhin: die Bahl der geglückten Angriffe auf solche Stellungen sei verschwindend "gegen die Anzahl von Fällen, wo wir die entschlossensten Feldherren vor jolden Stellungen jalutiren feben".

Wie viel sorgsamer ist nicht von preußischer Seite die furz vor den geschilderten Ereignissen in demselben Jahre stattfindende Erstürmung der Düppeler Schanzen vorbereitet worden. Am 30. März wurde 1200 Schritt von den dänischen Werken die erste Parallele ersöffnet, und erst am 18. April erfolgte der Sturm gegen den durch

<sup>\*)</sup> Bom Rriege, Sfigen jum 7. Buch, 9. Rapitel.

andauerndes Keuer aus etwa 100 Belagerungsgeschützen bereits ftark Die Düppeler Schanzen waren pallisabirt erschütterten Bertheibiger. und mit Unterständen verseben, die erft durch die Beschoffe der schweren Artillerie nach und nach zerftört werden mußten. Die bereits im Frieden, wenn auch nur in der Urt von Feldschanzen errichteten Werte besaßen baher unzweifelhaft größere Widerstandstraft, als die eilfertig hergestellten der Konföderirten bei Spottsplvania und Cold Harbor, und erforderten, wenn ein sicherer Erfolg erzielt werden sollte, auch ein entsprechend methodisches, belagerungsmäßiges Vorgeben. tann sich freilich bes Gedankens nicht erwehren, daß bamals von preußischer Seite der Düppelstellung etwas zu viel Ehre erwiesen worden ift. Das Gleiche durfte für bas Berfahren gelten, zu dem die Ruffen schließlich vor Plewna griffen. Sobald Totleben bier die Leitung ber Dinge an fich genommen hatte, ließ er es bei einer bloßen Blodabe bewenden und umgab die türkische improvisirte Restung im weiten Umtreise mit einer ebenfolchen ruffischen. Die schweren Ber= lufte, welche die Gardetruppen am 24. Oftober in dem Gefecht bei Borni Dubnjat im Ruden ber Plewna-Stellung erlitten, bestärften bann Totleben noch mehr in ber Unficht, bag nur die Blodade jum Biele, alle gewaltsamen Angriffe bagegen nur zu unnöthigem Blutvergießen führen könnten. Berücksichtigt man, daß die Angriffe auf die Plewna= Stellung bereits breimal gescheitert waren, daß Demans Armee von ben Ruffen auf 80 000 Mann, ftatt auf wenig über 40 000, die fie thatfächlich nur zählte, geschätzt wurde, so erscheint das Berfahren Nicht minder hatte die preußische Totlebens immerhin begreiflich. Führung vor Düppel Grund, Alles anzuwenden, um sich nach Möglich= feit einen vollständigen Erfolg zu fichern. Sie bedurfte deffen dem Auslande gegenüber um so mehr, als das vorherige Auftreten preußischer Truppen vor der Danewert-Stellung bei Miffunde nicht vom Glude begünstigt gewesen war.

Tropdem wird ein heutiger Führer sich sagen müssen, daß er nicht vor jeder verschanzten seindlichen Stellung "salutiren" darf und, wenn er sie bewältigen will, unbedingt zu zeitraubenden Annäherungssarbeiten greisen muß, denn es käme das bei den umfangreichen Grenzsbesestigungen, die moderne Staaten gegeneinander errichtet haben, schließlich auf ganzen Strecken der Ausmarschfront einem Verzicht auf jegliche Offensive gleich. Die heutige schwere Artillerie des Feldheeres bietet vielmehr im Verein mit einer sachgemäßen Ausnutzung der gesteigerten Feuertraft des Feldgeschützes und des Infanteriegewehrs

bem Angriff selbst gegen feindliche Forts, ständiger Befestigung und Zwischenstellungen gang andere Hulfsmittel bar, als sie im Sezessions kriege, vor Düppel und auch noch vor Plewna zur Verfügung standen. Freilich ohne Blut kann es nicht abgeben, aber wer solches nicht fließen lassen will, wird im Kriege nicht weit kommen, und die Infanterie soll sich nicht einbilden, daß die schwere Artillerie ihr alle Arbeit abnehmen tann. Schon Wellington hat uns gezeigt, wie in solchen Källen zu verfahren ist.\*) Durch die Erstürmung von Ciudad Rodrige im Januar 1812 nach zwölftägiger und Badajoz im März desfelben Jahres nach zwanzigtägiger Belagerung öffnete er sich bie Eingangs: pforten von Portugal nach Spanien. Die Einnahme diefer festen Plate bilbete die Grundbedingung einer erfolgreichen Offensive, und Wellington, der sonst überall auf das Sparen von Menschenleben in hohem Grade bedacht war, scheute hier die Berluste nicht, die bei Babajog bis zu 5000 Mann betrugen. Bei feldmäßig befeftigten Stellungen gilt es ferner zu beberzigen, daß fie mit der Zeit immer mehr an Widerstandsfähigkeit zunehmen, wie sich das vornehmlich bei Plewna gezeigt hat. Ohne die taftischen Fehler, die beim zweiten und dritten Angriff - wenn man vom erften als einem bloßen Sineinftoßen in unbefannte Berhältniffe absieht - auf ruffischer Seite begangen wurden, hätte die türkische Stellung niemals zu der improvisirten Jestung werden können, zu der sie Osman schließlich geftaltete. mäßiger Angriff wird jett in der Regel auch ohne langwierige Belagerungsarbeiten mit bergleichen Stellungen fertig werben. sorgfältiger Erfundung und Ginleitung ber Beschießung werden sich schwache Stellen finden, gegen die der Hauptnachdruck mit Erfolg gerichtet werden kann, wie das die ruffische Führung im Feldzuge 1877/78 auf dem afiatischen Ariegsschauplage mit Erfolg gethan bat.

Hier hatte sich, nachdem es dem türtischen Oberbefehlshaber Mukhtar Pascha getungen war, eine erste russische Offensive bis an die kaukasische Grenze zurückzuwersen und die Festung Kars zu entsetzen, von Ende Juli bis in den Oktober 1877 hinein ein Stellungsskrieg um die Höhen des Aladscha Dag östlich Kars entwickelt. Auf den Hängen dieses Gebirgsknotens\*\*) hatte sich die etwa 50 000 Mann zählende kürkische Armee, den linken Flügel an Kars lehnend, den rechten bis nahe an den Fluß Arpastschai, der die Grenze zwischen Türkisch-Armenien und Kaukasien bildete, in einer Gesammtsrontbreite

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertstige S. 64. — \*\*) Bergl. Tertstige S. 63.

011

von 30 km ausgedehnt. Die Russen mußten sich zunächst bamit bes gnügen, die Türken von einer gleichfalls verschanzten Stellung aus zu beobachten; nachdem sie dann zu Ansang Ottober auf 60 Bataillone, 96 Eskadrons und Ssotnien und 240 Geschütze verstärkt worden waren, besaßen sie eine mehr als doppelte lleberlegenheit an Artillerie, waren aber an Infanterie kaum stärker als die Türken. Mehrtägige Angrisse sührten zu keinem durchschlagenden Erfolge, brachten jedoch den Borstheil, daß sie die Möglichkeit, die kürkische Stellung von Arpastschai aus zu umgehen, erwiesen, und am 15. Oktober erlag die kürkische Armee einem erneuten, gleichzeitig von Norden und Süden gegen ihre



Höhenstellung gerichteten Angriff, dessen Erfolg die Russen haupts sächlich der Massenwirkung ihrer Artillerie zu danken hatten, die hier weit besser als bei Plewna das Vorgehen der Infanterie unterstützte.

Nur ausnahmsweise dürfte einer Stellung nicht in ähnlicher Beise beizukommen sein. Die Düppeler Schanzen wären zwar nur durch einen Uebergang eines Theils des preußischen Belagerungskorps nach der Insel Alsen, wie ein solcher thatsächlich geplant war, nachher aber unterblieb, im Rücken zu fassen gewesen. In den frontal unsangreisbaren Linien von Torres Bedras,\*) die beiderseits angelehnt

<sup>\*)</sup> Bergl. Textstige S. 64.

waren und in denen sich Wellington wegen der unmittelbaren Nähe der englischen Flotte im Hasen von Lissabon von jeder Sorge um seine rückwärtigen Verbindungen befreit sah, war er im Jahre 1810 vor jeder Umgehung durch Massena sicher. Kurz vorher war dagegen der französische Marschall durchaus nicht gezwungen, mit seinen 60 000 Mann den sast gleich starten Gegner auf dem Plateau von Busaco, wo sich Wellington seinem Vormarsch von Celorico entgegenstellte, anzugreisen



und vergeblich 7000 Mann zu opfern. Er hätte sogleich zu dem Mittel einer Umgehung über Coimbra greifen können, auf das er erst nachher verfiel, und das Wellington sofort zur Räumung seiner Stellung und

<sup>\*)</sup> Nach Courgaud, Journal de St. Helène, 3. Ausg. II. Rapitel XIII. ©. 257, hat Napoleon geaußert: "Masséna a fait une première bêtise en ne tournant pus d'abord, la position de Busaco, lui qui connaissait bien la guerre de montagnes."

zum Rückzuge nach Torres Bedras veranlaßte. Im Kulturlande, bei einem gut entwickelten Straßennetz, wird sich solche Umgehung stets leichter ermöglichen lassen, als in einem Lande mit geringem Andau und entsprechend geringer Wegsamkeit. Hier wird die Nothwendigkeit, sich der wenigen Berkehrsmittelpunkte und Straßenknoten zu bemächtigen, häusig zum Kampf um diese nöthigen, auch wenn der Feind an ihnen starke Stellungen bezogen hat.



Wenn es freilich im Jahre 1759 Friedrich dem Großen gelang, durch seine berühmte Stellung bei Schmottseisen, Daun wochenlang in seinem Lager bei Marklissa sestzubannen, so lag das in den eigenthümslichen Verhältnissen der damaligen Kriegsweise, vor Allem in der Art, wie sie Daun vertrat, begründet. Ein Feldherr wie er, der stets nur darauf aussging, durch eine Häufung kleiner Erfolge, die er vorzugsweise mit seinen leichten Truppen erstrebte, den Feind zu ermüden, niemals aber einen

v. Frentag . Loring hoven, Studien fiber Rriegführung. III.

großen Ginfat magte, mußte freilich Bedenken tragen, felbft mit ben 120 000 Mann, die ihm zu Gebote standen, 40 000 Preußen unter des Königs Führung in einer taktisch außerordentlich starken Stellung Sätte er biese rechts umgehen wollen, bann hatte fic die öfterreichische Armee in das für die damalige Fechtweise überaus schwierige Gelände zwischen dem Riesengebirge und der preußischen Armee eindrängen muffen. Sie links zu umgehen aber verbot sich burch die mit einer solchen Bewegung verbundene Gefährdung der Berbindungen mit Böhmen. In der vollen Erkenntniß von dem Werthe solcher Stellung für seine Zeit rühmt sich ber König freudig seines Lagers, dieser natürlichen Jeftung, um die ihn Daun beneiben würde.\*) Ein heutiges Heer, bas sich gleich demjenigen Friedrichs einem dreifach überlegenen Gegner gegenüber auf die Bertheidigung beschränkt sieht, wird gleich dem seinigen der Unterstützung des Gelandes nicht entbehren wollen, aber es wird nicht seine Ruflucht in einer unangreifbaren Stellung suchen burfen, sondern eine folde zu mahlen haben, in der es seine volle Feuertraft zu entfalten vermag, seine Kührung wird hierin mehr dem Borbilde Lees als demjenigen König Friedrichs zu folgen haben.

Und bennoch, Beider Art, ben Vertheidigungsfrieg zu führen, weist mancherlei gemeinsamen Zug auf. Erinnert doch überhaupt ber Berlauf bes Sezessionstrieges bei aller sonstigen inneren Berschiedenheit an die Ariege bes 18. Jahrhunderts. So parador es klingen mag, aber ber Bürgerfrieg zwischen den Staaten der amerikanischen Republik zeitigt vielsach ähnliche Erscheinungen wie die um 100 Jahre zurückliegenden europäischen Kabinetsfriege. Wer würde nicht bei ber Entsendung eines Korps nach dem Mattapony, die Grant am 20. Mai vornahm, an die "Jalousien" erinnert, welche die Kriegskunft jener älteren Zeit bem Feinde zu erweden trachtete. So passen auch die Worte von Clausewit: "Je schwächer man im Kriege ift, um so mehr muß man von den Jehlern der Andern leben", \*\*) und die weiteren: "Wer alles durch Zeitgewinn und Aufsparen der Kräfte zu erreichen sucht, der muß die Energie des Krieges nicht von selbst steigern",\*\*\*) auf den hart bedrängten Preußenkönig in den späteren Jahren des Siebenjährigen Arieges nicht minder wie auf den schwerringenden Führer der Armee von Nordvirginien. Auch darin gleichen sie sich, daß sie, wiewohl

<sup>\*)</sup> Bolitische Correspondenz, XVIII. 11 185 und 11 212.

<sup>\*\*)</sup> Band IX. — \*\*\*) Ebenda.

förperlich leidend, im Feldlager ausharren, nur dem Gebot der Pflicht Wer gedenkt nicht zugleich des Königs, wie er, von ber Gicht und vom Fieber geplagt, an den fich immer mehr verengenden Grenzen seines Kriegsschauplates bin- und bergiebt, wenn Garly, indem er eines Unwohlseins des Generals Lee zu Ende Mai 1864 erwähnt, sagt: "Nur sein eiserner Wille ermöglichte ihm, bei der Armee zu bleiben, und hier zeigte fich in vollstem Dage, daß er das Haupt des Ganzen war, daß fich in ihm die Seele und das Leben ber Armee verkörperte. "\*) Freilich verfügte ber König immer noch über andere Mittel als Lee. Sah sich tiefer aus guten Gründen veranlaßt, nach ber Schlacht bei Gettysburg grundsätlich auf die Angriffsschlacht zu verzichten, \*\*) so schlug König Friedrich trot ber Niederlage von Annersdorf und trot des Mifgeschicks von Maren, die hintereinander auf das Lager von Schmottseifen folgten, im Jahre darauf die siegreiche Begegnungsschlacht bei Liegnit und scheute sich nicht, ben Jeind bei Torgan in starker Stellung von zwei Seiten anzugreifen. Auch bei Schmottseifen tam es ihm nur barauf an, ben Gegner hinzuhalten, bis fich eine gunftige Gelegenheit bot, wieder zum Bewegungsfriege überzugehen, ihm war der Stellungsfrieg niemals Selbstzweck, wie seinem Gegner Dann. So auch war ihm die Schmottseifener Stellung vor Allem eine Flankenstellung zur Dedung denn sobald die öfterreichische Armee die Stellung nördlich zu umgehen versuchte, ergab sich die erwünschte Gelegenheit, sie anzufallen. Die größere Beweglichteit, die beffere Schulung ber preußischen Truppen ließen alsbann, trot ihrer Minderzahl, einen Erfolg in ber Schacht teineswegs als aussichtslos erscheinen. Suchte aber Daun die Verbindung mit den im Borgeben gegen die Ober begriffenen Ruffen durch einen Marsch in nördlicher Richtung nach der Kurmark hinter bem Queis fortziehend, zu gewinnen, so stand beim Könige der Entschluß fest, ihm in den Ruden zu gehen und ihn zur Schlacht mit verwandter Front in ber Ebene zu zwingen, bort wo es ihm beliebte.\*\*\*)

Der Feldherr der Konföderation bejaß in seinem Heere nicht bas Wertzeug, das ihn zu so fühnem Gedankenfluge berechtigt hätte,

<sup>\*)</sup> Angeführt bei Long a. a. D. S. 134.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Seft II, G. 146.

<sup>\*\*\*)</sup> Polit. Corresp., XVIII. 11 160. Un Brinz Seinrich 3. 7. 1759. "S'il veut marcher vers la marche, je me mets à son dos et l'obligerai à combattre à l'endroit qu'il me plaira."

ein Wertzeug, das sich freilich auch in der Hand König Friedrichs zu Ende bes Siebenjährigen Krieges in verluftreichen Schlachten mehr und mehr abgestumpft hatte, aber seinen Begnern noch immer furchtbar blieb. Weil dem so war, weil bei allem weisen Aufsparen der Kräfte, zu dem Friedrich mehr und mehr sich bequemen mußte, er doch immer die Begner vor seinen Offensivschlägen zittern machte, hat er bas Weld behauptet, während für Lee jeder auch noch so glücklich abgewiesene Angriff boch immer nur eine weitere Etappe zum unausbleiblichen Untergang Darin erbliden wir recht eigentlich ben Werthmeffer für bie Defensive im Großen. In örtlich und zeitlich beschränktem Sinne fann sie erfolgreich sein, wie das die gelungene Ubwehr der Maffenschläge beweift, mit denen Grant seinen Gegner zu zertrummern gedachte, eine entscheibende Wendung aber vermag fie nicht berbei-Tropbem fann es Fälle geben, wo sie einem Führer wie Lee trot seiner eigenen besseren Ginficht durch die Berhältnisse auf= gezwungen wird, und das Geschick, wie er sich dieser Zwangslage an= zupassen wußte, erscheint bewunderungswerth. Die Energie seiner Bertheidigung spricht sich darin aus, daß in diesem einen Frühsommer fast der gesammte Boden Virginiens vom Rapidan bis an den James= Fluß von Erdwerken durchwühlt wurde, und daß gleichwohl am Ende dieser fortgesetzten Känipfe hinter Bruftwehren feineswegs die Ent= muthigung in den Reihen der Konföderirten Blat gegriffen hatte.

Die taktischen Einzelanordnungen Lees während der Kämpfe bei Spottsplvania und Cold Harbor entsprachen ber jedesmaligen Lage vollkommen. Stets wußte er burch rechtzeitige Kräfteverschiebungen der Gefahr einer Ueberwältigung eines Theils seiner Bertheidigungs= front vorzubeugen, in ähnlicher Weise, wie das Korps Werder solches an der Lisaine that.\*) Auch dort konnte es sich bei der großen Ausdehnung der mit schwachen Kräften einem, wenn auch der Beschaffenheit der Truppen nach minderwerthigen, so doch der Rahl nach fast dreifach überlegenen Begner gegenüber zu behauptenden Stellung nur um eine bloße Abwehr handeln, die hier dadurch erleichtert wurde, daß der Keind, in dessen rechter Flanke sich die Schweizer Grenze, in dessen linker sich die Bogesen befanden, gezwungen war, fast rein frontal an-Den Offensivflügel ber Lisaine-Stellung bilbeten gewiffermaßen das II. und VII. Armeekorps, die unter General v. Manteuffel gegen den Rücken der Armee Bourbatis vorgingen. Eine jolde

<sup>\*)</sup> Bergl. Seft I, S. 128.

Theilung der Aufgaben in einen Vertheidigungs= und einen Angriffs= flügel, wie sie, wenn auch räumlich enger begrenzt, für die Berbun= beten bereits in der Schlacht bei Belle-Alliance hervortritt, durfte sich häufig herausbilden. Auch in der Offensive wird es Fälle geben, wo Theile der in der Front stehenden Arafte, sei es, um einer örtlich vorhandenen feindlichen Ueberlegenheit wirtsam zu widerstehen, sei es, um günstige Geländeverhältnisse auszunuten, sich zunächst ver-Bei den heutigen großen Armeen fann theidigungsweise verhalten. das unter Umftänden zu mehrtägigen Stellungstämpfen führen. So fehr man sich barüber flar fein muß, daß eine Bertheidigungs= stellung ihre Aufgabe dann erfüllt haben wird, wenn sie dem Gegner Aufenthalt bereitet, und daß, wer sich an den Boden flammert, niemals einen vollen Sieg erringen fann, wird es boch die heutige Waffen= wirtung mit sich bringen, daß der Schwächere mehr als bisher beftrebt sein wird, sich in gewählter und fünstlich verstärfter Stellung zu schlagen. Darum ift es nicht nur für die Bertheidigung, sondern noch mehr für den Angriff nothwendig, sich mit der Natur solcher Kämpfe vertraut zu machen. Die taktischen Lehren von Spottsplvania und Cold Harbor find im Einzelnen bei den jett völlig anderen Jeuergrenzen nicht mehr zu verwerthen, das Wesen aufzehrender Stellungstämpfe aber bringen sie deutlich zur Anschauung, und in diesem Sinne betrachtet, ist ihr Studium auch heute noch nicht ohne Werth.

## III. Pefersburg 1864.

## 1. Von Cold Barbor bis Petersburg.

Unternehmungen der Föderirten im Rücken der Armee von Nordvirginien.\*)

Um den Unternehmungen Hunters im Rücken der Armee Lees größeren Nachdruck zu geben, war am 7. Juni Sheridan mit den Kavallerie-Divisionen Torbert und Gregg aufgebrochen. Er sollte

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 2.

weitere Eisenbahnzerstörungen vornehmen und bei Charlottesville die Bereinigung mit Hunter erstreben. Dieser hatte am 5. Juni bei Staunton einen neuen Erfolg gegen schwächere konföderirte Abtheilungen unter General Jones errungen und sich hierauf gegen Lynchburg gewandt, wo sich größere Magazine und Werkstätten der Konföderirten befanden. Lee hatte sich dadurch veranlaßt gesehen, zunächst Breckinridge wieder zur Sicherung seines Rückens abzuzweigen, und sodann die Kavallerie-Divisionen Hampton und Fitzhugh Lee zur Berfolgung Sheridans in Marsch gesetzt. Um 13. Juni ließ er ferner das ganze Korps Early nach Charlottesville ausbrechen. Dieser General hatte den Austrag, Breckinridge an sich zu ziehen, Hunter zu schlagen und dannsim Shenandoah-Thale abwärts rückend, eine Demonstration gegen Washington zu unternehmen.

hunter war mahrenddeffen bei Buchanan oberhalb Lynchburg über ben James gegangen und am 16. auf Liberty marichirt, währent seine Ravallerie weiter öftlich und füdlich streifte und Gisenbahnzerstörungen vornahm. Bredinridge hatte inzwischen mit ftarfen Märschen Ennchburg erreicht, sich bort burch Theile ber bei Staunton geschlagenen Truppen, Refonvaleszenten, sowie mit der örtlichen Bertheidigung betraute Milizen verftärft und befand fich baburch in ber Lage, den gut verschanzten Plat zu halten. Außerbem mar Garly rechtzeitig gur Stelle. Um 16. Juni hatte er bereits in starten Märschen die Gegent von Charlottesville erreicht und fonnte am 17. mit Gülfe der schleunigst wiederhergestellten Gisenbahn die ersten Berftärfungen nach Lonchburg An diesem Tage traf auch Hunter vor ber Stadt ein und, wiewohl die starke Bewegung auf der Gisenbahn jenseits des James auf die Heranführung von Truppen Garlys deutete, schritt er am 18. zum Angriff. Da er auf ftarten Widerstand ftieß, trat er jedoch in ber folgenden Racht den Rudzug nach Liberty an und setzte ihn am nächsten Tage, von Early scharf gedrängt, nach Bufords Gap fort. Er sah sich vom Shenandoah=Thale abgedrängt und gezwungen, in westlicher Richtung auszuweichen.

Auch Sheridans Streifzug war nicht vom Glücke begünstigt. Bei Trevilians Station südöstlich Gordonsville war er bereits auf die beiden ihm nachgesandten seindlichen Kavallerie-Divisionen, die ihn südlich umgangen hatten, gestoßen. Zwar brachte er sie zum Verlassen ihrer verschanzten Stellung, konnte sie aber dann von Gordonsville, wo sie sich ihm auß Neue vorgelegt hatten, nicht verdrängen. Ohne Nachricht von Hunter und ohne Aussicht, die Vereinigung mit ihm

bewirken zu können, trat dann Sheridan nach mehrfachen Eisenbahnzerstörungen den Rückmarsch nach White House an.

Die Potomac=Armee tritt auf das südliche James=Ufer über. Angriff auf Betersburg.\*)

Bevor noch Grant die Potomac-Armee den geplanten Userwechsel vollziehen ließ,\*\*) hatte Butler am 9. Juni General Gillmore mit 3000 Mann Infanterie und General Kaut mit 1500 Reitern einen Handstreich auf Petersburg versuchen lassen, der jedoch an der Wachsamseit der von General Wise besehligten Besatung scheiterte, die sich außerdem alsbald durch Truppen verstärkt sah, die Beauregard aus den Verschanzungen von Vermuda Hundred heranführte.

Bas hier Butler mit schwachen Kräften nicht gelang, bas hoffte nunmehr Grant um so sicherer mit der ganzen Botomac-Armee erreichen au tonnen, wenn er fie unterhalb Richmond ben James überschreiten ließ und sie binter Butlers Aufstellung bei Bermuda Sundred fortzog, um nach der Einnahme von Betersburg von Süden her gegen Richmond vorzugehen. Daburch follte gleichzeitig die Hauptstadt ber Konföderation ihrer Verbindungen mit den südlichen Sezessionsstaaten beraubt werden. Die Gegend von Charles City Court House war für den James= Uebergang ausgewählt. Um mit der Potomac-Armee unbehindert dort= bin gelangen und den Uferwechsel ungestört vollziehen zu können, war es nöthig, dem Jeinde die Absicht möglichst lange zu verbergen und junächst ben Chicahoming außerhalb feines näheren Bereichs zu über= schreiten. Hierzu waren bis jum 11. Juni hinter ben Gefechtsftellungen, in denen die Armee seit den vergeblichen Angriffen bei Cold Harbor verweilte, neue Verschanzungen angelegt worden, die gehalten werden follten, wenn der Zeind etwa aus seinen Werken vorbrechen würde, um ben Abzug zu ftören. Ebenfalls am 11. begann das V. Korps Warren ben Linksabmarsch, indem es sich auf ben Weg Bottoms Bridge—New Kent Court House sette. Dieses Korps und das II. Hancock hatten den Chickahominy bei Long Bridge, das IX. Burnfibe und das VI. Wright bei Jones Bridge zu überschreiten. Die Masse der Trains wurde auf den Uebergang von Coles Ferry verwiesen. Kavallerie-Division Wilson sicherte mit je einer Brigade auf den Flügeln der Armee. Jede Kolonne führte ausreichendes Material mit sich, um

<sup>\*)</sup> Bergl. Stiggen 2 und 7. — \*\*) Bergl. S. 50.

den Chickahominy, dessen stehende Brücken durchweg zerstört waren, überbrücken zu können. General Smith hatte Befehl, nach White House zu marschiren, sein XVIII. Korps sollte dort eingeschifft werden, um wieder zu Butler zu stoßen.

Am 12. Juni abends besetzte die Armee nach Ginbruch der Dunkelheit die rudwärtigen Berschanzungen und setzte sich hierauf nach bem Chicahominy in Marsch. Die Bewegung nach dem James verlief glatt, da sie forgfältig überlegt war und eine genaue Bezeichnung aller Wege stattgefunden hatte, auch der Feind den Marsch nicht störte. am White Dat Swamp tam es zu einigen unbedeutenden Scharmützeln mit Beobachtungsbetachements ber Konföberirten, die von Richmond borthin vorgeschoben worden waren. Um 13. und 14. erreichten die Kolonnen das James-Ufer bei Charles City Court House, und der Uebergang begann unter Dedung bes VI. Korps, vor bessen Front die Kavallerie-Division Wilson gegen ben White Dat Swamp und am Mit Sulfe des bei Butlers Truppen verfüg= Malvern Hill sicherte. baren Pontontrains und weiteren Brudenmaterials, das bei Fort Monroe zusammengebracht worden war, wurde der 650 m breite Strom überbrück, und es gelang unter Beihülfe ber llebersetmittel ber Flotte, bis zum 16. abends die ganze Armee mit ihrer Artillerie und ihren Trains nach bem rechten Ufer zu schaffen. Die Ravallerie-Division Wilson zog sich durch das VI. Korps hindurch, und dieses bewirkte als lettes ben Uebergang.

Lee hatte am 13. Juni morgens die Meldung von dem Abzuge der föderirten Armee erhalten und erfahren, daß sie sich im Marsch auf Long Bridge befinde. Hierauf war das Korps Anderson über Fair Oaks und Seven Pines marschirt, hatte den White Oak Swamp überschritten und war nördlich bis in die Gegend Malvern Hill gerückt. Hill ging weiter unterhalb über den White Oak Swamp und setzte sich links neben Anderson. In den Waldungen wurde Fühlung mit der föderirten Kavallerie-Division Wilson gewonnen.

Bei den Föderirten herrschte das Bestreben, die zuerst südlich des James versügdar werdenden Theile der Armee beschleunigt gegen Petersburg vorzutreiben. Hierzu war als erstes am 15. Juni morgens von den bei Charles City C. H. übergehenden Korps das II. Hancock mit seiner gesammten Infanterie und vier Batterien auf dem südlichen User versügdar und wurde alsbald auf Petersburg in Marsch gesetzt. Bor ihm waren bereits Theile des XVIII. Korps Smith angelangt. Dieses war von White House von der Transportssotte nach City Point an

der Appomattor-Mündung übergeführt worden, und da Butler dort zwei Bontonbruden über diefen Rebenfluß des James befaß, ließ er seine 2400 Mann starte Kavallerie unter Raut und einen Theil seiner Infanterie zu Smith stoßen, der badurch auf 14000 Mann Infanterie verstärkt wurde und am 15. gegen die Oftfront von Betersburg vor-Die Berschanzungen ber Konföberirten wurden bort als ftark erfannt, wenn auch die unzureichende Besetzung, zu ber General Wife nur über 2400 Mann Infanterie, eine Kavallerie-Brigade und wenige Miliztruppen verfügte, nicht lange verborgen bleiben konnte. schritt daher um 7 Uhr abends zum Angriff, nahm fünf vorgeschobene Redouten, begnügte fich aber mit diesem halben Erfolge, weil er Lees Armee über Chapins Bluff im Anmarich glaubte, und veranlaßte ben am Abend von der Uebergangsftelle eintreffenden Hancock, feine ermüdeten Truppen durch das II. Korps ablösen zu lassen. So wurde hier ver= fäumt, durch rasches Zugreifen einen erften Erfolg zu erzielen, benn Lee befand sich noch nicht mit seinem Gros im Anmarsch auf Petersburg. Er hegte immer noch Befürchtungen für Richmond auf bem linken James-Ufer, trug mit Recht Bebenken, fich mit feinen gesammten Kräften in die verschanzten Linien von Petersburg zu begeben, und hatte baber auf Beauregards Ersuchen um Verftarfung biefem nur die Division hote zugesandt. Sie traf am 15. abends in Betersburg ein, wo noch während ber Nacht zum 16. hinter ben verlorenen Werfen eine neue Berschanzungslinie hergestellt wurde. Beauregard zog sodann am 15. abends die Division Johnson aus den Linien von Bermuda Hundred zurud und nach Petersburg beran. Zur Bewachung ber Berschanzungen gegenüber Butler blieb nur eine nicht über 1000 Mann ftarte Brigade Gracie gurud.

Die telegraphische Meldung über die Lage bei Petersburg erreichte Lee am 16. Juni um 2 Uhr morgens. Er setzte sich hierauf alsbald mit der Division Pickett nach Drurys Bluff in Marsch und ließ ihr die Division Field des Korps Anderson folgen, so daß nur die Division Kershaw von diesem Korps südlich Glendale neben dem Korps Hill verblieb. Noch war keine volle Gewißheit darüber erlangt, ob thatssächlich die ganze Potomac-Armee den Userwechsel vollzogen hatte, denn noch verwehrten das VI. söderirte Korps und die Kavallerie-Division Wilson auf dem linken James-User, begünstigt durch das Waldgelände, näheren Einblick. Noch blieb immer ein Vorstoß des Gegners gegen Richmond zwischen Chickahominy und James möglich.

Grant hatte auf die Melbung hin, daß der Feind sich in den

Berschanzungen von Petersburg mehr und mehr verstärte, während der Nacht 15./16. Juni Hancock, der jest dort den Besehl übernommen hatte, die Weisung zugehen lassen, sich, wenn die Stadt nicht durch einen nächtlichen Angriff zu nehmen sei, in den gewonnenen Stellungen zu behaupten, dis die Hauptträste der Potomac-Armee heran seien. Von diesen gelangte das IX. Korps Burnside, nachdem es am 15. abends die Pontondrücke zu überschreiten begonnen hatte, am 16. morgens dis in die Nähe von Petersburg und vollzog seinen Aussmarsch links von Hancock. Von V. Korps Warren solgten die Artillerie und die Trains dem IX. Korps über die Brücke, während mit dem leberseten der Infanterie am 16. bei Tagesandruch bes gonnen wurde. Das V. Korps rückte dann divisionsweise nach Beterssburg ab, wo es um Mitternacht 16./17. Juni versammelt war.

Die schwache Besetzung der ausgedehnten Verschanzungen bei Bermuda Hundred war den Föderirten nicht verborgen geblieben, und am 16. morgens hatte sich Butler nach leichtem Gesecht in ihren Besitz gesetzt. Alsbald aber war er von der bei Drurys Bluss den James überschreitenden Division Pickett wieder vertrieben worden. Am Abend brach dann Pickett zum Angriss aus den Verschanzungen vor, wurde indessen abgewiesen.

Bei Petersburg hielten von den Konföderirten jest auf dem rechten Flügel Wise, in der Mitte Johnson, auf dem linken Hofe die Verschanzungen der Ostsfront. Diese Divisionen stellten indessen zus sammen nur 15 000 Gewehre zur Besetzung einer 8 km langen Feuerslinie, so daß die Werte im Süden von Petersburg zwischen dem Jerusalem Plank Road und dem Appomattox vollständig unbesetzt blieben und nur die zur Stelle besindliche Kavallerie-Brigade vorwärts dieser Werte gegen die linke Flanke des Angreisers beobachtete. Vis zum 18. morgens blieb Beauregard allein auf diese schwachen Kräste angewiesen.

Als Meade am 16. nachmittags vor Petersburg eintras, befahl er, sosort zum Angriff zu schreiten, und es gelang, die Konföderirten an einigen Stellen bereits am 16., an anderen am Frühmorgen des 17. auf der ganzen Linie aus den östlich Petersburg der Eisensbahn zunächst liegenden Werken zu vertreiben, doch behaupteten sie sich zum größten Theil in der zusammenhängenden zweiten Linie. Beauregard sah sich gleichwohl veranlaßt, seine ohnehin unterlegenen, durch Verluste sehr geschwächten Truppen nach Mitternacht vom 17. zum 18. Juni in eine 500 bis 900 m weiter rückwärts gelegene

türzere Vertheidigungslinie zurückzunehmen, in der sie sich sofort eingruben.

Rett aber war ihnen Hilfe nah. Am 17. schwand für Lee jeder Zweifel, daß die ganze Armee Grants auf bas rechte James-Ufer übergetreten sei. Er ließ daher die Division Kershaw ber Division Field nach den Linien von Bermuda Hundred folgen und beibe Divisionen von dort auf Beauregards dringendes Ersuchen den Marsch nach Betersburg fortsetzen, wo sie am 18. morgens eintrasen. Nur Bickett verblieb bei Bermuda. Das Korps Hill, das am Chapins Bluff erreicht hatte, wurde ebenfalls am 18. von dort nach Petersburg herangezogen. Somit war im Laufe bieses Tages fast die gange Armee von Nordvirginien zur Bertheidigung von Betersburg aur Stelle, und an ihrem Widerstande brachen sich zwei hintereinander unternommene Angriffe der Föderirten. Es gelang ihnen nur, nahe gegenüber ben tonföberirten Schanzen feften Juß zu fassen und fich dort einzugraben. Da die Anwesenheit der Armee Lees festgestellt worden war, begnügte sich Grant mit dem Erreichten. Er befahl, die Truppen in ihren Stellungen zu belaffen, von weiteren Sturms versuchen aber Abstand zu nehmen. Diese hatten in den Tagen vom 15. bis zum 18. Juni den Föderirten einen abermaligen Berluft von über 10 000 Mann gebracht. Die Truppen waren bei der herrschen= ben großen Site und Durre vollkommen erschöpft und durch die wiederholten vergeblichen Angriffe in hohem Brade entmuthigt. Sie bedurften zunächst dringend einiger Rube.

Da Grants Methode der "unausgesetzen Hammerschläge", mit denen er seinen Gegner mürbe zu machen trachtete, hier wieder einmal versagt hatte, wurde zu einer planmäßigen Belagerung geschritten. Petersburg sollte mit einer Reihe miteinander durch Schützengräben verbundenen Redouten umgeben werden, die sich allmählich in westlicher Richtung über die Weldoner Eisenbahn dis gegen die nach Lynchburg und Danville sührende Bahn auszudehnen haben würden. Die Konsföderirten verschanzten sich drüben in ähnlicher Weise, und in den ersten Tagen wurde die Arbeit vielsach durch Geschützs und Gewehrseuer auf beiden Seiten gestört. Die weitere Ausdehnung der söderirten Einsschließungslinie nach links hinderte Hill am 19. durch einen übersraschend geführten, fräftigen Flankenangriff.

Sheridan hatte mit den beiden Divisionen Gregg und Torbert die Räumung des Depots von White House gedeckt und wurde hierauf über den James nachgezogen, nicht ohne vorher südlich des Chicahominy

mehrfache Zusammenstöße mit der konföderirten Kavallerie gehabt zu haben. Inzwischen war die föderirte Kavallerie Division Wilson, durch Kauß auf 5500 Mann verstärkt, südlich des James zu einem Raid gegen die nach Lynchburg und Danville führenden Eisenbahnen ausgebrochen. Sie sah sich hierbei jedoch alsbald von den drei konstöderirten Kavallerie-Divisionen, die über Drurys Bluff ebenfalls nach dem südlichen Ufer gezogen worden waren, verfolgt. Es gelang diesen, Wilsons Reiter auf dem Rückmarsch zu ereilen und auseinander zu sprengen, so daß sie nur mit Mühe, unter schweren Verlusten und unter Ausopferung ihrer Artillerie und Bagage die Potomac-Armee wieder erreichten. Auf diese Weise war es den Konföderirten gelungen, sich den Besitz ihrer wichtigsten Zusuhrlinien zu wahren, wenn auch deren vorübergehende Unterbrechung durch Wilson nicht hatte verhindert werden können.

Ginen durchichlagenden Erfolg hatte sonach Grant, trot einer Gesammteinbuße von 68 000 Mann von Beginn ber Operationen bis Ende Juni nirgends zu verzeichnen. Es tam bingu, daß die Armee burch einen überaus hohen Arankenstand um ein Weiteres geschwächt war, wiewohl ihr Nachschübe in der Höhe von 48 000 Mann zu: gegangen waren. Diese bestanden bereits aus sehr minderwerthigem Menschenmaterial, aber es war Alles, was der Norden augenblicklich noch zu vergeben hatte. Am 7. Juni erklärte Halled Grant, daß er vor der Hand nicht in der Lage sei, weitere Truppen zu senden. Unter den Manuschaften aber, die vor Betersburg standen, herrschte nicht eben ber beste Geist. In der Truppe begann sich bas Gefühl zu regen, daß man von Grant nur zu unnöthigen Menschenschlächtereien geführt würde, und die Mannschaften gaben sich bei jeder Gelegenheit haufenweise gefangen. Am 21. Juni traf Präfident Lincoln in Citv Point ein, um sich persönlich von dem Zustande der Armee zu überzeugen. Der Eindruck, den der Anblick der zusammengeschmolzenen Bataillone auf ihn machte, war fehr niederbrückend, und er unterließ es nicht, Grant zu ermahnen, das Leben feiner Soldaten mehr zu ichonen, das Land wolle und könne einen zweiten berartig verluftreichen Feldzug unmöglich aushalten. Schon Ende Mai war im Norden die Meinung weit verbreitet, daß Grant bisher doch nur recht wenig erreicht habe, und bas Wenige auch nur unter Berluften, die in feinem Verhältniß zu dem Gewonnenen ständen, daß hingegen Sherman offenbar mehr geleiftet habe. Un Grant selbst wollte man Unzeichen bemerken, bag ihm die frühere Sicherheit abhanden gekommen fei, wenn er auch nach

außen hin sich den Anschein vollkommenen Gleichmuths gab. Eben jetzt, wo nahezu die ganze in Virginien verfügbare Macht der Union südlich des James gefesselt war, kam noch dazu die unerwartete Kunde von einer Bedrohung Washingtons.

### 2. Ereigniffe im nördlichen Virginien.

Carly vor Washington.

Da Hunter in westlicher Richtung zurückgegangen war,\*) stand bas Shenandoah=Thal Early offen, ein Umstand, den er sofort zu einem neuen Einfall in Maryland zu benutzen gewillt war. Hierzu standen ihm vier schwache Infanterie=Divisionen mit zusammen 40 Geschützen und vier Kavallerie=Brigaden, im Ganzen etwa 17000 Mann zur Verfügung. Außerdem wirkten noch einige Parteigänger bei dem Zuge mit.

Am 27. Juni erreichte Carly Staunton und schlug von hier die Nichtung auf Harpers Ferry ein. Seine Ravallerie-Brigaden klärten theils vor der Front auf, theils streiften sie in Westwirginien, wo sie die Baltimore—Ohio=Bahn unterbrachen. Der föderirte General Sigel hatte bei Harpers Ferry nur wenige tausend Mann zur Hand, mit denen er auf den Höhen des linken Potomac-Users Stellung nahm. Da ihn Carly von dort nicht zu vertreiben vermochte, setzte er bei Shepherdstown über den Potomac und wandte sich über die South Mountains auf Frederick.

Das unvermuthete Erscheinen eines konföderirten Korps in Marysland rief überall die größte Bestürzung hervor. Lincoln forderte die Gouverneure von Pennsylvanien, New York und Massachusetts auf, Freiwillige der Miliz aufzubieten und für 100 Tage zum Dienst zu verpslichten, um mit ihrer Hülfe die Eindringlinge zurückzuweisen, da Washington und Baltimore augenblicklich von brauchbaren Truppen so gut wie völlig entblößt waren. Die Nachrichten, die über Earlys Stärke verbreitet wurden, lauteten sehr widersprechend. Anfänglich war man geneigt, nur an einen Einfall seindlicher Parteigänger zu glauben, eine Vermuthung, die durch die der Infanterie Earlys weit vorauseilenden konföderirten Kavallerie-Vrigaden sich zu bestätigen schien. Selbst Grant vertrat noch am 3. Juli, als Early bereits Martins-burg erreicht hatte, die Ansicht, daß dessen Korps, nachdem es mit Hunter

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 70.

abgerechnet hatte, zur seindlichen Haupt-Armee zurückgekehrt sei. Erst am 5. überzeugte er sich von der wahren Lage und verfügte die Einschiffung der Division Ricketts des VI. Korps Wright nebst einer großen Zahl unberittener Kavalleristen bei City Point, von wo diese Truppen nach Baltimore befördert werden sollten.

So tam es, daß Early, als er am 9. Juli über Freberid vorrückte, am Monocacy auf ernsthaften Widerstand stieß. föderirte General Wallace hatte hier mit 2500 Mann, Beteranen und Milizen, Stellung genommen und war noch eben rechtzeitig burch bie von Baltimore eintreffende, freilich nur 3300 Gewehre zählende Division Ricketts verstärkt worden. Mit diesen schwachen Kräften Carly ein weiteres Vordringen, fei es gegen Washington, sei es gegen Baltimore, zu verwehren, war um so weniger möglich, Wallace einschließlich Ricketts nur über acht Geschütze verfügte. Die föderirten Truppen leisteten gleichwohl tapfere Gegenwehr fügten dem Keinde einen Berluft von 700 Mann zu, aber zugleich in der Front und in der linken Flanke angefallen wurden. wichen sie schließlich nach einer Einbuße von 2000 Mann in der Richtung auf Baltimore zurud. Damit stand Carly ber Weg zur Bundeshauptstadt offen.

Indem er sich im Rücken gegen Sigel durch eine seiner Divisionen deckte, brach er ungesäumt bei Morgengrauen des 10. Juli nach Washington auf und gelangte dis Rockville, nachdem 500 seindliche Reiter von dort verdrängt worden waren. Der konföderirte Führer hatte nicht gezögert, von seinen Truppen bei großer Hitz und lästigem Staube und nach voraufgegangenem Gesecht eine Marschleiftung von 35 km zu fordern.

Der Eindruck, den die Niederlage des Generals Waltace in Washington hervorries, war gewaltig. Die umlausenden Gerückte ließen Early jetzt bereits 50 000 Mann start sein, und in der That, es schien taum glaublich, daß ein schwaches seindliches Korps solches Wagniß unternehmen könne. Da die Telegraphenlinien im näheren Bereich von Washington überall von Earlys Reitern zerstört worden waren, erwies es sich als sehr schwer, ein Zusammenwirken der nördlich des Potomac ausgebotenen Milizen, soweit sie schon versammelt waren, zu Stande zu bringen, und damit verringerte sich für das konsöderirte Korps die Gesahr, bei seinem kühnen Vorstoß in Flanke und Rücken gesaßt zu werden. So erschien es denn am 11. Juli gegen Mittag vor Washington. Wie ost hatten nicht übertriebene Be-

fürchtungen für die Bundeshauptstadt und die Sicherheit der Regierung mabrend des nun bereits vier Jahre muthenden Burgerfrieges die im Felde stehenden und zur Niederwerfung der Konföderation bestimmten Rrafte der Union unnöthigerweise geschwächt, und jest wehten die tonföberirten Feldzeichen angesichts bes Rapitols von Washington, ohne daß ein ausreichender Schutz vorhanden war! Zwar konnten zur Bertheidigung etwa 10 000 Mann verfügbar gemacht werben, diese Truppen aber bestanden aus Beteranen, Ordonnanzen und Bureauichreibern, sowie aus völlig unausgebildeten Retruten, nicht einmal die Bedienung der schweren Geschütze der Forts war sichergestellt. biefen Umftänden war es ein Blud, daß gur felben Zeit, als Garly sich den Befestigungen Washingtons von Norden her näherte, weitere Berstärtungen an den Uferquais ausgeladen wurden. Es war die Tete des XIX. Korps Emory, das, von New Orleans kommend, nach Betersburg bestimmt gewesen war und nunmehr die Fahrt nach Bashington fortsetzte, sowie Theile ber beiden anderen Divisionen bes VI. Korps Wright, die auf die Nachricht von der Niederlage des Generals Wallace schleunigft bei City Point eingeladen und mit Aufbietung aller Dampftraft der Transportflotte herangeschafft murben.

Early war es nicht unbekannt geblieben, daß feindliche Truppen vom James her nach Washington transportirt seien, und gleichzeitig fab er sich im Rücken bedroht. Zwar kummerten ihn die Bennsyl= vanischen Milizen wenig, aber Hunter, der jetzt wieder am unteren Shenandoah erschien, erforderte boch Beachtung. Dieser General hatte am 30. Juni Charlefton erreicht, von bort feine Truppen unter Benutung zahlreicher kleiner Boote, da ber geringe Wasserstand die Be= nutung größerer nicht erlaubte, auf dem Kanawha-Kanal\*) nach Boint Blegfant und von dort auf dem Ohio nach Pittsburg geschafft. Mit Hulfe ber Baltimore-Dhio-Bahn war es ihm alsbann gelungen, wenn auch unter erheblichen, durch die von Carlys Kavallerie verübten Zerstörungen veranlaßten Berzögerungen, mit seiner vordersten Division am 11. Martinsburg zu erreichen. Angesichts biefer Berhältniffe, und weil ein etwaiger gewaltsamer Angriff auf die Forts von Washington selbst im Falle des Gelingens solche Opfer gefordert haben würde, baß ein durchgreifender Erfolg, wie ihn nur eine wirkliche Besetzung ber feindlichen Hauptstadt bilden konnte, nicht gesichert schien, beschloß

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertiftige S. 80.

Early nach turzer Berathung mit seinen Divisionskommandeuren den Rückzug. Den 12. Juli über blieb er noch vor Washington stehen, wies einen Ausfall der Föderirten zurück und zog in der Nacht zum 13. nach Rockville ab.

#### Rudzug und erneute Offenfive Garlys.

Das Entfommen wurde Early dadurch sehr erleichtert, daß auf nordstaatlicher Seite am Potomac kein einheitlicher Besehl herrschte, sowie dadurch, daß Wrights VI. Korps erst nach und nach eintras, vom XIX. Korps aber nur die ersten Transporte Washington erreicht

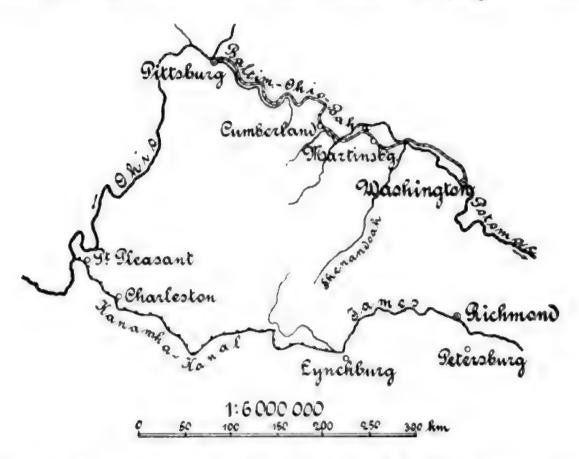

hatten. So gelang es ihm, nur wenig von Wright gedrängt, bei Edwards Ferry sein Korps nebst einer reichen Beute namentlich an Pferden glücklich über den Potomac zurückzubringen und weiterhin zwischen Wright und Hunter nach dem Shenandoah-Thale hindurch-zuschlüpfen, wobei ihm nur die seindliche Kavallerie einen unbedeutens den Theil seiner Beute abnahm. Weil Hunters Kavallerie unter Averell ihn von Martinsburg her über Winchester im Kücken bezunruhigte, sah er sich veranlaßt, bis Strasburg zurückzugehen, worauf Hunter und Wright mit ihren Groß bis in die Gegend von Winschester folgten.

Grant war vollauf von der Nothwendigkeit einer energischen Berfolgung Earlys durchdrungen und hatte fortgesett auf eine folde hingewiesen, auch bewirft, daß General Wright, wenn auch erst verspätet, mit der einheitlichen Leitung der Berfolgung betraut wurde. Oberfeldherr erklärte fich indessen mit Recht außer Stande, von City Point aus die Dinge bei Washington und im Shenandoah-Thale im Einzelnen zu leiten. Er erbot sich, perfonlich nach Washington zu fommen, falls der Präsident es wünschen sollte. Als Lincoln indessen biefen Borfdlag so auffaßte, daß nicht nur Grant für seine Berson, sondern das Gros der vor Richmond und Betersburg stehenden Kräfte nun wieder im nördlichen Birginien thätig werden follte, lehnte Grant diese Zurückführung der Potomac-Armee nach dem Ausgangspunkte ibrer Operationen ab und betonte, daß der Hauptnachdruck ber Kriegs: handlung im Suden zu suchen sei. Er forderte bas VI. Korps zurud und wünschte bemnächst auch das XIX. nach City Boint übergeführt zu sehen, indem er hervorbob, daß Hunters Truppen und die auf= gebotenen Miligen völlig genügend feien, um Garly die Bage gu halten und seinen Rückzug durch das Shenandoah-Thal zu erschweren. Wenn Hunter das ganze Thal zu einer Bufte mache und die Bevölkerung austreibe, könne in Zukunft ein konföderirtes Korps wegen Mangels an Unterhalt niemals wieder von bort aus gefährlich werden. Grant glaubte ohnehin nicht an ein längeres Verweilen Earlys im Shenandoah-Thale, vermuthete ihn vielmehr bereits in vollem Rückzuge nach Petersburg und hielt es für wahrscheinlich, daß Lee, durch Garly verstärft, gegen die Botomac-Armee offensiv werden, somit ähnlich verfahren würde, wie im Jahre 1862 gegen Mc Clellan, als er Jacfon aus bem Shenandoah=Thale heranzog. Ralls bas VI. und XIX. Korps schleunigst auf dem Wasserwege nach City Point herangezogen würden, glaubte sich Grant start genug, einen entscheidenden Schlag gegen Vee zu thun, bevor biefer fich wieder durch Garly verstärken konnte. Er begnügte sich aber schließlich damit, am 23. Juli nur das VI. Korps zurückzufordern, und gestand das Verbleiben des XIX. in Washington, als zur Sicherung der Bundesbauptstadt uns entbehrlich, zu.

In Wirklichkeit dachte freilich Lec nicht daran, Garly herans zuziehen, da er seiner augenblicklich in den Petersburger Versichanzungen nicht bedurfte. Ihm mußte vielmehr damit gedient sein, seiner Bewegungsfreiheit dadurch mittelbar Ausdruck zu geben, daß ein Korps seiner Armee noch im freien Felde operirte, unter dessen

b. Frentag. Boringhoven, Studien über Rrieginhrung. III.

Schutze die Ernten des reichen Shenandoah=Thales eingebracht wurden und durch das die wichtigen Bahnknotenpunkte Gordonsville und Charlottesville gesichert waren.

Sobald Carly von dem Abmarich des VI. föderirten Korps nach Washington erfuhr, ging er sofort wieder zum Angriff über. fah sich nach einem unglücklichen Gefecht bei Kernestown alsbald wieder über den Potomac zurückgedrängt, und Garly befand sich wieder im unbestrittenen Besit bes ganzen Shenandoah-Thales, folgte Diejes Mal aber nicht mit stärkeren Kräften auf das nördliche Potomac-Ufer, sondern begnügte sich damit, die Baltimore-Dhio-Bahn aufs Neue zu zerstören und zwei Ravallerie-Brigaden unter Mc Causland auf Chambersburg zu entsenden. Diese zogen sengend und plündernd durch Maryland, bis die föderirte Kavallerie unter Averell ihnen auf die Spur tam und fie in weftlcher Richtung auf Cumberland abdrängte. Der Krieg wurde jest auch in Birginien zusehends brutaler, die Gewohnheiten, die bisher nur mehr dem Parteigängerfriege im Westen angehaftet hatten, griffen hierher über. Auf die Repressalien der einen Partei folgten stets schärfere der anderen, und der von humanen Anschauungen geleitete gebietende Wille eines Lee hielt bier nicht wie im Borjahre\*) die unlauteren Elemente nieder.

Earlys erneutes Borgehen machte wieder ungeheuren Eindruck im Norden, zumal es mit einem keden Einfall des Parteigängers Mosbv in Pennsplvanien zusammentraf. Das VI. Korps, das bereits Washington erreicht hatte, wurde von Halleck wieder zu Hunter in Marsch gesetzt, der in der Besürchtung eines abermaligen Borstoßes auf Washington hinter dem Monocacy bei Frederick Stellung genommen hatte. Da auf diese Weise sowohl das VI. wie auch das XIX. Korps zum Schutze Washingtons zurückgehalten wurden, ergab sich eine dauernde Zweitheilung der Kräste, die für den Norden als den Angreiser viel mehr ins Gewicht siel, als für den Süden die Entsendung Earlys, weil der Norden dadurch zunächst verhindert wurde, seinen eigentlichen Hauptzweck zu versolgen. Dieser lebelstand machte sich um so mehr geltend, als auch vor Petersburg sich die Dinge inzwischen für die Union nachtheilig gestaltet hatten.

<sup>\*)</sup> Bergl. Beft II, S. 104.

## 3. Die Belagerung von Petersburg, Juli bis Oktober 1864.

Die große Mine. Gedrüdte Stimmung im Norden.

Rach dem Abtransport des VI. Korps nach Washington bilbete bei ber föderirten Armee vor Petersburg das XVIII. Korps den rechten Flügel am Appomattor. Es folgten nach links bas IX., bann das V. Korps, das sich bis zum Jerusalem Plant Road ausdehnte, so daß die ursprünglich bis zur Weldoner Gifenbahn fich erftredende Front nicht unerheblich verfürzt und das II. Korps in die zweite Linie zurudgenommen wurde. Während des Monats Juli wurden alsdann diese Einschließungsstellungen von Appomattor bis zum Jerufalem Plank Road immer mehr verstärkt und Belagerungs-Batterien erbaut. Seit Ende Juni war ein Artillerie-Belagerungspart von 40 schweren Flachbahngeschüten und 46 Mörsern verfügbar. Dieje Geschüte wurden alsbald in Stellung gebracht und die Verschanzungen der Konföderirten unter Teuer genommen. Da diese keine bombensicheren Eindeckungen befagen, litten fie anfänglich schwer unter dem Steilfeuer der Belagerer, um so mehr, als sie wegen der Rähe der feindlichen Ginschließungslinie genöthigt waren, einen großen Theil der Besatungen dauernd in den Schangen bereit zu halten. Allmählich gelang es ihnen, Mörfer heranzuschaffen, boch behielten die föderirten Steilfeuer= Batterien dauernd die Oberhand. Bom 10. Juli ab wurde damit begonnen, von der Front des IX. Korps Burnfide und des V. Warren aus mit ber Sappe vorzugehen.

Ende Juli ließ Grant eine Bewegung gegen Richmond unternehmen. Die Kavallerie-Divisionen unter Sheridan, denen das
II. Korps Hancoc als Unterstützung nachrückte, überschritten hierzu
den James. Trotz der Sorgfalt, die angewendet worden war, das
Unternehmen dem Feinde zu verbergen, sand man ihn auf seiner Hut.
Er stand gut verschanzt hinter dem Bailens Creek und zog zur rechten
Zeit Verstärkungen aus Petersburg heran. Um 29. Juli wurden
daher Sheridan und Hancock wieder über den James zurückgezogen,
da jetzt ein Sturm auf Petersburg unmittelbar bevorstand.

Die Hoffnung auf das Gelingen eines solchen wurde durch die Gewißheit erhöht, daß infolge der Demonstration auf dem nördlichen James-User die Stärke der Infanteriebesatzungen in den konföderirten Werken nur gering sein konnte. In der That belief sie sich zur Zeit nur auf die drei Infanterie-Divisionen Hook, Johnson und Mahone.

Alle drei Kavallerie-Divisionen, die Infanterie-Divisionen Field und Kershaw des Korps Anderson, sowie ferner die Divisionen Heth und Wilcox des Korps Hill befanden sich augenblicklich bei Bermuda Hundred und auf dem nördlichen James-Ufer.

Es beftand bei ber Belagerungs-Armee die Absicht, den Sturm durch die Wirkung einer großen Mine, die vor der Front des IX. Korve Burnside einem vorspringenden Theile der tonföderirten Front gegenüber angelegt war, zu begünftigen. Auf die Wirkung dieser Mine wurden im föderirten Lager große Hoffnungen gesett. Grant selbst erwartete, daß die Bertheidiger, zu beiden Seiten von ihr, sobald die Explosion erfolgte, nach allen Richtungen die Flucht ergreifen würden und daß es den Angreifern, wenn sie schnell vorbrachen, möglich sein müßte, binnen kurzer Frist sich innerhalb der seindlichen Werke festzuseten. Bom technischen Standpunkt aus war ber Ort für die Mine gut gewählt, da die Anlage der Galerien\*) gedeckt gegen feindliche Sicht hatte erfolgen können, dagegen war die Minenftelle in taktischer Hinsicht nicht glücklich ausgesucht, da der Einbruchspunkt vom Bertheidiger wirtsam von beiden Seiten unter Flankenfeuer genommen werden konnte. Die Hoffnung, daß die Anlage der Mine den Konföderirten verborgen geblieben sei, war außerdem nicht zutreffent. Sie gaben es zwar bald auf, mit Gegenminen vorzugeben, legten aber im Rücken des bedrohten vorspringenden Theiles ihrer Verschanzungen eine zweite Vertheibigungslinie und Steilfener-Batterien an, um Die wahrscheinliche feindliche Einbruchsftelle unter Kreuzsener nehmen zu fönnen.

Dort, wo die Mine angelegt worden war, wurden die Werke von der Division Johnson und zwar von ihrer Brigade Elliot gehalten. Rechts von dieser besand sich die Brigade Wise, links die Brigade Ransom, an die sich nach links die Brigade Gracie anschloß. Bon Johnsons linkem Flügel bis zum Appomattox stellte die Division Hote die Besatungen, nur eine zu ihr gehörige Brigade Colquitt verlängerte den von der Brigade Wise gebildeten rechten Flügel Johnsons bis zur Division Mahone, deren Front sich bis über den Jerusalem Plank Road mit zurückgebogenem rechten Flügel erstreckte. Eine abgezweigte Brigade dieser Division stand an der Weldoner Eisenbahn.

<sup>\*)</sup> Die Hauptgalerie war 511 Fuß, zwei Seitengalerien 37 bezw. 38 Fuß lang. Im Ganzen waren 8 Minenkammern vorhanden, von denen jede mit 1000 Pfund Bulver geladen war.

Grant hatte befohlen, daß ber Sturm am 30. Juli morgens zu Um Tage vorher wurden hierzu fehr eingehende erfolgen babe. Anordnungen von Meade getroffen. Diesen zufolge follte Burnfide seine Divisionen während der Nacht vom 29./30, bereitstellen und die Bruftwehren und Berhaue der Ginschließungsstellung dort, wo die Sturmfolonnen und die ihnen folgende Jeldartillerie vorzubrechen hatten, niederlegen lassen. Bionier-Abtheilungen waren den Kolonnen zuzutheilen, die Infanterie follte durchweg mit Schanzzeug verfeben Warren hatte sein Korps soviel wie möglich nach rechts werden. zusammenzuziehen, um Burnsides Angriff wirtsam unterftüten zu können. General Ord, der zur Zeit das XVIII. Korps führte, hatte feine Divifion Mott in den von ihm besetzten Berichanzungen gurud= zulassen und seine anderen nebst einer des X. Korps, die von Butlers Armeeabtheilung zu ihm stieß, nach links hinter bem IX. Korps als Reserve für dieses zusammenzuziehen. Die Feldartillerie aller drei Korps wurde beauftragt, sich bereit zu halten, den Sturm= tolonnen zu folgen und in die genommenen feindlichen Werfe ein= zufahren. General Hancock sollte bei Einbruch ber Duntelheit vom James her, wo er das rechte Ufer am 29. nachmittags wieder erreicht hatte, hinter die Division Mott ruden, bereit, sich bem allgemeinen Vorgehen anzuschließen. Sheridan wurde beauftragt, ebenfalls durch die Nacht mit dem Kavalleriekorps hinter der Armee fort nach Lees Mill zu ruden, um am 30. während bes Sturmes die Dedung der linten Flanke der Armee zu übernehmen und von Suden und Sudwesten her gegen Betersburg vorzuruden. trains sollten bereitgehalten werden, damit nöthigenfalls der Appomattor überbrückt werden fonnte. Rejerven von Sandfäcken, Schangförben und Faschinen waren nahe hinter ber Einschließungslinie an bestimmten Ingenieur Dffiziere den Korps zugetheilt. Bunften niedergelegt, Burnfide follte die Mine um 330 morgens gunden, alsbann feine Sturmfolonnen rafch gegen die Bresche in den feindlichen Werten vorbrechen und sich auf dem gewonnenen Boden eingraben laffen. Rechts hatte fich Ord, links Warren bem Borgeben anzuschließen. Sobald die Explosion der Mine erfolgte, follten fammtliche Batterien ihr Feuer gegen diejenigen feindlichen Werke richten, von denen bie von den Sturmkolonnen ju durchschreitende Strede beherricht wurde.

Diese umsichtigen Anordnungen wurden von allen Korps befolgt, nur nicht von dem in erster Linie betheiligten IX. Bei diesem waren weder die nöthigen Oeffnungen in der Einschließungslinie für das Hindurchgehen der Sturmkolonnen hergestellt, noch die Pioniere entsprechend zugetheilt und unterwiesen, noch Schanzzeug an die Truppe ausgegeben. Es traten dann noch verschiedene Reibungen hinzu, die das Gelingen des Sturmes von Hause aus in Frage stellten.

Die Zündung der Mine versagte, so daß sie erst 20 Minuten vor 5 Uhr aufflog. Sie warf einen 25 Fuß tiesen, 150 Fuß langen und 60 Fuß breiten Trichter aus. Die Division Ledlie\*) des IX. Korps brach zwar wenige Minuten danach vor, mußte sich aber erst zu Zweien, höchstens zu Vieren durch ihre eigenen Brustwehren und Verhaue hindurcharbeiten, und statt zu stürmen, suchten die Mannschaften instinktiv Deckung im Minentrichter, der sich nach und nach mit einer ungeordneten Masse süllte. Die Division entbehrte der einheitlichen Führung, da ihr Kommandeur es vorzog, den Ersolg oder Mißersolg seiner Truppe in einem sicheren Unterstand 50 Meter innerhalb der söderirten Verschanzungen, von wo er nicht einmal Einsicht nach vorn besaß, abzuwarten.

Die Mine hatte, wie es vorauszusehen war, den ausspringenden Theil der konföderirten Linien überschüttet. Bwei Bataillone ber Brigade Elliot und eine Batterie wurden gänzlich zugedeckt, und für den Angenblick entstand große Berwirrung bei den Bertheidigern, Die für einige Zeit einen Raum von etwa 250 m Breite auf jeder Seite der Mine räumten. Sobald sie aber die Division Ledlie im Minentrichter Deckung suchen saben, eröffneten sie ein wohlgezieltes Gewehrseuer auf Alles, was von dieser Division noch von rückwärts her dem Trichter zueilte. Elliot bemühte fich mit Erfolg, seine Brigabe hinter den verschütteten Verschanzungen in der bort angelegten rückwärtigen Linie aufs Reue zum Stehen zu bringen, wobei ber unerichrocene General schwer verwundet zusammenbrach. Seine Ba taillone aber hatten die Fassung wiedergewonnen, und ihr Gewehrfeuer im Verein mit dem der Brigade Ransom und der flankirenden Wirfung einer nördlich der Minenstelle verdedt aufgestellten Batterie, die von der föderirten Artillerie nicht zu fassen war, und die über Ransoms in einem tief liegenden Graben eingenistete Schützen hinwegfeuerte, verhinderte jeden Bersuch der Föderirten, aus dem Trichter vorzubrechen. Eine andere konföderirte Batterie flankirte bas die Mine umgebende Gelände von Süden her, und weitere wirkten frontal Zwar ging die föderirte ungeachtet des feindlichen Artilleriefeners.

<sup>\*)</sup> Früher Stevenson.

Division Potter des IX. Korps mit Entschlossenheit rechts von der Division Ledlie vor, und ihrer Teten-Brigade gelang es, in einen Theil der konföderirten Werke einzudringen, wo sie in ein Feuergesecht mit der Brigade Elliot trat. Bei der Division Wilcox des IX. Korps übte dagegen der Minentrichter auf die Teten-Brigade die gleiche Anziehungskraft wie dei der Division Ledlie, doch gelang es wenigstens, die folgende Brigade dies an die verlassenen söderirten Verschanzungen südlich des Trichters heranzubringen. Auch deren Vorgehen sand jedoch bier ein Ende.

Als Meade eine Stunde nach der Explosion der Mine von dieser Gefechtslage unterrichtet wurde, befahl er Burnfibe, alle Kräfte, weiße wie schwarze Brigaden, zur Gewinnung der feindlichen Werke einzusetzen, und ertheilte Ord und Warren die Weisung, unbefümmert um die augenblickliche Lage beim IX. Korps ebenfalls anzugreifen. Reger-Division Ferrero war bereits zu wiederholten Malen von Burnside die Aufforderung zugegangen, vorzuruden, sie war jedoch nicht nahe der vordersten Verschanzungslinie massirt bereit gehalten worden, sondern lag zusammengepfercht in den nach dieser führenden Ihr Führer hatte für gut befunden, für feine Annäberungswegen. Berson General Ledlies sicheren Aufenthalt zu theilen, und es wurde 8 Uhr, bis seine Reger endlich vorbrachen, und zwar nicht anders als die Division Ledlie, d. h. in kleinen Trupps. sich zum größten Theil ebenfalls in den Trichter, zum geringeren in die weiter rechts befindlichen konfoderirten Berichanzungen. wie im Trichter bildete fich barauf eine fortgesetzt anwachsende, unlenkbare Maffe, über die der feindliche Geschofthagel hinwegfegte und fich mit der Sonnengluth eines überaus heißen Tages vereinte, den Aufenthalt in diesen Deckungen zu einem wenig erfreulichen zu machen. Auch Ords Truppen, als sie, Meades Befehl entsprechend, jett ebenfalls jum Angriff schritten, änderten an diefer Lage nichts.

Die Ordnung lockerte sich bei ihnen schon beim Ueverschreiten der Berschanzungen des IX. Korps wegen der sehlenden Durchlässe und weil eine große Anzahl von Mannschaften der Bataillone Burnsides, die überhaupt nicht mit vorgegangen waren, sich hinter den Deckungen sowie in den Annäherungswegen zusammengedrängt hatten und den Weg versperrten. Es glückte zwar noch, die vorderste Brigade in leidlicher Ordnung rechts vom Trichter vorzusühren, die nächstsolgende aber sah sich bereits in eine sept eintretende allgemeine Flucht mit verwickelt.

Gegen das Wirrsal und die allgemeine Rathlosigkeit auf föderirter Seite stach das Verfahren beim Gegner glänzend ab.

Lee war frühzeitig von der Sprengung der Mine benachrichtigt worden und sosort nach einem 500 m hinter der Minenstelle gelegenen erhöhten Puntte geeitt. Nachdem er hier Beauregards Meldung entzgegengenommen hatte, übernahm er mit gewohnter Ruhe und Klarheit die Leitung der Bertheidigung. Er veranlaßte sosort die Heranziehung aller versügbaren Artillerie und der Division Mahone vom rechten Flügel nach der bedrohten Stelle. Teren Gegenangriff tras auf zwei Trupps von 150 bis 200 Mann der 1. Brigade der Neger-Division, die es deren Führer, Oberst Siegfried, gelungen war, noch über die besetzten konföderirten Berschanzungen hinaus vorzureißen, die aber jetzt in wilder Flucht zurückeilten und den Rest der Division Ferrero sowie einen Theil der Divisionen Potter des IX. und Turner des XVIII. Korps, sowie Alles, was sich sonst noch außerhalb des Minentrichters besand, mit fortrissen.

Nunmehr befahl Meade mit Grants Zustimmung, von weiteren Angriffsversuchen Abstand zu nehmen und die Truppen in ihre früheren Stellungen zurückzunehmen, soweit sie sich nicht bereits selbst hinter diese in Sicherheit gebracht hatten. Solche zu sinden, war für die im Trichter zusammengedrängte und in dem losen Erdreich versunkene Masse jetzt kaum noch möglich, denn Mahone wandte sich, nachdem er die Eindringlinge aus den konföderirten Schanzen vertrieben hatte, jetzt gegen den Trichter, in dem Alles, was sich nicht noch im letzten Augenblick nach rückwärts retten konnte, der Gesangenschaft versiel, darunter allein 800 Mann der Neger-Division.

Im Ganzen fostete der mißglückte Sturm den Föderirten wiederum 4000 Mann, wogegen der Berlust auf konföderirter Seite nicht über 1200 Mann betrug. Die Armeen des Botomac und James zählten vor Petersburg und Richmond nach diesen Berlusten nur noch 70 000 Mann, darunter 12 000 Reiter. Lees Armee besaß noch eine Stärke von nicht ganz 45 000 Mann, darunter 8000 Reiter. Die Ueberlegenheit an Infanterie des Belagerers bestrug sonach zwar immer noch 20 000 Mann, sie siel bei der größeren Ausdehnung seiner Linien jedoch nicht sehr ins Gewicht, ganz abgesehen von der gewaltigen moralischen Einbuße, die der versehlte Sturmsversuch bedeutete. Die nordstaatliche Armee hatte das Vertrauen in ihre Führer versoren. Ueber Grant hörte man das Urtheil, wie man jetzt sehen könne, daß er bisher noch keinem Lee gegenübergestanden habe. Auch

in Regierungstreisen war man keineswegs mit Grant zufrieden, wenn auch allseitig zugegeben wurde, daß man keinen besseren Wann habe. Die schweren Verluste von Wilderneß, Spottsplvania und Cold Harbor hatten bereits eine neue Kongreßakte vom 4. Juli nothwendig gemacht, die abermals 500 000 Freiwillige zu den Wassen ries. Daneben wuchs die Staatsschuld bis ins Ungemessene, so daß sich Ende Juli eine allgemeine Niedergeschlagenheit im Norden zu zeigen begann. Jederzmann hatte den Krieg im Grunde satt, und selbst Shermans Vorzdringen auf Atlanta erfolgte nicht schnell genug, um die trübe Stimmung zu verscheuchen.

Unter diesen Umftänden wies Lincoln es nicht von der Hand, mit Bertrauensmännern bes Gudens in Unterhandlungen einzutreten, die auf neutralem, canadischem Gebiet stattfanden. Lincoln erklärte sich auf eine friedliche Mengerung bes feindlichen Präsidenten bin zu weitgehenden Zugeständniffen bereit und bestand nur auf Wieder= herstellung der Union sowie auf Abschaffung der Stlaverei. Davis betheuerte, daß er nicht minder friedlich gefinnt sei, und daß der Guden nicht für die Stlaverei, aber freilich wohl für feine Unabhängigkeit fechte. Auf diefer muffe er beftehen, und für fie würde er fampfen bis auf den letten Mann. Mit Stolz wies er darauf hin, daß augenblicklich nicht Richmond, wohl aber Washington gefährdet fei, denn die fonfoderirte Hauptstadt fei teineswegs eingeschlossen. Er stellte die militärische Lage bes Sübens als günftiger dar, als diejenige des Nordens. Auch die finanziellen Schwierigkeiten des Gudens liess er nicht gelten. Denn wenn sein Papiergeld bem Kurse nach werthlos sei, bafteten doch gewaltige Baumwollenlager dafür, während die nordstaatliche Staatsschuld kein berartiges Pfandobjeft aufweisen könne. Der Guden habe überhaupt feine auswärtigen Gläubiger, während der Norden der Schuldner der ganzen Welt fei. Der sezessionistische Präsident gestand weber Mangel an Kriegsmaterial noch an Verpflegungsmitteln zu, da die Konföderation noch über ein weites Gebiet verfüge.

Bei einer derartigen Haltung des Leiters der Sezession war auf eine Verständigung nicht zu rechnen, wiewohl Lincoln, gegen den sich auch bereits mißbilligende Urtheile hervorwagten, so daß die demokraztische Partei im Norden sich wieder zu regen begann und seine dem nächstige Wiederwahl zweiselhaft erschien, sich bereits geneigt zeigte, sogar in der Stlavenfrage nachzugeben und nur auf der Wiederhersstellung der Union unbedingt bestand. Es gereicht Grant zum Ruhme,

daß er in dieser Arisis keinerlei Anwandlungen von Schwäche gezeigt hat. Mit dem sicheren Instinkt des Soldaten erkannte er, daß der Süden am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt, daß sein gänzlicher Fall nur eine Frage der Zeit sei, und daß seine einzige Hoffnung auf den Spaltungen des Nordens beruhe. Er hat diese Auffassung mit Nachdruck in Washington vertreten, und die Ereignisse sollten ihm in nicht allzuserner Zeit Recht geben.

# Demonstrationen gegen Richmond und Unternehmungen im Süden von Betersburg.

Borläusig freilich mußte es vor Richmond und Petersburg bei kleineren Unternehmungen sein Bewenden haben. Um ein in Wirklickeit nicht hinreichendes Uebergewicht an Kräften einigermaßen zu ersetzen, wurde der Spaten zu Hülse genommen und der Einschließungsstellung versmehrte Haltbarkeit gegeben. So wurde die Möglichkeit gewonnen, sie auch mit einer geringeren Truppenmacht zu halten und stärkere Kräste als bewegliche Reserven auszuscheiden. Bom August die Ende Oktober sanden bald auf dem rechten, bald auf dem linken Flügel Bewegungen statt, die ohne erhebliche Bedeutung blieben, wenn sie auch zu blutigen Zusammenstößen führten.

So ließ Grant auf die Nachricht, daß Lee drei Infanterie= und eine Kavallerie-Division zu Garly habe stoßen lassen,\*) Hancock mit seinem II. Korps, verstärft durch einen Theil des X. und die Kavallerie-Division Gregg, Mitte August seinen Versuch auf bem nördlichen James-Ufer wiederholen. Der Erfolg war kein anderer als beim ersten Mal, da die Konföderirten rechtzeitig genügende Kräfte in den Berschanzungen hinter dem Bailens Creek vereinigten. Gine gleichzeitig vorgenommene Ausdehnung des linken föderirten Flügels bis über die Weldoner Eisenbahn, um diese für die Zufuhr dem Gegner völlig zu entziehen, führte am 25. zu einem größeren Gefecht, in bem Hill den Föderirten wiederum einen Verluft von über 2000 Mann beis brachte, freilich ohne sich darum dauernd im Vorgelände der Südfront von Petersburg behaupten zu können. Ein Ende September vom X. und XVIII. Korps sowie von der Kavallerie-Division Kauts auf der Nordseite des James unternommener Borftoß gegen die konföderirten Werte bei Chapins Bluff führte anfänglich zur Erkämpfung einiger

<sup>\*)</sup> Es waren thatsächlich nur eine Infanterie: und eine Kavallerie: Division zu Early abgerückt. Bergl. S. 92.

Bortheile, die aber aufgegeben werden mußten, sobald Lee Ewell, der jett wieder bei der Armee eingetroffen und mit der Leitung ber Bertheidigung auf dem nördlichen James-Ufer betraut worden Berstärfungen vom Sübufer zuführte. Einem aleichzeitia unternommenen Bersuch Meades, westlich der Gisenbahn nach Weldon weiter gegen Betersburg vorzudringen, in der Hoffnung, die dortigen Werke nur noch schwach besetzt zu finden, begegnete Hill\*) durch einen gludlichen Gegenangriff, und eine Mitte Ottober gegen die vor der Vorstadt Rocketts gelegenen Berschanzungen unternommene Erkundung erwies, daß auch diese durch gewaltsamen Angriff nicht zu nehmen waren. Da die auf dem anderen Flügel befindlichen konföderirten Werfe von Petersburg, die fich jett zum Schute ber nach Danville führenden Gijenbahn bis zum Hatchers Hun aus= behnten, den eingegangenen Nachrichten zufolge nur schwach sein sollten, wurde unter Zurudlaffung ber gur Sicherung ber Einschließungslinie auf der Oft= und Gudfront von Betersburg unentbehrlichen Kräfte Ende Ottober mit 30 000 Mann Infanterie und 3000 Reitern gegen die Eisenbahn nach Danville vorgegangen. Ein Erfolg wurde indessen auch hier nicht erzielt. Die Kolonnen der Föderirten verloren in dem waldigen und durchschnittenen Gelände am Hatchers Run den Zusammenhang, und ein Flankenangriff ber Konföderirten am Bondton Road brachte die ganze Bewegung zum Stehen. Gleichfalls Ende Ottober wurde auch der Bersuch der Belagerer, sich der zeitweilig unbesetzten Verschanzungen nördlich bes White Dat Swamp östlich Richmond zu bemächtigen, vereitelt. Hiermit fanden die Unternehmungen der Föderirten vor Richmond und Betersburg vorläufig ihren Abschluß, und während des Winters blieben sich beide Theile lediglich beobachtend gegenüber stehen.

### 4. Sheridaus Operationen im Shenandoah-Thale.

Die dauernde Bedrohung des nordstaatlichen Gebiets vom unteren Shenandoah her, wie sie neuerdings durch das abermalige Vorsgehen Earlys in Berbindung mit den Streifzügen Mc Causlands

<sup>\*)</sup> Beauregard war neuerdings wieder mit einem Kommando im Süden betraut worden, und hill leitete die Bertheidigung bei Petersburg, während auf dem nördlichen James:User und bei Bermuda hundred Mitte Oktober Longstreet nach seiner Rückehr zur Armee das Kommando übernahm, Ewell unter ihm die Lokaltuppen von Richmond besehligte.

zum Ausdruck gelangt war, ließen vor Allem eine einheitliche, feste Führung am unteren Potomac wünschenswerth erscheinen. Sodann war auch eine Berstärfung der dort verfügbaren Kavallerie dringend erforderlich, um den Streifereien der konföderirten Parteigänger Einhalt zu thun.

Grant hatte sich persönlich Anfang August zu Hunter begeben und ihn zunächst veranlaßt, vom Monocacy wieder nach Harpers Ferry vorzugehen und dort auf beiden Potomac-Ufern Aufstellung zu nehmen. Sodann betraute er Sheridan mit dem Kommando am Shenan= doah, das dieser am 6. August übernahm.\*) Die zur nunmehrigen Shenandoah = Armee Sheridans zusammenstoßenden Truppenkörper waren zum Theil sehr geschwächt, stellten aber im Ganzen boch eine Masse von 57 000 Mann, darunter 15 000 Reiter, dar. Wiewohl seine Kräfte noch nicht vereinigt waren, ergriff Sheridan doch bereits am 10. August die Offensive gegen Winchester, wo Garly sein Korps versammelt hatte. Da biesem von Lee Berftärkungen zugejagt worden waren, wich er vorläufig aus und bezog auf den Höhen südlich Strasburg, bem Fishers Hill, eine günstige Stellung. Dier trafen die Infanterie-Division Kershaw unter Anderson und die Kavallerie-Division Fithugh Lee von Betersburg-Richmond her bei ihm ein. Auch im Berein mit diesen Truppen hatte er jedoch nur wenig über 20 000 Mann, darunter 5000 Reiter, zu seiner Verfügung, fo baß sein Gegner ihm fast um das Dreisache überlegen war.

Sheridan hatte gleichwohl übertriebene Nachrichten von der Stärke seines Gegners, und da er diesem gegenüber seine Stellung hinter dem Cedar Creek als unhaltbar betrachtete, auch noch nicht alle für ihn bestimmten Truppen eingetroffen waren, wich er freiwillig wieder auf Harpers Ferry zurück. Early folgte und suchte durch Demonstrationen gegen den Potomac oberhalb Harpers Ferry den Glauben an einen abermals beabsichtigten Einfall in Maryland zu erwecken. Da Lee Ende August die Division Kershaw zurücksforderte, sah sich Early veranlaßt, wieder nach Winchester hinter den Opequon zurückzugehen, wo ihn Sheridan am 19. September angriff.

<sup>\*)</sup> Sheridan vereinigte unter seinem Besehl: die drei Divisionen des VI. und die zwei des XIX. Korps, die bisherige Infanterie Hunters, und zwar zwei Divisionen unter Crook, die von der Potomac-Armee auf dem Wasserwege herangeschafften beiden Kavallerie-Divisionen Torbert und Wilson, die Kavallerie-Division Averell und eine provisorische Kavallerie-Brigade Lowell. Torbert übernahm den Besehl über die gesammte Kavallerie, Merritt dessen bisherige Division.

Seine große Ueberlegenheit, besonders an Kavallerie, gestattete ihm, ben linken Flügel Carlys zu umfassen und ihm eine schwere Nieder= lage beizubringen. Das konföderirte Korps bufte 4000 Mann ein und vermochte sich erft wieder am Fishers Hill zu seten. Sheridan hatte 5000 Mann verloren, nutte aber die moralische Schwungfraft, die ber Sieg seinen Truppen verliehen hatte, zu einer rücksichtslosen Verfolgung aus, griff Carly am 22. September am Fishers Hill erneut an und zwang ihn, wie bei Winchester, durch einen Drud gegen seine linke Alanke zum Rüdzug auf Edenburg. Bon dort wandte sich Early nach Browns Gap. Sein Gegner folgte bis Deffen Berjuche, durch Kavallerie die Virginische Harrisonburg. Centralbahn zu zerftören, scheiterten an dem Widerstand ber Division Kershaw, die Lee auf die Nachricht von Earlys abermaliger Nieder= lage am Fishers Sill wieder hatte nordwärts marschiren laffen.

Die moralische Bedeutung der Erfolge Sheridans im Shenandoah=Thale, das bisher nur Niederlagen der Unionstruppen gesehen und diesem Umftande die Benennung des "Thales der Erniedrigung" zu verdanken gehabt hatte, war fehr bedeutend. Im Berein mit ber Nachricht von der Einnahme Atlantas durch Sherman hob die Kunde von Winchester und Fishers hill endlich wieder die Stimmung im Norden. In der stets machsenden Bedrängniß blieb dafür dem Suden nur übrig, immer wieder an das Herz seiner Führer zu appelliren. So forderte jest auch Lee von Garly unbedingt einen Erfolg. Erleichterung eines solchen konnte er freilich wenig beitragen, benn bie Division Kershaw, die jett wiederum zu Garly stieß, zählte nur etwa 3500 Mann. Lee verfannte nicht die Schwierigfeit, die Garly daraus erwuchs, daß er sich einer dreifachen Ueberlegenheit zu erwehren hatte, doch schrieb er den letten Mißerfolg, soweit er aus der Ferne urtheilen zu können glaubte, dem Umstande zu, daß Garly seine Kräfte zu sehr theile, und ermahnte ihn, sie mehr zusammenzuhalten.

Sheridan sah sich, da er über keine Eisenbahn für den Nachschub verfügte und die Gegend, mit deren Berwüstung die nordstaatlichen Truppen selbst den Ansang gemacht hatten, ihren Unterhalt nicht mehr bestreiten konnte, aus Berpflegungsrücksichten verhindert, seine Erfolge gebührend auszubeuten. Er selbst schlug setzt Grant vor, das VI. und XIX. Korps nach Richmond-Petersburg heranzuziehen, die Ernten im Shenandoah-Thale vollends zu vernichten und nur Eroot dort zu belassen, der zur Zeit daselbst völlig genüge. Grant und Sheridan waren beide der Ansicht, daß von Earlys zweimal geschlagenen Truppen

nicht mehr viel zu befürchten sei. Sie betrachteten diese als völlig demoralisirt. Sheridan machte des Weiteren geltend, daß, wenn er sich mit allen ihm jetzt zur Verfügung stehenden Kräften im oberen Shenandoah=Thale behaupten solle, es nothwendig sei, den Betrieb auf der zum großen Theil zerstörten Orange—Alexandria=Bahn erst wieder zu eröffnen. Dann aber würde ein ganzes Armeeforps allein zum Schutze dieser Verbindung erforderlich sein. Diese Gründe überzeugten Grant. Er beließ das XIX. Korps bei Sheridan und begnügte sich damit, das VI. zur Haupt=Armee heranzuziehen.

Am 6. Ottober sette sich daher Sheridan wieder nordwärts in Seine Ravallerie bedte ben Rüdzug und übergab weit und breit Mühlen, Schennen und etwa noch auf ben Feldern ftebende Ernten den Flammen. Nur die Wohnhäuser blieben verschont. waltige Rauchwolken füllten bas fruchtbare Shenandoah=Thal von einem Bergwall zum andern und verfündeten den Abzug der nordstaatlichen Truppen. Dieje Bernichtung aller Lebensmittel hinderte aber Early nicht, sich sofort dem Jeinde wieder anzuhängen. Zwar wies die überlegene föderirte Kavallerie die seinige mit Berluft zuruck, aber es gelang ihm, am 19. Ottober morgens unter dem Schute eines bichten Herbstnebels die föderirte Armee in Abwesenheit ihres Kührers nördlich Strasburg am Cedar Creet, wo fie in mehreren vereinzelten Marichstaffeln lagerte, zu überfallen. Erst Sherman felbst, der von Winchester herbeieilte, gelang es, der Berwirrung Herr zu werden und am Nachmittage mit seinen Truppen zum Gegenangriff zu schreiten. Runmehr machte sich bas Schwergewicht ber überlegenen Masse geltend, und Early wurde mit einem Verluft von 3000 Mann zurückgeworfen. Die Einbuße der Föderirten belief fich freilich auf 6000 Mann, darunter 1400 unverwundete Gefangene.

Wenn auch Early schließlich zurückgewiesen worden war und sich in der Folge selbst in seiner früheren Stellung von Fishers Hill, wo er zuerst Halt machte, nicht lange behaupten konnte, so hatte er sich doch wieder als ein achtbarer und thätiger Gegner erwiesen und erzeicht, daß vorläusig von einer Uebersührung eines Theils der nordsstaatlichen Shenandvah-Armee nach City Boint Abstand genommen wurde. Early verdiente um so mehr Berücksichtigung, als bald nach dem Tressen am Cedar Run seine Verluste durch das Eintressen von Retruten, Rekonvaleszenten und einer geschlossenen Brigade aus Südzwestvirginien annähernd ausgeglichen wurden. Die ausgiebige Verzwüstung des Shenandvah-Thales machte es Sheridan jetzt erst recht

unmöglich, mit größeren Massen zu folgen, und er sah sich gezwungen, Anfang November wieder bis in die Gegend von Winchester zurücks zugehen, um sich seiner Verpstegungsbasis am Potomac mehr zu nähern.

Dieses war das Signal für den unermüdlichen Garly, sofort wieder vorzubrechen. Auf Waffenerfolge durfte er faum noch rechnen, und das Shenandoah=Thal, bisher eine ber Kornkammern der Konföderation, lag wüst da, aber es galt, den Jeind festzuhalten und ihn von der Absendung von Truppen zur Armee Grants zu verhindern. Bei Middle Town angelangt, erkannte Garly die Anwesenheit der feindlichen Armee und ging wieder nach New Market zurud. Hier gab er die Division Kershaw und die südwestvirginische Brigade wieder ab, und im Dezember jog Lee auch die Maffe bes Korps, deffen Führung General Gordon übernahm, näher heran. Garly behielt bei Staunton nur ein Beobachtungsbetachement von 2000 Mann Infanterie und 1000 Reitern zu seiner Verfügung. Gleichzeitig berief Grant das VI. Korps und eine Division Crooks nach City Point, mährend bessen übrige Truppen in Bestvirginien Berwendung fanden. Sheridan behielt sonach nur bas XIX. Korps und die Kavallerie zu seiner Verfügung. Reiter waren im Spätherbst 1864 noch vielfach in Bewegung gegen die konföderirten Parteigänger, von denen namentlich Mosby für die Verwüstung des Shenandoah-Thales in Maryland Rache nahm. Theile von Earlys regulärer Kavallerie zerftörten nochmals die Baltimore— Ohio=Bahn.

Während des ganzen Feldzuges im Shenandoah-Thale hatte Grant die Krönung der Erfolge Sheridans durch einen Borstoß gegen die Birginische Centralbahn auf Staunton und Gordonsville gewünscht und nur auf Sheridans Einwand, daß die Verpflegung der Armee hierbei nicht gesichert sei, davon Abstand genommen. Auf Grants Verlangen rückte jest am 19. Dezember Torbert mit 8000 Reitern zu einem Zuge gegen die erwähnten Bahnknotenpunkte vor. Torbert selbst wandte sich mit zwei Divisionen über Chester Gap auf Gordonsville, die dritte wurde auf Staunton angesetzt, die beabsichtigten Bahnzerstörungen wurden indessen bei Staunton durch Earlys Kavallerie, bei Gordonsville durch Infanterie und Artillerie, die von Richmond dorthin bestördert worden war, verhindert, so daß dieser Raid zu keinem Ergebniß führte. Die Bewegungen der Kavallerie waren ohnehin durch Glatteis sehr erschwert worden.

Bor Petersburg gelang es im Dezember General Warren, gründ=

liche Zerstörungen an der Weldoner Eisenbahn vorzunehmen und den Belagerten damit diese Zusuhrlinie endgültig abzuschneiden. General Hill traf dieses Mal zu spät ein, um das Zerstörungswerk hindern zu können.

#### 5. Betrachtungen.

Hatte seit dem Mai des Jahres 1864 der Krieg in Virginien bereits ganz den Charafter des Stellungsfrieges angenommen, so lenkte er seit dem Uebertritt der Potomac-Armee auf das rechte James-User, soweit die beiderseitigen Haupt-Armeen in Betracht kamen, mehr und mehr in die Bahnen des Festungsfrieges ein. Wohl blieb der Armee Lees noch einige Bewegungsfreiheit gewahrt, aber auf ihre Lage paßt doch zum Theil das Urtheil, das Clausewit über den Entschluß König Friedrichs fällt, als dieser das verschanzte Lager von Bunzelwit bezog: "Dies hieß mit anderen Worten: nach allen Seiten Front machen und alles fernere Manövriren in dem Punkt einer verschanzten Stellung zu konzentriren."\*)

Der König befand sich im August 1761 bei Wahlstatt\*\*) auf der inneren Linie zwischen der ruffischen Armee unter Buturlin, die bei Leubus die Oder überschritten hatte und bis Liegnitz vorgerückt war, und der öfterreichischen unter Laudon, die bei Kunzendorf öftlich Freiburg Stellung genommen hatte. Zum Schluß des vorhergehenden Kriegsjahres war ihm bei Torgau noch einmal der Sieg in einer großen Angriffsschlacht zuge= fallen, aber dieser Sieg war mit einem Berluft von über 60 pCt. seiner Infanterie erkauft worden, und er durfte bei seinen schwachen Kräften hinfort einen so hohen Ginsatz nicht mehr wagen. Auf sein Verhalten traf das andere Wort von Clausewitz zu: "Wer Alles durch Zeitgewinn und Aufsparen der Kräfte zu erreichen sucht, der muß die Energie des Krieges nicht von selbst steigern. "\*\*\*) In diesem Sinne fchrieb der König später: "Le monvement de M. de Buturlin se faisait à la portée de l'armée et par un terrain, qui ne paraissait pas difficile; mais il ne fallait pas s'écarter de ses principes."†) Aus biefem Grunde gab er den Gegnern die Bereinigung frei und bezog am 20. August, gestütt auf Schweidnit, von wo er seinen Unterhalt bezog,

<sup>\*)</sup> Band IX. — \*\*) Bergl. Tertsfizzen S. 97. — \*\*\*) A. a. D. — †) Deuvres V. S. 119.



v. Frentag . Loringhoven, Studien über Rriegführung. III.

eine feste Stellung bei Bungelwig,\*) bie allmählich zu einem umfangreichen verschanzten Lager ausgebaut wurde. Diese Stellung des Nähe von Schweidnit diejenige Könias in der erinnert an Muthtar Baschas am Alabscha Dag bei Kars.\*\*) Das preußische Lager machte nach allen Seiten Front, bennoch blieb bem Könige die Möglichkeit eines Abmariches nach Breslau gewahrt, wenn etwa bie Ruffen sich dorthin wenden sollten. Die damals sumpfigen Niederungen bes Striegauer und Freiburger Waffers hielten die Begner ausein= ander, wenn sie von mehreren Seiten zum Angriff ansetzten. Gin folder von Guben ber war durch die Festung Schweidnit, von Often und Norden durch die erwähnten Gewässer erschwert, die bei ihrer damaligen Beschaffenheit und bei der Jechtweise jener Zeit nicht unbeträchtliche Hindernisse boten. Begaben sich aber die Berbundeten in bas Belande zwischen bem Striegauer Wasser und der Weistrit, dann rissen ihre Berbindungen mit Böhmen, von wo auch die Ruffen verpflegt wurden, völlig ab.

Im Innern des Lagers konnten alle Waffen sich unbehindert bewegen, die flachgeboschten Bange gestatteten überall eine ausgiebige Feuerwirkung. Bur Besetzung dieser etwa 15 km an Umfang meffenden Stellung waren allerdings nur 50 000 Mann verfügbar und darunter nur 36 000 Mann Infanterie, aber diefe erhielt einen mächtigen Buwachs an Kenertraft durch eine Artillerie von 460 Geschützen, darunter Die Gegner verfügten im Gangen über 100 schweren Kalibers. 130 000 Mann, davon 83 000 Defterreicher und 47 000 Ruffen. Sie waren dem Könige an Infanterie zwar doppelt überlegen, aber die möglichen Angriffspunkte beschränkten sich infolge der schwer zu überschreitenden Gemässer auf wenige Stellen in der Begend von Bungelwiß= Jauernick, sowie der von Tschechen= Beterwiß, und auch bier konnte bei der damaligen geringen Tragweite der Artillerie der An= griff nirgends durch diese Baffe unterftüt werden. Die Gefahr einer zu großen Ausdehnung der preußischen Front erscheint sonach bei näherer Betrachtung wesentlich geringer. Bon diesem Gefühl beseelt, schreibt der König am 23. August: "Wenn sie mich hier angreifen, hoffe ich, holen sie sich blutige Köpfe. Es scheint, ber Angriff foll binnen drei Tagen erfolgen. "\*\*\*) Auch aus der Bertheidigung beraus hoffte er noch einen vernichtenden Schlag gegen ben Beind führen zu konnen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Tertitige S. 97.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. G. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> An Bring Heinrich von Preußen. Politische Correspondenz XX. 13 153.

Wenn dieser sich in fruchtlosen Angriffen gegen die Verschanzungen ersichöpft hatte und durch das preußische Artillerieseuer erschüttert war, dann sollten 100 nördlich Jauernick-Bunzelwitz bereit gehaltene Eskabrons zwischen Jauernick und Arnsdorf hindurchbrechen und den österreichischen rechten Flügel aufrollen. Diese 13 000 Reiter vertraten sonach eine seitwärts gestaffelte Reserve, zu der keine Insanterie mehr verfügbar war.

Die Uneinigkeit seiner Gegner ließ es zu einem Angriff auf dieses verschanzte Lager nicht kommen, und mit Recht ist gesagt worden, daß König Friedrichs Großthaten und Siege von Mollwiß bis Torgan über diesem Bungelwiter Lager geichwebt und den Entschluß zum Angriff schwer gemacht hätten.\*) Wenn man diese Fluren, mit benen in jenen Augusttagen das Schickfal der preußischen Monarchie verknüpft mar, durchwandert, empfindet man unwillfürlich tiefe Ehrfurcht vor der Beisheit und der Bielseitigkeit in dem friegerischen Können König Friedrichs. Der Held so vieler Angriffsschlachten greift hier entschlossen zum Spaten und zeigt uns, wie es gilt, sich im Kriege von bem Bergebrachten, Schematischen frei zu machen und fich ber jedesmaligen Lage anzupassen. In dieser Unpassungsfähigkeit gleicht Lee bem Könige. Auch er ging nur ungern in das verschanzte Lager von Richmond= Betersburg, aber auch hier wußte er erfolgreich zu widerstehen. König Friedrich im Bungelwißer Lager in ber Befürchtung eines nächt= lichen Angriffs mehrere Nächte hindurch in der Batterie auf dem Pfaffenberge unter freiem Himmel zubrachte, so war auch Lee dauernd in Bereitschaft, sich auf den bedrohten Bunkt zu begeben, und er hat es stets verstanden, rechtzeitig eine ausreichende Truppenmacht dorthin Durch häufiges Abreiten der ausgedehnten Fronten auf beiden James-Ufern überzeugte er sich persönlich von den getroffenen Anordnungen. Diese unausgesette Thätigkeit des Führers, biese durch Monate ertragene Alarmbereitschaft der Truppen verdient wahrhaft Bewunderung. Sie bildet ein würdiges Seitenstück zur Haltung der Ruffen bei der Bertheidigung von Sewastopol.

Wenn die Unions-Armee vor Petersburg-Richmond nicht zum Ziele kam, lag es vor Allem daran, daß sie nicht die Möglichkeit besaß, die Konföderirten völlig einzuschließen. Ueberall dort, wo es nicht gestungen ist, eine Armee oder einen Heerestheil, die sich auf Ortsbesesti:

<sup>\*)</sup> v. Malachowsti, Scharfe und Revuetaktik, S. 16. Berlin 1892. E. S. Mittler & Sohn.

gungen ftütten, völlig abzuschließen, haben sich ähnliche Verhältnisse entwidelt. In demfelben Jahre, 1761, wo Rönig Friedrich in Schlefien seine Zuflucht zu einem verschanzten Lager nahm, hielt Bring Gugen von Württemberg mit 12 000 Mann vom August bis zum November ein für diese Kräfte sehr ausgedehntes verschanztes Lager bei Colberg gegen das doppelt überlegene russische Belagerungsforps Rumjänzows, bis er zulett wesentlich aus Berpflegungerücksichten nach Sachsen abgieben und die Festung Colberg ihren eigenen Kräften überlaffen mußte, worauf sie Mitte Dezember fiel. Die Schwierigkeiten, welche die Berbündeten bei der Bezwingung von Sewastopol fanden, hatten im Wesentlichen dieselben Gründe. Auch hier waren es zum großen Theil Werte, die, wie bei Betersburg, erst während ber Belagerung entstanden, gegen die sich ber Angriff richtete; auch hier reichten die Kräfte nicht aus, die Keftung auf der Rordseite abzuschließen, um den Belagerten den Zuzug von dort zu verwehren, und die Ruffen blieben bis zulet mit einem Theil ihrer in der Krim verfügbaren Truppen außerhalb der Werfe thätig. Diese selbst aber beanspruchten wiederum zu ihrer Vertheidigung unverhältnifmäßig starte Kräfte, weil sie nicht ständige Befestigungen waren, ähnlich wie Lee nur deshalb mit seiner Armee in den Berschanzungen von Richmond=Petersburg Aufstellung nahm, weil diese Bläte nicht sich selbst überlassen bleiben konnten. Wären sie von ftändigen Befestigungen umgeben gewesen, hatte die Armee von Nordvirginien außerhalb dieser beweglich bleiben können.

Aus den angeführten Beispielen von Bungelwiß, Colberg, Sewaftopol und Kars laffen fich ebenfo wenig wie ans den Kämpfen um Beters: burg allgemeine Lehren für den Festungstrieg und den Einfluß der Restungen auf die Kriegführung im Großen unter heutigen Verhält= nissen ziehen, aber auf Nebenkriegsschaupläten und bei Landungs= operationen — wie ja benn auch Grants Armee auf die Flotte basirt war — bürften sich die Verhältnisse, wenn auch beeinflußt durch die veränderte Waffenwirtung unserer Tage, ähnlich gestalten, benn bier wird auch der Angreiser immer nur über eine verhältnißmäßig geringe Für den Kampf um eine Festungsgruppe, Truppenmacht verfügen. sei es, daß diese einer defensiven Kriegführung als Stütze bient, nach Art ber Plätze ber mittleren Elbe unter Napoleon im Jahre 1813, ober des Festungsvierecks am Mincio und an der Etsch im Jahre 1848 unter Radetfi und 1866 unter Erzherzog Albrecht, sei es, daß sie, wie Richmond-Betersburg, lediglich eine erweiterte Einzelfestung bildet, ergiebt sich aus den geschilderten Ereignissen jedenfalls, daß solche Rämpfe einen überaus zehrenden, ermüdenden Charafter tragen, sehr verlustreich sind und daher zahlreiche Kräfte in Anspruch nehmen werden. Zwar waren es zum Theil die Fehler seiner Untersührer und die inneren Berhältnisse seines Heeres, die Grant vor Petersburg nicht zum Ziele kommen ließen, aussichlaggebend aber war doch schließlich, daß er nicht über einen hinreichenden Kraftüberschuß verfügte. Eine Offensive, die solche Festungsgruppen auf ihrem Wege sindet, bei denen sie sich nicht auf bloße Beobachtung beschränken kann, sondern die sie angreisen muß, sei es, um sich in ihren Besitz zu setzen, sei es auch nur, um sie wirksam niederzuhalten, bedarf daher einer großen numerischen Stärke. Sie kann zur Sicherung ihrer Flanken und ihres Rückens zahlreicher Truppen zweiter Linie nicht entbehren.

Darum ist die häufig aufgeworfene Frage, ob mehr Werth auf bie Bahl ober auf die Bute ber Streitfrafte zu legen fei, im Grunde mußig, denn die Verhältnisse schreiben, wie in Allem, so auch nach diefer Richtung im Ariege Bestimmtes vor. Gewiß steht die Gute in erfter Linie, gerade die Leiftungen der Konföderation und insbesondere der Armee von Nordvirginien sprechen unbedingt dafür, und man wird fich bei der Aufstellung heutiger Maffenheere wohl zu hüten haben, die Kadres nicht so weit in Anspruch zu nehmen, daß das Ganze schließlich nur noch einen völlig milizartigen Charafter behält. Napoleon hat in seinen letten Feldzügen an der zunehmenden Minderwerthigkeit seiner Truppen erfahren muffen, daß fein Wort von ben "gros bataillons", denen schließlich doch immer der Erfolg verbleibe, auch seine Grenze Trothdem gilt es in gewissem Sinne heute mehr als je. Auch in ungenbter Sand ift die heutige Teuerwaffe gefährlich, und mit schwachen, wenn auch noch so tüchtigen Truppen über eine große lieber= legenheit ben Sieg zu erringen, zumal wenn diese fich auf umfangreiche Befestigungen stützt, ift ohne Zweifel weit schwerer als früher zur Zeit ber glatten Borberlader. In örtlich beschränftem Sinne wird nach wie vor die bessere Truppe unbedingt auch gegen eine Ueberlegenheit das Feld behaupten, schon weil ein minderwerthiges Beer stets im Angriff versagt. Die Erfolge unserer Truppen im zweiten Theile des Feldzuges 1870/71 gegenüber ben neugeschaffenen Beeren der französischen Republik liefern hierzu ein beredtes Beispiel, aber um über ein ganzes bewaffnetes Bolf, sofern es entschlossen ist, sich zu wehren, dauernd die Oberhand zu gewinnen, dazu bedarf es der gros bataillons".

Bollends, wo es den Kampf um einen gleichwerthigen Gegner gilt,

erscheinen die Verhältnisse gegen früher sehr verändert. Auch ein Friedrich könnte heute nicht mehr, wie bei Leuthen, die fast dreimal so starke seindliche Armee aufrollen, denn sein Flankenangriss würde selbst bei anfänglichem Erfolge doch bald an einer überlegenen Feuerfront zum Stehen kommen.

Zeigt gerade der Umftand, daß der Mangel einer ständigen Befestigung von Richmond und Betersburg Lees ganze Armee dort fest: bannte, daß Behelfsbefestigungen die ftändigen nicht ohne Beiteres ersetzen fönnen, so läßt die Belagerung von Petersburg, mährend deren die Werte des Bertheidigers zum großen Theil erft entstehen, doch andererseits ben Werth erkennen, den auch Behelfsbefestigungen gewinnen können. Man wird ihrer ohnehin auch beim Vorhandensein von ständig ausgebauten Werten, die ihnen einen festen Rahmen geben, im Jeftungs: friege nicht entrathen können, und wenn sie heutiger Angriffsartillerie nicht in gleichem Maße gewachsen sind wie die eilfertig aufgeworfenen Schanzen von Betersburg der nordstaatlichen Artillerie, jo werden fie immerhin, wenn auch nicht wie bort auf Monate, so doch bei geschickter Anlage dem Angreifer auf längere Zeit zu schaffen machen. Es er= scheint nütslich, sich das öfter vorzuhalten, denn wenn schon an anderer Stelle\*) vor dem übertriebenen Gebrauch bes Spatens gewarnt wurde, so wird doch die Lage bei den ausgedehnten Fronten heutiger Heere sich schwerlich überall gleichmäßig gestalten. Einzelne Armeetorps, ja ganze Armeen, können sich zum Rückzuge gezwungen sehen, wenn andere Theile der Front siegreich fortschreiten. Die geworfenen Theile aber tonnen bei der heutigen Bewaffnung unter Umständen aus Feldbefestigungen erheblichen Ruten ziehen. Sie geben ihnen den Salt, deffen sie in ihrer Lage bedürfen.

Nach dieser Richtung erscheinen die Anordnungen bemerkenswerth, die Gneisenau im Jahre 1813 für den Fall eines Rückschlages bei der Schlesischen Armee tras. Auch nach dem Siege an der Katbach ließ er die Möglichkeit nicht aus dem Auge, daß Napoleon sich von Dresden her mit seinen Hauptkräften nach Schlesien wenden könnte, und richtete am 31. August an den Militär-Gouverneur von Schlesien, General v. Gaudi, die Aussorderung, durch den aufzubietenden Landsturm auf den Höhen zwischen Wartha und Frankenstein\*\*) eine verschanzte Stellung anlegen zu lassen, die den Eingang nach dem Glatzer Kessel sperrte, dadurch die Verbindung mit Vöhmen und der verbündeten Haupt-Armee

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 59. — \*\*) Bergl. Textstizze S. 97.

sicherte und im Berein mit Neiße, Silberberg und Glatz der Armee im Bedarfsfalle ein großes Reduit schaffte. Die Verpflegung für 100 000 Mann wollte Gneisenau in Glatz sichergestellt, die Arbeiten binnen 9 Tagen vollendet haben. Der unglückliche Ausgang, den die Schlacht bei Oresden für die verbündete Haupt-Armee genommen hatte, gab ihm Anlaß, am 3. September nochmals auf die Wichtigkeit dieses Lagers hinzuweisen, wiewohl er schreibt: ".... noch sind wir im Borrücken, der Feind slieht allerwärts noch vor uns in wilder Eile ....",\*) und wiewohl er in einer Nachschrift Gaudi die frohe Botschaft vom Siege bei Kulm mittheilt, fügt er doch hinzu: "Unterslassen Sie aber nicht die Vertheidigungsanstalten bei Frankenstein. Im höchsten Glück darf man die Vorsicht am wenigsten vernachlässigen."

Ein Feldherr, der bei offensivem Borgeben fich ftets nach Befestigungen, die in seinem Ruden angelegt werden, umsehen wollte, würde sicherlich nicht weit kommen, aber Gneisenau hielt in diesem Falle, während er zugleich mit allen Mitteln die Verfolgung der an der Katbach geschlagenen Armee Macdonalds betrieb, doch solche Vorsicht für geboten. Gerade bei der Berfolgung hatte sich die Landwehr des Korps Porck den Anstrengungen des Feldzuges und den Unbilden der Witterung nicht gewachsen gezeigt. Einige Bataillone waren nahezu Die siegreiche Urmee war von über 100 000 Mann, mit denen fie in den Herbstfeldzug eingetreten war, auf 68 000 zusammengeschmolzen; weder in die Führung ber großen Böhmischen Armee, noch in ben guten Willen des Rommandirenden des ftartften ruffischen Korps der eigenen, des Grafen Langeron, setzte das schlesische Hauptquartier besonderes Bertrauen. Dieje Berhältniffe machen es begreif= lich, wenn Gneisenau auf alle Fälle nach Stellungen aussah, in benen die Armee sich auch gegen eine Ueberlegenheit mit Erfolg behaupten tonnte, Stellungen, in benen eine heutige Armee fich in fürzester Frift selbst zu verschanzen im Stande ift. In biesem Beftreben drudt fich nur derfelbe Gedanke aus, ben Napoleon auf St. Belena geäußert haben soll: "De nos jours, les armées sont tellement nombreuses que les places fortes de nos frontières n'arrêtent pas une armée victorieuse, et c'est d'une bien grande conséquence que de laisser l'ennemi à la suite d'une victoire, marcher sur la capitale et s'en emparer. \*\*\*) Beziehen sich auch diese Worte zunächst auf Frankreich

<sup>\*)</sup> Bert, Leben Gneifenaus, III. G. 271.

<sup>\*\*</sup> Gourgaud, St. Hélène I. S. 285.

und auf die vom Kaiser als wünschenswerth bezeichnete Beseitigung von Paris, so enthalten sie doch auch eine Besürwortung von Jestungen im Innern des Landes überhaupt, die für den Fall von Rückschlägen dazu beitragen sollen, ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen.

Die hier berührten Möglichkeiten liefern nicht minder wie der Berlauf der Kriegsereignisse in Birginien mahrend des Sommers 1864 den unzweideutigen Beweis von der Einheit und Untrennbarkeit von Keld= und Kestungstrieg. Die Lehren des amerikanischen Bürgerkrieges find allerdings auch in dieser Hinficht gänzlich unbeachtet geblieben, und erst längere Zeit nach dem Feldzuge 1870/1871 brach sich bei uns die Erkenntniß Bahn, daß zwischen dem Feld= und dem Festungstriege ein grundfätlicher Unterschied nicht besteht, daß die Tattit auch im Festungs= friege in vorderfter Linie zu stehen habe, nicht die Technif mit ihrem überkommenen Schema. Freilich eine Taktik, welche die Technik beherrscht. Die höheren Kührer dürfen ebenso wenig wie ihre Organe an den Festungskrieg wie an etwas ihnen nicht Beläufiges herantreten. ift nicht von jedem General und von jedem Generalftabsoffizier zu verlangen, daß sie zugleich Ingenieure und Fußartilleriften find, aber fie müffen die einschlagenden technischen Berhältniffe so weit beherrschen, daß sie sich in jedem Falle ein zutreffendes Urtheil zu bilden im Stande find, fonft leidet die Einheit der Führung an Ort und Stelle wie der Kriegshandlung überhaupt. Die Zweitheilung in der Leitung und Berantwortung zwischen dem Truppenbefehlshaber und dem Ingenieur tritt vor Betersburg unter Anderem auch bei der Anlage der großen Mine hervor. Auch Grant gab sich übertriebenen Erwartungen hinsichtlich ihrer Wirkung hin, und die Ingenieure hatten nicht bedacht, daß diese Wirtung ungenügend sein mußte, weil sie sich gegen Behelfsbefestigungen richtete, in deren schleuniger Berftellung im Rücken des bedrohten Bunktes die Gegner Meister waren. Auch sonst zeigt sich diese Zweitheilung noch mehrfach im Sezessionstriege, und sie hat sich auch vielfach auf europäischen Kriegsschaupläten zum Schaden ber Sache bemerkbar gemacht. Bermeiden läßt fie fich nur dann, wenn die höheren Truppenftäbe sich vollauf für den Festungsfrieg mit verantwortlich fühlen, nicht aber dadurch, daß besondere Stäbe für diesen von Hause aus vorgesehen werden. Denn, auch abgesehen von der badurch entstehenden Komplikation, die einer gesunden Kriegführung nur schädlich sein kann, wird die Abgrenzung des Wirkungsbereiches dieser beiden Gattungen von Stäben auf Schwierigkeiten stoßen, und es wird immer möglich bleiben, durch Zutheilung von im Festungstriege bes sonders erfahrenen Offizieren die höheren Stäbe für bestimmte Fälle in geeigneter Weise zu ergänzen.

Der Angriff der Unions-Armee auf Petersburg war mit dem Ueber= gang auf das rechte James-Ufer glücklich eingeleitet. Lee fab fich durch die gleichen Umftände, die bereits im Jahre 1862 die Berfolgung Mc Clellans gehemmt hatten,\*) verhindert, den Uferwechsel des Feindes wirtsam zu stören. Jett am wenigsten konnte ihn banach gelüsten, seine geschwächten Bataillone in einen schwierigen Balbfampf verwickelt zu sehen oder sie fich wie damals in vergeblichen Angriffen bei Malvern Bill erschöpfen zu lassen. Die Gebundenheit an die Deckung von Richmond, das unter allen Umftänden aus moralischen Gründen gehalten werden follte, im Berein mit dem Widerstreben, die Armee von Nordvirginien die Rolle einer blogen Jeftungsbefagung übernehmen ju lassen, veranlaßte ihn dann, zunächft noch mit der Masse seiner Kräfte auf dem nördlichen James-Ufer zu verbleiben. Go ichien es anfänglich, als ob ben Föderirten Betersburg als eine leichte Beute aufallen sollte. Beauregard verfügte über viel zu schwache Kräfte, um bie Berichanzungen in ihrer ganzen Ausdehnung befeten zu können. Er felbst hat zugegeben, daß eine Bewegung der Föderirten gegen die unbesetzten Werke im Guden von Betersburg ihn gezwungen haben würde, die Stadt gang aufzugeben. Unfehlbar gehörten sowohl Meade wie Grant hier zum vordersten Korps Smith, ober mindestens zu bem ihm folgenden Korps Hancod. Die Unterlassungen dieser beiden Korps= führer entbinden den Armeeoberbefehlshaber und den Generalissimus nicht von der Mitverantwortung. Nachdem man einmal die Gunft des Augenblicks verscherzt hatte und Lees Armee zur Stelle war, konnte das Berlorene nicht leicht wieder eingebracht werden. Grant hatte nichts gewonnen, er stand wieder vor einer verschanzten Stellung des Feindes, nur daß sie jest südlich des James lag wie vorher nördlich. Den Nach= theilen, die sonst mit derartigen Umgehungen verbunden sind, war er freilich überhoben, denn seine Berbindungen, die mit Sulfe der Flotte aufrecht erhalten wurden, waren unverwundbar, aber im Uebrigen tritt auch hier wieder hervor, wie wenig eine Umgehung an sich bedeutet, wenn fie nicht mit einem vernichtenden Schlage gegen ben Feind verbunden ist.

Offenbarten die Anfänge des Bürgerkrieges auf nordstaatlicher

<sup>\*)</sup> Bergl. Beft I, S. 73 ff.

Seite die völlige Ungulänglichkeit improvisirter Urmeen, so zeigte fich doch selbst jett, im vierten Kriegsjahre, die nordstaatliche Armee, trot mancher Fortschritte im Einzelnen, noch immer nicht auf der Söhe ihrer Aufgabe. Vor Allem ließen einzelne der höheren Führer zu wünschen. Trot aller Ausmerzungen hatten sich Leute wie Ledlie und Ferrero an der Spite von Divisionen behaupten können, und Grant führte vielfach Klage über die unzureichende soldatische Schulung seiner Untergebenen, so vor Allem des Kommandirenden der James-Armee, Butler. Neben einzelnen tüchtigen Berfönlichkeiten, die durch Unlage und Borbildung sich in ihrem hohen Beruf durchaus bewährten, barg die Armee deren eine große Angahl höherer Offiziere vom Typus des Bürgergenerals, die dem Oberkommandirenden und der Regierung nur zur Laft fielen, die aber in dieser demokratischen Republik nicht ohne Weiteres beseitigt werden konnten. Auch die Kriegsrüftung im Allgemeinen lag doch sehr im Argen. Millionen und aber Millionen Dollars und Hunderttausende von Menschen, die ber Krieg verschlungen hat, hindern nicht, daß ein schwaches konföderirtes Korps die Hauptstadt der Union in die höchste Gefahr bringt, und es zeigt sich hier nochmals, wie keine Improvisation eine von Hause aus fehlende Organisation zu ersetzen vermag. Die Folge ber begangenen Unterlassungen ist zunächst eine völlige Rathlosigkeit. Diese offentundig einzugestehen, indem er dem Borschlage des Präsidenten, seine Saupt= fräfte wieder nach dem Potomac zurückzuführen, folgte, trug Grant mit Recht Bebenfen. Es hätte bas bem mißglückten Halbinselfeldzuge von 1862 verzweifelt ähnlich gesehen, aber auch Grant mußte jest das Besetz vom Gegner nehmen, ber, wenn auch mit seinen Hauptfräften an Richmond gebunden, doch durch die Bewegungen des Korps Garly Beugniß von feiner ungebrochenen Lebenstraft gab. Seite entstand dadurch eine Zweitheilung der Kräfte, und Grant mußte sich südlich bes James auf Demonstrationen und Unternehmungen gegen die Eisenbahnen der Konföderirten beschränken. ber Aufstellung einer ansehnlichen Streitmacht im Norden glückte es indessen nicht, sich sobald von Early zu befreien.

Es erscheint begreiflich, wenn nach dem bisherigen Mißgeschick der Union im Shenandoah-Thale Sheridan anfänglich mit großer Vorsicht verfährt. Er handelt immer nur auf Grund sicherer Nachrichten über Schwächung oder Verstärtung seines Gegners. Auch darin liegt eine eigenthümliche Aehnlichkeit zwischen diesem Bürgerkriege innershalb der großen Republik und den Kabinetskriegen des 18. Jahrschunderts, daß die Gegner meist sehr genau übereinander unters

richtet find. Für den Ruf der tonföderirten Beerscharen im Norden aber spricht es, daß auch die geringen Berstärkungen, die Lee für Garly erübrigen tonnte, im Shenandoah-Feldzuge eine Bedeutung gewinnen konnten, die ihnen der Rahl nach nicht zufam. Aebulich wie hier die Division Kersbaw, wiewohl sie wenig stärker als eines unserer mobilen Infanterie-Regimenter war, immer noch beim Feinde als Division galt, haben die Namen Armectorps und Kavalleriekorps, die Napoleon auch nach der Niederlage bei Leipzig für seine geschwächten Formationen im Feldzuge 1814 beibehielt, bei ben Berbundeten vielfach immer noch die gleiche Borftellung wie die ehemaligen vollzähligen französischen Truppeneinheiten erwedt. Freilich that Carly, was in seinen Kräften stand, um die Achtung vor seinen schmachen Divisionen Nach zweimaliger Niederlage wird er noch= beim Gegner zu erhalten. mals offensiv und ergreift die erste Gelegenheit, den Feind anzupaden. Konnte er auch am Cedar Creek seine anfänglichen Erfolge nicht be= haupten, so ift es ihm boch gelungen, eine dreifach ftartere Streitmacht des Gegners im Shenandoah-Thale bis zum Spätherbst zu fesseln und von Richmond-Betersburg fernzuhalten. Mehr zu leiften dürfte taum möglich sein.

Seinem Gegner wird man Umsicht und Thatfraft nicht verjagen können, und wenn er auch über eine große lleberlegenheit verfügte, so entbehrte seine Armee doch des festen Schlusses; die Truppen waren zum großen Theil durch vorhergegangene Riederlagen, vergebliche Angriffe auf verschanzte Stellungen, zum mindeften durch unsichere Führung entmuthigt. Es bleibt baber Cheridans eigenstes Berdienft, biesen Truppen wieder Bertrauen eingeflößt und sie zu Siegen geführt zu haben, die für den Norden auf dem Birginischen Kriegsschauplate die endliche Erlösung aus einer völlig festgefahrenen Lage bedeuteten. Unverkennbar waltet bei Sheridan mehr das Streben nach ber Befitznahme und, da er es nicht behaupten kann, nach der Verwüftung bes Shenandoah-Thales vor, als das nach der völligen Zertrümmerung seines Gegners. Das Gefecht ift ihm nur mehr ein Mittel, diesen Hauptzwed zu erreichen. Bleich ihm richten auch Grant und demnächst Sherman ihr Hauptaugenmerk darauf, ben Konföderirten mehr und mehr ihre Hulfsquellen zu entziehen, das Einschnürungswert, das am Mississippi begonnen mar, in den öftlichen Sezessionsstaaten zu fronen. In diesem Bolkstriege in des Wortes vollster Bedeutung, insofern er sich unmittelbar gegen bas Bolt ber sezessionistischen Staaten richtete, war solches Bestreben jett vollauf berechtigt. Gin Krieg gegen

des seindlichen Heeres am schnellsten zum Ziele gelangen. Anders, wenn ein Bolt, wie das der Konföderation, mit seinem Heere sache der Sieg nicht beschieden sein sollte. Ein solches Bolt läßt sich selbst mit sehr überlegenen Kräften nicht niederwersen; nur wenn ihm die Quellen seines Daseins nach und nach entzogen werden, kann der Angreiser auf den endgültigen Sieg hoffen. Zu Ansang des Krieges in Berkennung der Macht, die den noch ungebrochen im Felde stehenden Armeen der Konföderation innewohnte, verfrüht gesaßt, gelangte setzt der Anacondas Plan durch Sherman zur Durchführung.

# IV. Zavannaß.

#### 1. Operationen in Tennessee.\*)

Die Fortsetzung der Offensive Shermans von Atlanta sollte indessen nicht eingeleitet werden, ohne daß die Konföderation noch einmal auf dem mittleren Kriegsschauplat sich geregt hätte. Ende September fand eine Besprechung des Bräsidenten Jefferson Davis mit Hood in Macon statt, in der eine Offensive nach Tennessee beschlossen wurde. Einem etwaigen Beitermarsch Shermans in Georgien sich frontal vorzulegen, erschien für Hood aussichtslos, wenn aber die lange Berbindungslinie bes Gegners durch Umgehung seiner rechten Flanke gefährdet wurde und weiterhin eine Offensive nach Tennessee aufs Neue die bisherigen Erfolge der Union im Westen der Alleghanies in Frage stellte, durfte man hoffen, Sherman von Atlanta fort und in das Innere des Landes zu ziehen. Diese Absicht wurde indessen nicht geheim gehalten, vielmehr vom südstaatlichen Präsidenten in dem Bedürfniß, den sinkenden Muth im Gebiete der Konföderation wieder aufzurichten, in öffentlicher Rebe fund gegeben. So war Sherman gewarnt. Durch die inneren Buftande seiner Armee fah er fich einftweilen verhindert, dem Gegner durch eine fofortige Offensive zuvorzukommen und ihn dadurch in Georgien festzuhalten. Die Armee sab

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigen 1 u. 6.

sich infolge des Ablaufs der Dienstzeit mehrerer Regimenter fast um ein Drittel geschwächt. Mehrere Generale und zahlreiche Offiziere forderten Urlaub, um anderweitigen dienstlichen oder häuslichen Geschäften sowie den Borbereitungen für die nächste Präsidentenwahl obliegen zu können. So entstand nach der Einnahme von Atlanta ein längerer Stillstand.

Trotbem hielt Sherman an seinem Borsate, durch einen Marsch an die See die letten Lebensadern der Konföderation zu durch= schneiben, fest. Er lebte ber Ueberzeugung, daß sie dadurch zusammen= fallen müsse. Während des Durchmarsches durch Georgien hielt er es für möglich, die Armee vom Lande leben zu laffen, und einmal an der Rufte angelangt, konnte er sich durch die Mitwirkung ber Flotte eine neue, fürzere Verbindungslinie schaffen, als es die schwer zu bedende, zu Lande über Chattanooga geführte war. Grant batte biefem Bor= haben anfänglich zugestimmt, mit Rücksicht aber auf die durch Hoods Borgehen entstehende Gefährdung Tennesses hielt er den Marich durch Georgien nicht mehr für ausführbar, bevor Sherman nicht mit diesem Begner abgerechnet hätte, und rieth, ihm mit allen Kräften in westlicher Richtung zu folgen. Auch Präsident Lincoln, wiewohl er sich in die Armeeführung nicht einmischen zu wollen erflärte, unterließ es nicht, lebhafte Besorgnisse für Tennessee zu äußern. Sherman aber erkannte, daß es den Willen des Gegners thun hieß, wenn er ihm dorthin folgte, und hielt an feinem ursprünglichen Plane fest. Nur für ben Fall, daß Hood in seinem näheren Bereich ben Tennessee überschreiten sollte, war er gewillt, sich auf ihn zu werfen. Sein großes Unternehmen konnte verzögert, aber es sollte nicht völlig burchkreuzt werden. Auf die ersten Anzeichen vom Beginn der Umgehungsbewegung Hoods nahm er baber zu Anfang Oftober nur eine Staffelung seiner Armee zwischen Atlanta und Chattanvoga vor. Die Hauptfräfte wurden bei Rome vereinigt, Atlanta blieb vom XX. Korps besetzt.

Auf konföderirter Seite hatte Beauregard jetzt die obere Leitung vom Mississpiel bis Georgien übernommen.\*) Ende Oktober regelte er mit Hood die Truppenvertheilung. Zu der beabsichtigten Operation nach Tennessee standen 45 000 Mann, darunter 3500 Reiter, zur Verssügung. Im November hatte dann Forrest, der augenblicklich mit seinen 9000 Reitern im westlichen Tennessee streifte, noch hinzuzutreten, so daß Hood im Ganzen 54 000 Mann unter seinem Besehl vers

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 91 \*).

einigt sehen würde. Für den Fall, daß Sherman wider Erhoffen dennoch von Atlanta weiter nach Georgien vordringen sollte, ohne sich um die ihm im Rücken erwachsende Bedrohung zu kümmern, hoffte Beauregard ihn durch die 10 000 Reiter Wheelers, unterstützt durch Georgia-Wilizen, deren er 17 000 Mann zusammenzubringen hoffte, und 5000 Mann, die aus den Carolinas hinzustoßen könnten, immers hin bedeutenden Aufenthalt bereiten zu können.

Durch die erwähnte Staffelung der Armee Shermans an der nach Chattanooga führenden Eisenbahn sah sich Hood verhindert, gegen diese etwas Wirksames auszurichten, und gezwungen, weiter westlich auszugreisen. Am Tennessee stand im September nur das schwache IV. Korps des Generals Stanlen, doch hatte Sherman Sorge getragen, dort rechtzeitig unter General Thomas eine Streitmacht zusammenzuziehen, die Hood gewachsen war. Sämmtliche für seine Armee bestimmten Rekruten waren am Tennessee angehalten und, sobald die Gesahr dringend wurde, auch das XXIII. Korps Shosield über Chattanooga dorthin abtransportirt worden. Eine weitere Verstärkung bildete das XVI. Korps Smith, das von Missouri nach Nashville in Marsch gesetzt wurde. Schon vor dessen Eintressen sah sich jedoch Thomas bereits an der Spize von 55 000 Mann, darunter 6000 Reitern.

Hood hatte den Tennessee bei Guntersville überschreiten follen, war aber in ber bortigen Gegend überall auf Widerstand gestoßen und konnte erst weiter unterhalb, öftlich Corinth, den Uebergang bewirken, worauf er sich gegen Rashville wandte. Thomas hatte seine Urmee noch nicht versammelt, so bag Dood zunächst nur Theile berselben unter Shofield vor sich fand und diese zurücktrieb. Bei Franklin füdlich Rashville sah sich am 30. November Shofielt gezwungen, um die Fortsetzung seines Rudzuges zu fechten, und es gelang ibm, mit einer eigenen Einbuße von nur wenig über 2000 Mann den ungestüm andrängenden Gegner abzuwehren und ihm einen Berluft von 6000 Mann zuzufügen. Shofield fette bann am 1. Dezember seinen Rückzug nach Nashville unbehindert fort. Dort vereinigte Thomas, geftütt auf die befestigte Stadt, nunmehr 70 000 Mann. 15. Dezember griff er Hood, der sich ihm gegenüber verschanzt hatte, Da dieser sich mit seinen 27 000 Mann, die er wegen der voraufgegangenen Gesechte und Marschverluste und weil er Forrest auf Murfreesborough entsendet hatte, nur gur Stelle hatte, über Gebuhr ausbehnte, gelang es Thomas, ihn in zweitägiger Schlacht bis zur Bernichtung zu schlagen. Mehrere taufend Gefangene und über

50 Geschütze blieben in den Händen der Sieger, und nicht mehr als 18 000 Mann Infanterie brachte Hood über den Tennessee zurück. Nur die überlegene Kavallerie der Konföderirten bewahrte seine Truppen vor völliger Auflösung.

Nach diesen Erfolgen in Tennessee hatte die Union ihre Herrschaft im Mississpissbeiet unbestritten hergestellt, um so mehr, da auch eine kurz vor Beginn der Bewegung Hoods von Arkansas aus gegen Missouri begonnene Unternehmung des konföderirten Generals Price gescheitert war. Dadurch wurde es möglich, einen großen Theil der Truppen der Armee des Generals Thomas während des Winters nach dem östlichen Kriegsschauplatz überzuführen. Das XVI. Korps Smith und eine Kavallerie-Division aber wurden nach New Orleans gesandt, um den dort besehligenden General Canby in den Stand zu setzen, endlich einen wirksamen Angriff auf Mobile zu durchzussühren.

Es war gleichwohl nicht Grants Absicht, die Waffen auf dem westlichen Kriegsschauplate während des Winters vollständig ruben zu lassen. Er veranlaßte Thomas, zwei größere Raids ber Kavallerie anzuordnen. General Wilson wurde beauftragt, einen solchen mit brei Kavallerie-Divisionen nach Alabama auszuführen. Da dieses Unternehmen, das bis Selma durchgeführt wurde, aber erft Ende Marg gu Stande tam, hatte es nur den einen, allerdings nicht unwesentlichen Erfolg, das konföderirte Kavalleriekorps Forrest zu zersprengen, nicht aber den anderen, die Reste ber Urmee Soods im Besten festzuhalten und an einem Eingreifen in die Kämpfe in den Carolinas zu ver= hindern. Etwa gleichzeitig mit Wilson war Stoneman, dieser mit nur einer Kavallerie-Division, aus dem öftlichen Tennessee über die Berge nach den Carolinas aufgebrochen, um die Gisenbahn zwischen Columbia und Charlotte\*) zu unterbrechen und dadurch Shermans Operationen mittelbar zu unterftüten. Die Ausführung diefes Auftrages wurde durch den raschen Fortgang, den die Kriegshandlung im Often nahm, indeffen überholt und Stoneman nach Lynchburg gewiesen, um, gleich bem von Thomas nach bem öftlichen Tennessee entsandten IV. Korps, ein etwaiges Ausweichen Lees über die Alleghanies zu erschweren.

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 8.

#### 2. Sherman marschirt an die Bee.\*)

Der Marich burch Georgien.

Bevor Sherman seiner neuen Operationsbasis am Ozean zusstrebte, war er bedacht, die bisherige gänzlich abzubrechen. Die Werke von Atlanta wurden eingeebnet, um dem Feinde die Festsetzung im Rücken der Expeditions-Armee zu erschweren, die Eisenbahn bis an den Stowah gründlich zerstört, die Brücke über diesen abgetragen und gleich allen in und bei Atlanta lagernden Kriegsvorräthen und dem rollenden Material zurückgeschafft.

Am 14. November war die Armee um Atlanta versammelt. Sie gählte im Ganzen 62 000 Mann, darunter 5000 Reiter. \*\*) Nach Auswahl ber Mannichaften konnte sie als besonders kriegstüchtig bezeichnet werden. Zwar rechnete Sherman, seit sich Hood nach Westen gewandt hatte, nicht mehr auf einen erheblichen feindlichen Widerstand, aber er sah voraus, daß er hohe Anforderungen an die Marschjähig= feit und Ausdauer seiner Soldaten würde stellen muffen. wurde nur so viel mitgenommen, daß ein Geschütz auf 1000 Mann tam. Sie war in Batterien zu Bieren formirt. Die Bespannungen ber Artillerie und des Trains waren durchgängig gut. Geschütz und jedes Gewehr wurden 200 Schuß auf den Munitions: wagen mitgeführt. Die Armee rudte mit einem zwanzigtägigen Lebensmittelvorrath versehen aus. Zahlreiches Vieh in lebenden Häuptern wurde nachgetrieben.

Shermans Bestreben ging zunächst nur dahin, einen Hafen zu erreichen, der ihm eine geeignete Operationsbasis bot und die Berbindung mit der Flotte sowie durch deren Bermittelung mit dem Norden sicherstellte. Wie der Bormarsch im Einzelnen zu regeln war, das mußte von den Ereignissen abhängig gemacht werden. Sherman stellte daher, bevor er die telegraphische Berbindung mit

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 8.

<sup>\*\*)</sup> Rechter Flügel Howard, XV. Korps Logan (interimistisch gesührt von Osterhaus), XVII. Korps Blair, beide Korps von der bisherigen Armee von Tennessee. Linker Flügel Slocum, XIV. Korps Davis, XX. Korps Williams, beide Korps von der bisherigen Ohio-Armee. Jeder Flügel zählte etwa 27 000 Mann Infanterie. An Kavallerie war nur eine Division unter Kilpatrick, in 2 Brigaden. Murray und Atsin, 5000 Reiter zählend, versügbar. Mit Einschluß der Artillerie mannschaften ergiebt sich die obige Stärke von 62 000 Mann.

Washington hinter sich zerstörte, die Forderung, daß die Flotte sowohl an der Küste des Ozeans bei Charleston und Savannah als auch im Golf bei Pensacola und Mobile zu seinem Empfange bereit sei. Die Richtung nach dem Golf saßte er hierbei übrigens nur für den Fall ins Auge, daß der Marsch nach Osten auf unvorhergesehene Hindersnisse stoßen sollte. Die kürzeste Linie, die für ihn in Betracht kam, war die auf Savannah;\*) diese trachtete er daher vor Allem inneszuhalten.

Am 15. November wurde der Marsch angetreten. Die beiden Armeeslügel schlugen anfänglich auseinandergehende Richtungen ein, ins dem der rechte auf Macon, der linke auf Augusta angesetzt wurde. Bei Milledgeville beabsichtigte Sherman dann wieder beide Kolonnen zu vereinigen. Er selbst hielt sich bei der linken auf, die der Eisenbahn Atlanta—Augusta folgte, weil ihn hier Meldungen über etwaige seindsliche Truppenansammlungen in Südcarolina am ehesten treffen mußten. Mit dieser Kolonne erreichte er ohne besondere Zwischenfälle am 23. November Milledgeville.

Beauregard hatte fich bemüht, die in den Atlantischen Staaten ber Konföderirten verfügbaren Kräfte zusammenzufassen. Die auf die Georgia-Miliz gefetten Hoffnungen erwiesen sich größtentheils als nichtig, da nur eine schwache Division berselben unter General Smith General Barbee bemühte fich, wenigstens Savannah in guten Bertheidigungszustand zu setzen. Die Bersuche, eine Maffenerhebung gegen die nordstaatliche Invasions-Armee zu Stande zu bringen, schlugen unter bem Eindruck scharfer Strafandrohungen Shermans Allein Wheelers Reiter konnten Shermans Armee im völlig fehl. Felde gegenübertreten. Das tonföderirte Kavallerieforps hatte sich anfänglich auf der äußeren Flanke ber rechten Kolonne Shermans befunden, war hier aber durch Kilpatrick an erfolgreichem Handeln ver= hindert worden. Wheeler gelang es dann jedoch, nachdem er den Oconee River durchschwommen hatte, sich den föderirten Kolonnen vorzulegen und Kilpatrick, der ihm nachgegangen war, bei Wannesboro in ein nachtheiliges Gefecht zu verwickeln. Durch die ihrer Kavallerie-Division ju Bulfe eilende foberirte Infanterie wurden hierauf jedoch die tonföberirten Reiter über ben Savannah-Fluß zurudgedrängt, so baß von Millen, halbwegs Milledgeville-Savannah, ab die Armee Shermans

<sup>\*)</sup> Ihre Länge betrug 350 km, etwas mehr als die Entfernung Berlin— Thorn, etwas weniger als die Strede Berlin—Münfter.

v. Frentag. Loringhoven, Stubien über Rriegiuhrung. III.

teinem Biderstande mehr begegnete und ihre Kolonnen am 9. und 10. Dezember vor den Werken von Savannah eintrasen. Die von dort nach den Golfstaaten führende Eisenbahn wurde alsbald untersbrochen und der Versuch gemacht, durch Infanteries und Kavalleriespatrouillen die Verbindung mit der Flotte aufzunehmen.

Bor Savannah treuzte ein nordstaatliches Geschwader unter Abmiral Dahlgren, für den, gleichwie für die übrigen Blockade: Gesschwader dieses Küstenstrichs, eine starke Reserve bei Port Royal vor Anker lag. Daselbst war vor Kurzem eine Division der James: Armee unter General Foster gelandet\*) und umfangreiche Munitions= und Lebensmittelvorräthe zur Berladung für Shermans Armee bereitgestellt worden.

Bis bahin hatte biese in keiner Weise Mangel gelitten, ba das Land für ihren Unterhalt alles Nöthige bot. Erst jetzt, in den niedrigen, theils sandigen, theils sumpfigen Küstenstrichen begann die Verpstegung kärglicher zu werden, und die Truppen sahen sich im Wesentlichen auf Reis als einziges Nahrungsmittel beschränkt, soweit nicht die mitgeführten Verpstegungsreserven noch reichten, da es einige Zeit ersforderte, dis eine regelmäßige Zusuhr von der Flotte her eingerichtet werden konnte. Diese Unbequemlichkeiten wurden um so mehr empfunden, als das schöne Wetter, das dis dahin die Operationen begünstigt hatte, an der Küste umschlug und scharfen Wind mit Schnee brachte. Erst zu Ansang Dezember trat wieder warme und zeitweilig sogar heiße Witterung ein.

Während des Marsches durch Georgien waren den Kolonnen stets starke Beitreibungskommandos vorausgegangen, die dafür sorgten, daß die Truppen, auf ihren Lagerplätzen angelangt, meist ihre Berpstegung schon vorsanden. Wurde auf diese Weise der Marsch den Truppen nach Möglichkeit erleichtert, so bildeten Tausende von Negern, die mit Weib und Kind die Plantagen ihrer Herren verließen und sich der Armee anhingen, eine große Last. Mit Rücksicht darauf, daß der Norden die Stlavenbesreiung vertrat, mußte indessen diese Plage mit in Kauf genommen werden. Bei den Streifzügen der Beitreibungsstommandos ist es, trot des von Sherman ertheilten Besehls, bewohnte Privathäuser nicht zu betreten, und wiewohl einzelne Truppentheile sich durch eine besonders straffe Zucht vortheilhaft auszeichneten, doch ohne vielsache schwere Bedrückung der Landeseinwohner nicht abgegangen.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 117 \*).

Die Marobeure mehrten sich fort und fort. Vor Allem Kilpatricks Reiter zeichneten sich nach dieser Richtung wenig vortheilhaft aus. Führer, so fehr er auch durch Wagemuth und reiterlichen Geift bervorftach, gab ihnen fein gutes Beispiel, und seine Worte, daß die Trümmer einstiger Wohnstätten noch fünftigen Geschlechtern Zeugniß von dem Durchzuge der Kilpatrickschen Reiter ablegen sollten, waren geeignet, die größten Zügellofigkeiten als erlaubt erscheinen zu lassen. Aller= bings muß zur Entschuldigung der nordstaatlichen Kavallerie gesagt werden, daß sie vielfach genöthigt war, sich Unterkunft und Lebens= mittel erft einer überlegenen feindlichen Kavallerie gegenüber zu er= fämpfen, und daß der allmähliche Niedergang der Disziplin, auch abgesehen von der Verwilderung, die jeder längere Krieg, insbesondere ein Bürgerfrieg, mit fich bringt, bei ber Armee Shermans am wenigften zu verwundern war, denn ihr Kriegszug burch Georgien bildete im Grunde ein einziges großes Zerftörungswert. Dier im Guden wurden gang wie im Norden im Shenandoah=Thale die Getreidebestände im Bereiche der durchmarschirenden Kolonnen den Flammen übergeben. Die konföderirte Kavallerie wirkte infolgedessen hierbei ebenfalls mit, um wenigstens feine Vorrathe in die Bande bes Feindes fallen gu laffen. Die Eisenbahnzerftörungen wurden von Shermans Truppen mit besonderer Gründlichkeit betrieben, damit nicht, wie bisher stets in diesem Kriege, der Feind sie binnen furzer Zeit wiederherstellen konnte. Hatte für Sherman ein Hauptzwed seines Marsches an bie Gee in ber Unterbindung der Lebensadern der Konföderation bestanden, so verstand es sich für ihn von selbst, daß keine der die Carolinas mit ben Golfstaaten verbindenden Linien unversehrt blieb.

# Savannah und Wilmington werden von den Konföderirten geräumt.

Savannah, damals eine Stadt von 25 000 Einwohnern, liegt auf dem rechten Ufer des gleichnamigen Flusses, der die Grenze zwischen Georgien und Südcarolina bildet. Die schmale Landzunge zwischen dem Ogeechee und Savannah besteht nahe der Mündung beider Flüsse aus sumpfigen Niederungen, die von Reiskulturen bedeckt sind und dasmals überschwemmt waren, so daß schmale Dammdefileen die einzigen Zugänge zur Stadt bildeten. Nach der Landseite war diese von einer doppelten Reihe von Besestigungen umgeben, die zugleich die an der Küste entlang führende Berbindung mit Charleston offen zu halten

ermöglichten. Bisher waren nur die Werke, die Savannah nach der Seeseite schützten, von Bedeutung gewesen. Sie bestanden aus einer Anzahl von Küstenforts und Batterien, welche die Einfahrt in die beiden Flußmündungen und einen, diese verbindenden Kanal beherrschten. General Hardee verfügte in Savannah mit Einschluß der Besaungen der Küstensorts über höchstens 17 000 Mann, darunter über 3000 Milizen, die noch vor Shermans Eintressen rechtzeitig den Plat erreicht hatten.

Hardes durchschaute Shermans Plan vollständig und schlug baber ber Regierung in Richmond vor, Charleston und Savannah aufzugeben, bevor die Räumung dieser Plätze durch völlige Abschließung von der Landseite, wozu Sherman bei seiner Ueberlegenheit vollauf die Mög-lichteit besaß, verhindert wurde und die Besatungen verloren gingen. Wenn sie mit einigen Truppen, die zur Zeit General Bragg bei Augusta zusammenzog, und einigen noch sonst an den Carolinischen Küsten vertheilten Abtheilungen vereinigt würden, dürste man in der That hoffen, eine Macht zu sammeln, die Shermans Weitermarsch nach Norden doch einigermaßen aushalten konnte. Hardee erkannte, daß der söderirte Feldherr unsehlbar zu einem solchen schreiten würde, sobald er sich eine neue Basis an der See geschaffen hätte. Diese Borschläge drangen in Richmond indessen nicht durch, Hardee erhielt Besehl, Savannah einstweilen noch zu behaupten.

So wurde denn der Platz am 12. Dezember auf der Landseite vollständig eingeschlossen und am 13. das südlichste Küstenfort Mc Alister erstürmt, wodurch Sherman die Möglichkeit gewann, seinen Berpslegungsbedarf sowie schwere Artillerie und Munition mit Hüsse der Flotte von Port Royal auf dem Ogeechee heranzuziehen. Die Annäherung an die Stadtwerke bedingte allerdings eine vorherige Entwässerung der Reisselder, die alsbald in Angriff genommen wurde.

Vor Savannah erreichten Sherman neue Weisungen von Grant, die von ihm die Abschließung des Playes auf der Landseite durch die Anlage einer geeigneten Verschanzung forderten. In dieser sollte ein Theil der Armee zurückgelassen werden, während deren Gros durch die Flotte nach Virginien zu schaffen war, um die vor Richmond-Vetersburg stehenden Armeen zu verstärten. Sherman erwiderte am 16. Dezember, daß er diesem Besehl, falls Grant an ihm sesthalten sollte, nachkommen würde, daß es jedoch in seiner Absicht gelegen habe, erst Savannah zur Uebergabe zu zwingen und dann auf Columbia zu marschiren. Durch Offiziere Grants, die zu ihm gesandt worden

waren, ließ er dringend die Vortheile dieser Operation gegenüber der von Grant vertretenen Ansicht darlegen. Inzwischen hatte dieser sich jedoch bereits entschlossen, Sherman freie Hand zu lassen. Bis ihn dieser Bescheid erreichte, hatte sich aber Sherman vor Savannah zu einer mehr abwartenden Haltung gezwungen gesehen und seine Armee mit Rücksicht auf eine möglicherweise bevorstehende baldige Einschiffung mehr nach dem rechten Flügel, wo er Verbindung mit der Flotte hatte, zusammengehalten. Dadurch gelang es Hardee, während der Nacht vom 20. zum 21. Dezember die Stadt zu räumen und nach Charleston abzuziehen, wobei sein Marsch nördlich des Savannahs-Flusses durch die schwachen Kräfte des Generals Foster, die sich hier vereinzelt sahen, nicht wesentlich gestört werden konnte.

Die Aufgabe von Savannah, die ja bereits früher von Hardee in Anregung gebracht worden war, erfolgte jetzt auf Befehl Beauregards, der, in Augusta eingetroffen, die Leitung der Operationen auf diesem Theile des Ariegsschauplates übernommen hatte. Den Föderirten fielen in Savannah 250 schwere Geschütze in die Hände, 31 000 dort aufgestapelte Baumwolsenballen bildeten eine weitere werthvolle Beute.

Bald nach dem Falle von Savannah wurde von den Föberirten ein Angriff auf Wilmington eingeleitet. Das die Safeneinfahrt beherrschende Fort Fisher fiel am 15. Januar burch einen gemeinsamen Angriff der Flotte unter Admiral Porter und eines Expeditionsforps von 8000 Mann unter General Terry,\*) das nördlich bes Forts gelandet wurde. Der tonföderirte General Hofe, ber die Stadt mit zwei schwachen Divisionen zu vertheidigen hatte, sah sich nunmehr auf die weiter landeinwärts liegenden Forts am Cape Fear River beschränkt. Die Föderirten beschlossen, es nicht bei diesem ersten Erfolge gegen Wilmington bewenden zu laffen, sondern den Blat felbst zu Falle zu Hierzu wurde Shofield mit bem X. und XXIII. Korps Mitte Januar aus Tennessee herangezogen. Seine Truppen wurden Tennessee abwärts und Ohio aufwärts zu Schiff bis an die Gisenbahn-Einladestellen, und dann mit der Bahn nach Washington und Alexandria befördert, wo sie Anfang Jebruar zur Einschiffung nach Carolina

<sup>\*)</sup> Es waren Truppen der James Armee. Diese unterstand jetzt General Ord und umfaßte das XXIV. Korps General Gibbon zu 3 Divisionen, darunter diesenige des Generals Foster, und das XXV. Korps General Weißel zu 2 Divisionen, letztere beide aus Regertruppen, darunter auch diesenigen der ehemaligen Division Ferrero des IX. Korps, bestehend.

bereit waren, so daß die ersten Transportstaffeln am 9. Februar an der Mündung des Cape Fear River gelandet werden konnten.

Shosield für seine Person war mit Grant in Fort Monroe zussammengetrossen und begab sich von dort mit ihm zum Admiral Borter, mit dem die weiteren in Nordcarolina zu ergreisenden Maßregeln besprochen wurden. Man kam überein, daß Shosield zunächst Wilsmington nehmen und dann seine Korps bei Goldsboro versammeln sollte. Durch Herstellung der von dort nach New Berne führenden Eisenbahn wurde damit zugleich eine weitere Berpslegungsbasis für Sherman geschaffen, dessen weiteren Bormarsch sich Shosield anzusschließen hatte. Da in New Berne nach und nach mehrere tausend Genesene der Armee Shermans eintrasen und außerdem daselbst zwei neue Divisionen versügdar gemacht wurden, bildete sich hier ein weiterer provisorischer Berband, über den einstweilen General Cor den Besehl übernahm.

Die Konföderirten versuhren bei Wilmington wie bei Savannah. Sobald sie die Aussichtslosigkeit weiteren Widerstandes erkannten, zogen sie ab. Ihre Hauptkräfte versammelten sich bei Augusta, wohin auch Theile der bisherigen Armee Hoods nach dessen unglücklichem Feldzuge in Tennessee von Meridian im Staate Mississppi am Südhange der Alleghanies herangezogen wurden.

### Sherman marichirt von Savannah nordwärts.

Nach einer nur kurzen Erholungspause ließ Sherman zu Anfang Januar die einleitenden Bewegungen für die Fortsetzung der Offensive vornehmen. General Howard versammelte den rechten Flügel der Armee nördlich Savannah, während der linke unter Slocum drei Tagemärsche weiter auswärts am Savannah-Fluß zusammengezogen wurde. Der Gegner sollte durch diese getrennte Ausstellung im Zweisel gelassen werden, ob ein Bormarsch an der Küste entlang auf Charleston oder ein solcher auf Augusta beabsichtigt sei, während Sherman thatsächlich zwischen beiden Orten hindurch die Richtung auf Columbia und von dort auf Goldsboro einzuschlagen gedachte.

Er trachtete sich dadurch zwischen die von den Konföderirten noch gehaltenen Küstenplätze und ihre bei Augusta in der Versammlung begriffenen Kräfte einzuschieben. Ihm galt als seststehend, daß die Gegner bis zum Cape Fear Niver nicht über hinreichende Kräfte verfügten, um ihm wesentlichen Ausenthalt bereiten zu können, es konnte

sonach nur darauf ankommen, daß Grant eine etwaige Umgehung seines linken Flügels durch Lee zu verhindern wußte, damit dieser nicht, über Danville ausholend, die innere Linie zwischen den beiden föderirten Armeen gewann.

Brauchte sonach Sherman fürs erfte mit einem erheblichen Wiberstand des Feindes nicht zu rechnen, so bot dafür der Kriegsschauplat Die zahlreichen, in paralleler Richtung bem manches Hinderniß. Dzean zuströmenden Küstenflüsse und die ausgedehnten Sumpflandschaften an der Carolinischen Küste erschwerten den Weitermarsch und zwangen häufig, erst flußauswärts zu marschiren, um den schmaleren Oberlauf und festeres Ufergelände zu erreichen. Die wenigen vor= handenen Wege bildeten oft stundenlange Dammdefileen, an denen auch geringe Kräfte eine Ueberlegenheit lange aufhalten konnten. Beginn der Bewegungen wurde burch andauernde Regenguffe fehr verzögert und konnte, ftatt zu Anfang, erft Ende Januar erfolgen. Dann aber wurde ber Vormarich mit Entschiedenheit aufgenommen und mit Nichtachtung aller entgegenstehenden natürlichen Sindernisse burchgeführt. Um 17. Februar wurde, nachdem weitere umfangreiche Gisenbahnzerstörungen vorgenommen worden waren, Columbia erreicht. Die Stadt mit ihren großen Baumwollenstapeln wurde ein Raub der Flammen, wie benn diese Stapel überall, wo man sie antraf, angezündet wurden.

Die konföderirte Kavallerie, deren Führung jett Hampton, der bewährte Unterführer Stuarts, übernahm, suchte nach Kräften durch Zerstörung der Brücken und vielsache Gesechte den Marsch der Föderirten aufzuhalten, ohne indessen einen nennenswerthen Erfolg zu erzielen. Außer dem 6500 Reiter zählenden Kavallerieforps versügte Beauregard zur Zeit nur über etwa 27 000 Mann,\*) und nennenswerthe Berstärtungen hatte er nicht mehr zu erwarten, denn auf die Dienste der Milizen war in größerer Entsernung von ihrem Heimathstaat nicht zu rechnen und eine Ergänzung der regulären Truppen nicht mehr zu ershossen. Die fortwährenden Refrutenaushebungen hatten das Gebiet der Sezession erschöpft, und die etwa noch nicht zu den Fahnen berusene wassensähige Bevölterung wurde durch das Erscheinen der starten Unionssurmee eher eingeschüchtert als zum Widerstande entslammt. Auf aller

<sup>\*) 14 500</sup> Mann unter Harbee, 1500 Milizen und 11 000 Mann der ehemaligen Armee Hoods aus Tennessee, diese jedoch zum größten Theil erst im Anmarsch begriffen.

Welt lastete das Gefühl, daß man sich für eine verlorene Sache schlage und daß der Widerstand der Konföderation nicht mehr von langer Dauer sein könne.

Wiewohl die Aufgabe von Charleston, der Wiege der Konföderation, ihrem Ansehen einen schweren Stoß geben mußte, sah sich Hardec, nun Sherman auf Columbia vorgedrungen war, doch genöthigt, den Platz zu räumen. Am 18. besetzten Mannschaften der Flotte und Fosters die verlassene Stadt, nachdem es Hardee gelungen war, die Besatung mit Hülfe der Eisenbahn nach Cheraw zu schaffen. Hier bezog er eine versschanzte Stellung, in der er sich sedoch wegen des Vordringens des linken Flügels Shermans nicht behaupten konnte. Dessen Armee erreichte in den ersten Tagen des März die Gegend von Fapetteville, wo umfangreiche Arsenale der Konföderirten zerstört wurden.

In der nunmehr hereinbrechenden letzten großen Krisis der Konfödes ration wurde Lee zum Oberkommandirenden sämmtlicher konföderirter Armeen ernannt. Es war das jetzt nur noch eine mehr nominelle Machtbesugniß, die jedoch zur Folge hatte, daß der verdiente General Johnston wieder Berwendung fand. Ende März trat er an Stelle des erkrankten Generals Beauregard an die Spitze der gegen Sherman und Shosield versügdar gemachten Streitkräfte der Konföderation. Die Berbindung zwischen diesen und Lees Armee vermittelte jetzt die Eisensbahn über Danville nach Charlotte, als einzige noch offene Bahnlinie. An ihr wurden mit großer Anstrengung Lebensmittels und Munitionsvorräthe angesammelt.

Biewohl er der Zuversicht lebte, daß die Konföderirten keine ihm irgendwie gewächsene Streitmacht ins Feld würden stellen können, war Sherman doch weit davon entsernt, seine bisherigen Erfolge durch ein sorgloses Vorgehen in Frage zu stellen, und gerade die Nachricht von der Ernennung Johnstons machte ihn zur Vorsicht geneigt. Er erwartete von diesem seinem alten Gegner eine mehr planvolle, zähe Vertheidigung, und schätte dessen Kräfte insgesammt auf 45 000 Mann. Wegen zahlzreicher Desertionen sowie vielsacher Gesechtsverluste, und weil die Milizen von Georgien und Südcarolina nicht länger bei der Armee blieben, hat Johnston indessen niemals mehr als 32 000 Mann, darunter 6000 Reiter, zur Versügung gehabt.

Sherman hatte seinen Gegner richtig beurtheilt, denn Johnston ließ nach llebernahme des Besehls mit dem Handeln nicht lange auf sich warten. Er befahl Bragg, mit den bei Goldsboro versügbaren Truppen: 8000 Mann verschiedener Besatzungen aus den Carolinas und

4000 Mann, die bereits von Tennessee eingetrossen waren, gegen die söderirten Truppen bei New Berne\*) vorzustoßen, um mit diesen abzurechnen, bevor Sherman herankam. Es ergab sich hieraus ein Zusammenstoß bei Kingston, bei dem Bragg erkannte, daß der Jeind sich bereits erheblich verstärkt hatte, und daß gegen die llebermacht nichts auszurichten sei. Er wich daher landeinwärts über Goldsboro zurück, das am 20. März von Shosield besetzt wurde, worauf die Föderirten den Eisenbahnban New Berne—Goldsboro sofofort in Angriff nahmen.

Johnston bestimmte nunmehr Smithfield zum allgemeinen Sammelpuntt für die ihm unterftellten Truppen. Harbee hatte inzwischen auf seinem weiteren Rudzuge bei Averasboro hinter dem oberen Cape Fear River eine Stellung bezogen, vor ber am 16. März Slocum eintraf. Hardee behauptete sich ben Tag über, zog aber während der Nacht ab. Die Berfolgung der Föderirten wurde durch unausgesetzte Regenguffe, welche die Wege diefer Niederungslandschaft völlig verdarben, fehr erschwert. Rur die vier vorderften Divisionen jedes Flügels marschirten friegemäßig, die übrigen bedten die Trains und schafften fie weiter. Sherman glaubte in diefer Formation jedem etwaigen An= griff in der Front oder gegen eine feiner Flanken gewachsen zu fein, boch ließ es sich schon aus Verpflegungsrücksichten, da die Urmee zur Beit wieder gang vom Lande lebte, nicht vermeiden, daß ihre beiben Flügel zeitweilig recht weit auseinander geriethen und die Kolonnen auch in sich eine große Tiefe hatten. Dazu waren die Föderirten über den Feind wenig unterrichtet, da ihre Kavallerie letthin von Hampton einige empfindliche Vehren erhalten hatte. Die Versammlung der konfoderirten Streitfrafte wurde von Sherman bei Raleigh angenommen; in dem Beftreben, vor Allem die Bereinigung mit Chofield ficherzuzustellen, wandte er fich indessen zunächst auf Goldsboro. Bevor biefe Bereinigung bewirft werden fonnte, nutte jedoch Johnston, der burch Hampton über der Jeind vortrefflich unterrichtet war, beffen Trennung im Anmarsch aus und warf sich auf die Tete der föderirten linken Flügelfolonne. Er errang zwar feinen burchgreifenden Erfolg, erreichte aber doch, daß Sherman jett noch mehr wie bisher geneigt war, Johnstons Stärke ju überschätzen. Die Bereinigung von Sherman mit Shofield bei Goldsboro zu hindern, ftand freilich nicht in der Macht des konföderirten Führers. Diese Bereinigung erfolgte am 23. März, und Sherman fah fich bamit an der Spite einer Armee von fast 90 000 Mann, bavon über 5000 Reiter, mit 90 Befchüten.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 118.

#### 3. Der Winter 1864 bis 1865 in Virginien.\*)

Während des Winters hielt auf dem rechten Flügel der konföderirten Front das Korps Hill in drei Divisionen, 15 000 Mann zählend, die Berschanzungen vom Hatchers Run bis Gregg. dort schlossen sich, bis zum Appomattor reichend, die 6000 Mann zählende Division Johnson unter Anderson und Gordon mit dem nicht mehr gang 8000 Mann starten bisberigen Korps Garly an. Longstreet. der in drei Divisionen über 12 000 Mann verfügte, besetzte die Werke zwischen dem Appomattor und dem James und nördlich von diesem bis zum White Dat Swamp. Die Berschanzungen am Hatchers Run wurden im Laufe bes Winters fehr verftärft, und bie Föderirten sahen sich badurch veranlaßt, auch die ihrigen bis borthin auszudehnen. Auf ihrem linken Flügel befand sich jett das II. Korps Humphreys, \*\*) in der Mitte das VI. Wright, auf dem rechten das IX. Barke. \*\*\*) Das V. Warren bildete eine Reserve hinter dem linken Flügel. Die James-Armee verlängerte diese Front nördlich des Appomattox und Rames.

Die Ausdehnung der konföderirten Vertheidigungslinie vom Hatchers Run bis zum White Oak Swamp betrug 60 km und war mit den verfügbaren Kräften gegen einen ernsten Angriff nicht zu halten. verschloß sich dem keineswegs. Hatte er sich schon ungern mit der Armee in die verschanzten Linien hineinbegeben, so hielt er es vollends jett für beffer, sie aufzugeben und wieder zum Bewegungsfriege überzugeben. In diesem konnten sich noch immer Aussichten auf Erfolg bieten. Noch zählte die Armee über 50 000 Mann Feldtruppen. ihre Hingebung war noch immer zu zählen, aber die allgemeine Stimmung sank im Süden mehr und mehr. Die leitenden Persönlichfeiten begannen in ihrem Bertrauen zur eigenen Sache wantend zu werden, und deshalb klammerte sich die Regierung nur um so hart= nädiger an die Erhaltung von Richmond und Petersburg. Sie fürchtete mit der Aufgabe ihrer Hauptstadt auch den Rest ihres Ansehens einzu-Dadurch sah sich lee wiber seinen Willen und seine bessere Einsicht an die Verschanzungen gefesselt, in denen nicht nur die taktische

<sup>\*)</sup> Bergl. Stiggen 2 und 7.

<sup>\*\*)</sup> General humphrens, bisher Chef bes Stabes bei Deade, hatte biefes Korps von hancod übernommen.

<sup>\*\*\*)</sup> General Parke war an Stelle von Burnfibe getreten.

und operative Lage der Armee sich immer bedenklicher gestalten, sondern auch die materielle sich fortgesetzt verschlechtern mußte. Bei dem unsgewöhnlich harten Winter litten die schlecht genährten konföderirten Truppen in ihrer dürftigen, abgetragenen Bekleidung ungemein, zumal sie durch den andauernden Vorpostendienst stark in Anspruch genommen wurden. Unter dem Einfluß dieser Leiden begannen die Desertionen sich in bedenklichem Maße zu mehren. In der That wurden der Patriotismus und das soldatische Pflichtgefühl der Mannschaften, die zum größten Theil kleine Farmer waren und deren Familien zu Hause darbten und verkamen, hier auf eine harte Probe gestellt.

Die Ernährung der Armee hing ganz von der Erhaltung der Zustuhrlinien ab, doch ließ sich voraussehen, daß sie auf die Dauer übershaupt ohne Zuhülfenahme der Einfuhr zur See sich nicht bewirken lassen würde. Mit Auswendung aller Energie gelang es dann im Februar noch einmal, die Berpstegung etwas auszubessern und größere Borräthe in Richmond, Lynchburg, Danville und Greensboro in einer Gesammtzahl von 3½ Millionen Fleischportionen und einem für ½½ Millionen Brotportionen ausreichenden Kornbestande zusammenzubringen. Die Eisenbahn nach Danville wurde dauernd durch 1500 Mann besetzt geshalten, sie besaß aber nur noch eine geringe Leistungsfähigkeit, da ihr rollendes Material in hohem Grade abgenutzt war.

Ende Februar nahm Sheridan nochmals sein im Dezember nicht zur Durchführung gelangtes Unternehmen auf. Am 27. Februar setzte er sich mit zwei Kavallerie-Divisionen Custer und Devin, zusammen 10 000 Pferde start, von Winchester aus in Marsch. Grant hatte ihm den Austrag ertheilt, die Virginia-Centralbahn und den James-Kanal zu zerstören, auch, wenn möglich, sich der Stadt Lynchburg zu bemächtigen, um dann je nach Umständen entweder zur Vereinigung mit Sherman nach Nordcarolina abzumarschiren oder wieder nach Winchester zurückzutehren.

Die Bewegungen der nordstaatlichen Reitermassen wurden durch starke Frühjahrsregengüsse sehr erschwert, der Streifzug hatte aber sonst theilweise Erfolg. Early stellte sich mit seinen schwachen Kräften\*) Sheridan am 2. März bei Waynesboro südöstlich Staunton entgegen. Die konföderirte Abtheilung wurde durch die seindliche Kavallerie von allen Seiten eingewickelt und zum größten Theil gesangen genommen. Damit hatte Grant endlich erreicht, was er von Ansang an als Ziel

<sup>\*)</sup> Rergl. S. 95.

den Bewegungen Sheridans im Shenandoah-Thale bezeichnet hatte, denn die söderirten Reiter konnten jett ihr Zerstörungswerk im Nordwesten und Westen von Richmond ungehindert betreiben. Der beabsichtigte Angriff auf Lynchburg mußte freilich, ebenso wie der Versuch, die Verbindung mit Sherman aufzunehmen, unterbleiben, da der James stark angeschwollen und nicht zu durchsurten war, sämmtliche Brücken aber von den Konföderirten zerstört vorgesunden wurden. Da Sheridan in nur 8 Bontons über keine ausreichenden Uebersesmittel gebot, mußte auch die Absicht, die Eisenbahnen südlich des James zu zerstören, ausgegeben werden. Der General umging daher Richmond in einem großen Bogen und gewann über White House wieder den Anschluß an seine Armee.

Die immer enger werdende Einschnürung der Konföderirten insfolge der Unterbrechung ihrer Zufuhrstraßen bewog schließlich den Präsidenten Jefferson Davis, den Borstellungen Lees Gehör zu geben. Zu Ansang März wurde der Beschluß gesaßt, die verschanzten Linien von Richmond-Betersburg zu verlassen, sobald der Zustand der Wege es ermöglichen würde. Die Armee von Rordvirginien sollte über Danville die Bereinigung mit Johnston erstreben und mit ihm vereint zum Angriff aus Sherman schreiten. Es war das eben diesenige Bewegung, die Sherman als die einzige ernste Schwierigkeit, die seinem weiteren Bordringen entgegentreten konnte, bezeichnet hatte.\*) Zu ihrem Gelingen gehörte freilich, daß Grant sich täuschen und seinen linken Flügel umgehen ließ. Um daher seine Ausmerksamkeit von diesem abzuziehen und ihn zu einer Schwächung desselben zu verleiten, wurde am 25. März ein Ausfall gegen den rechten Flügel der Potomac-Armee am Appomattor unternommen.

General Gordon, dem diese Aufgabe zusiel, wurde zu ihrer Durchführung durch Truppen Hills und Longstreets verstärkt, so daß er im Ganzen etwa die Hälfte der Armee zu seiner Versügung hatte. Der Angriff erfolgte an dem nach Meades Station führenden Wege, wo die beiderseitigen Verschanzungen noch keine 150 m voneinander entsernt waren, und wurde mit Geschief durchgesührt. Sinige Werke der Föderirten wurden genommen, konnten aber auf die Dauer nicht behauptet werden. Daß kein größerer Erfolg erzielt wurde, lag zum Theil daran, daß die söderirten Werke in der Kehle geschlossen waren, ein Umstand, der von den Konsöderirten nicht genügend berücksichtigt

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 119.

gewesen zu sein scheint. Der Ausfall bildete den Anlaß zu mehrfachen Zusammenstößen auch auf anderen Theilen der Front, die zur Folge hatten, daß die Mitte und der linke Flügel der Botomac-Armee sich noch näher an die konföderirten Linien heranschoben. Das Unternehmen erfüllte sonach für die Belagerten seinen Zweck nicht und brachte ihnen lediglich einen Berlust von 4000 Mann, während die Föderirten nicht über 2000 Mann einbüßten.

Die Armee von Nordvirginien trat nach diesem Verlust in den letzten Wassengang in einer Stärke von 46 000 Mann Insanterie, 6000 Neitern und 5000 Artilleristen, von insgesammt sonach 57 000 Mann ein. Sie hatte sich dabei, wie stets bisher, einer erdrückenden Uebermacht zu erwehren, denn die Armeen des Potomac und James zählten vereinigt über 100 000 Mann Insanterie, fast 15 000 Reiter und 9000 Artilleristen, im Ganzen sonach 125 000 Mann.

## V. Das Ende.

#### 1. Entscheidungskämpfe bei Petersburg.

Linksichiebung ber Armee Grants.

Sherman begab sich, nachdem er seine Bereinigung mit Shosielb bei Goldsboro vollzogen hatte, zu Grant nach City Point, wo z. It. auch Lincoln weilte. Der Präsident äußerte sich den Generalen gegensüber dahin, daß es vor Allem darauf ankomme, sobald als möglich unter Bermeidung weiteren Blutvergießens den Frieden herzustellen. Als Bedingungen stellte Lincoln nur die Unterwerfung der Sezessionssstaaten unter die Verfassung, die Auflösung der konföderirten Regierung und ihrer Armeen und die Abschaffung der Stlaverei. Er beabsichtigte alsdann eine allgemeine Amnestie solgen zu lassen. Grant und Sherman erhielten hier sonach eine nochmalige Bestätigung der so ost befundeten versöhnlichen Gesinnung Lincolns durch ihn selbst und gewannen dadurch eine Richtschnur sür ihr Handeln, wenn es gelang, die Uebergade der konföderirten Armeen zu erzwingen. Um dieses Ziel im Zusammenswirken mit der Potomac-Armee zu erreichen, erklärte Sherman, würde

er am 10. April zur Fortsetzung des Vormarsches bereit sein. Er wolle hierbei anfänglich die Richtung auf Raleigh einschlagen, um sich dann rechts auf Weldon zu wenden. Von hier aus würde er in der Lage sein, je nach Umständen auf Burtesville zu marschiren, um Lee den Rückzug auf Danville und Lunchburg zu verlegen, oder aber zur unmittelbaren Vereinigung mit der Potomac-Armee eine nördliche Richtung einzuschlagen. Grant beschloß jedoch, nicht erst Shermans Herantommen abzuwarten, sondern, da die begründete Vermuthung bestand, daß Lee sich der ihm drohenden Erdrückung rechtzeitig zu entziehen suchen würde, dem durch einen Angriff zuvorzukommen.

Hierzu wurden am 27. März General Ord\*) mit den Divifionen Turner und Foster \*\*) des XXIV. Korps Gibbon, der Neger-Division Birnen des XXV. Korps und der Kavallerie Division Mackenzie \*\*\*) durch Nachtmarsch vom rechten Flügel der Gesammtfront nach deren linkem gezogen, und nahm am 28. abends hinter dem II. Korps Nördlich des James blieb die Division Devens des Korps Gibbon in den Verschanzungen stehen, und General Weitel behielt mit den beiden übrigen Divisionen seines XXV. Korps die Linien von Bermuda Hundred besetzt. Er übernahm zugleich den Befehl über die Division Devens. Das II. und V. Korps hatten bie Weisung erhalten, füdlich vom Hatchers Run Stellung zu nehmen und sich in der Richtung auf Dinwiddie C. H. auszudehnen. Sheridan, der soeben von White House wieder südlich des James eingetroffen war, sollte sich mit dem Kavallerieforpst) auf den linken Flügel der Armee setzen und bereit sein, gegen die Eisenbahnen nach Lynchburg und Danville vorzustoßen.

Am 29. März früh überschritt das V. Korps Warren den Hatchers Kun bei Mons Ned Bridge und wandte sich hieraus dem Quaker Road zu, das II. Korps Humphreys setzte sich nach erfolgter Ablösung durch die Truppen des Generals Ord rechts neben das V. mit dem rechten Flügel am Hatchers Run. General Wright war angewiesen worden, sein VI. Korps bereitzustellen, um es nöthigenfalls aus den von ihm

<sup>\*)</sup> Jest Kommandirender ber James-Armee, vergl. S. 117\*).

<sup>\*\*)</sup> Diese war inzwischen wieder von Port Royal herangezogen worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Chemalige Division Kaut.

<sup>†)</sup> Es bestand jest aus den Divisionen Devin, Custer und Croot und zählte 13 000 Reiter. Die beiden bisher im Shenandoah-Thale mit Sheridan thätig geweisenen Divisionen Devin und Custer unterstanden dem gemeinsamen Besehl des Generals Merritt.

besetzten Linien zurückziehen zu können. Für diesen Fall sollte das IX. Korps sich entsprechend weiter nach links ausdehnen. Grant hegte nicht die Absicht, den Feind in seinen Berschanzungen anzugreisen, sondern er wollte ihn, wenn möglich, aus diesen herausmanövriren und ihn dann im freien Felde schlagen.

Sheridan gewann am 29. März im Borgehen über Dinwiddie E. H. Fühlung mit den seitwärts vorwärts des rechten Flügels der konföderirten Armee befindlichen Kavallerie-Divisionen W. H. Lee und Rosser, während das V. Korps vorgeschobene Theile Andersons vom Duaker Road nach den Berschanzungen am White Dak Road zurücksträngte, das rechts vom V. vorgehende II. Korps nur auf unbedeutenden Widerstand stieß.

Lee hatte, sobald der Linksabmarsch des Feindes bemerkt wurde, Anderson die auf dem äußersten rechten Flügel befindlichen Berschanzungen am White Oak Road besetzen lassen, wo am 30. März früh auch die Division Bickett des Korps Longstreet eintras. Die Kavalleries Division Fithugh Lee, die die dahin Sheridan auf dem nördlichen James-User beobachtet hatte, tras bereits am 29. abends auf dem rechten Flügel ein, und ihr Kommandeur erhielt Besehl, mit den drei Kavalleries Divisionen am 30. nach Five Forks zu marschiren und Sheridan zurückzutreiben. Infanteries Unterstützung wurde ihm hiersür zugesagt. Hill dehnte sich während der Nacht zum 30. mehr nach rechts aus, so daß er Anschluß an Anderson gewann.

Während ber Nacht vom 29. zum 30. und ben ganzen 30. über fiel starter Regen, der die Wege völlig grundlos machte, so daß Artillerie und Sahrzeuge nur mit ben größten Schwierigfeiten vorwärts tamen. Das Gelände vor dem rechten konföderirten Flügel war ftark bewaldet, und dichtes Unterholz sowie zahlreiche Gewässer mit sumpfigem Grunde erschwerten die Bewegungen. Die Föderirten setzten am 30. den Vormarich fort. Humphrens warf den Feind in seine Berschanzungen zwischen Crow und bem Bondton Plant Road zurud, ohne indessen diese selbst anzugreifen. Links von ihm entwidelte sich Warren bis zum Gravelly Run, und Sheridan ließ Merritt mit 11/2 Divisionen auf Five Forts vorgehen, wobei dieser bald auf abgesessene feindliche Kavallerie stieß, mit der er sich den Tag über in den Waldungen Um Abend hatte Fishugh Lee alle drei konföderirte herumschoß. Kavallerie-Divisionen bei Five Forts vereinigt und Bickett ihn mit seiner Division und einem Theil der Division Johnson erreicht, so daß jett 5700 Reiter und 6600 Mann Infanterie ber Konföderirten baselbst verfügbar waren. Pickett übernahm den Besehl, und Lee trug ihm auf, am 31. Sheridan anzugreisen. Ein gleichzeitiges Borgeben Andersons mit dem Rest der Division Johnson und Hills gegen den linken Flügel des söderirten Korps Warren, dem sich nach und nach die übrigen Truppen, aus ihren Berschanzungen vorbrechend, ans zuschließen hatten, sollte den Angriss Picketts unterstützen.

Durch dieses Rechtsziehen der konföderirten Truppen erhielt ihre Front aber eine solche Ausdehnung, daß die Schwäche der in den Verschanzungen unmittelbar südlich Petersburg verbleibenden Kräfte dem Gegner kaum entgehen konnte. Als dann Grant die Meldung Sheridans erhielt, daß der Jeind ihm gegenüber Infanterie gezeigt habe, beschloß er, Sheridan durch das V. Korps Warren zu versstärken, um ihn dadurch zu befähigen, einen wirksamen Angriff gegen Lees rechte Flanke durchzusühren, während er selbst mit den Hauptkräften zum Sturm auf die Petersburger Verschanzungen schreiten wollte. Die üble Witterung veranlaßte jedoch, diesen für den 31. März beabsichtigten Angriff einstweilen noch auszuschieben.

Der von Lee besohlene Vorstoß gegen das V. söderirte Korpstraf daher dieses am 31. überraschend und hatte anfänglich Ersolg. Warrens Truppen wichen in Unordnung zurück, doch gelang es ihm, sein Korps, zu dessen Unterstützung auch Theile des II. Korps Humphrepseingriffen, am Nachmittage wieder, Front gegen den White Dat Road, zu formiren.

### Gefecht bei Five Forts, 1. April 1865.

Inzwischen hatten Fithugh Lee und Pickett Sheridans Reiter auf Dinwiddie C. H. zurückgedrückt und dadurch der Potomac-Armee die linke Flanke abgewonnen. Um hieraus wirklichen Nutzen zu ziehen, waren sie jedoch zu schwach, und die Beschaffenheit des Geländes im Berein mit der üblen Witterung erschwerten überdies noch ihr Borgehen. Auf die Nachricht von dem gegen Sheridan geführten Angriff sah sich Warren veranlaßt, mit Theilen seines Korps gegen die linke Flanke Picketts in der Richtung auf Boisseau einzuschwenken, was Pickett bewog, noch während der Nacht zurückzugehen. Am 1. April gelangte daher Sheridan mit der Kavallerie und dem ihm nunmehr unterstellten V. Korps unbehindert bis in die Gegend von Five Forks, wo sich Pickett verschanzt hatte. Die föderirte Kavallerie-Division Mackenzie des Generals Ord war ebenfalls am White Oak Road zur Stelle, sie hielt die Verbindung zwischen dem V. und II. Korps.

Am Nachmittage schritt Sheridan zum Angriff. Merritt griff mit der Masse der Kavallerie westlich Five Forks herum, um die Ausmerksamkeit der Konföderirten dorthin zu ziehen, während das V. Korps sich gegen den linken Flügel Picketts am White Oak Road wandte, um ihn in westlicher Richtung zurückzuwersen und vom Gros der konföderirten Armee abzudrängen. Trot der zähen Gegenwehr seiner Infanterie und der abgesessen Reiter Fithugh Lees mußte Pickett schließlich der Uebermacht weichen und wurde unter Einbuße von mehreren tausend Gesangenen nach Sutherland Station zurückzgetrieben, wo ihn Anderson, den Lee mit den ihm verbliebenen Brizgaden dorthin gesandt hatte, aufnahm.

Auf die Meldung Sheridans, daß er einen Angriff auf Five Forks beabsichtige, hatte Grant gegen 5 Uhr nachmittags Humphreys befohlen, mit dem II. Korps Hand auf den White Oak Road zu legen, um weiteren Zuzug der Konföderirten nach Five Forks zu verhindern, worauf die Division Miles des Korps bis an den Weg in der Gegend nördlich von Butler vorgeschoben wurde. Als dann Grant um 9 Uhr abends von dem Erfolge Sheridans bei Five Forks Nachricht erhielt, kam ihm die Befürchtung, daß Lee seine Verschanzungen räumen und Sheridan mit Uederlegenheit anfallen könnte, und er befahl Humphreys, einen nächtlichen Angriff zu unternehmen, um den Gegner sestzuhalten. Die konföderirten Truppen waren sedoch auf ihrer Hut und wiesen den Angriff ab. Humphreys ließ hierauf während der Nacht ihre Schanzen von seiner Artillerie beschießen und die Division Miles auf dem White Oak Road zu Sheridan abrücken.

### Ginnahme ber Berichangungen von Betersburg.

Gleichzeitig mit der Weisung zu diesem nächtlichen Angriff befahl Grant den Generalen Ord, Wright und Parke, am 2. April um 4 Uhr früh zum Sturm auf die Petersburger Linien zu schreiten. Das II. Korps sollte gleichfalls erneut angreisen, und wenn es glückte, in die Verschanzungen einzudringen, hatten alle Korps in der Richtung auf Petersburg vorzustoßen. Sheridan wurde angewiesen, seine Truppen bei Tagesanbruch in Marsch zu setzen und nördlich des White Oak Road ebenfalls auf Petersburg vorzugehen. Derart wurden überwältigende Kräfte gegen die ausgedehnten, dünnbesetzten konföderirten Werte in Bewegung gesetzt, denn den Korps von Ord und Wright standen nur vier Brigaden Hills, die zusammen nicht über 4000 Mann

zählten, und dem Korps Parke nur das 7600 Mann starke Korps Gordon gegenüber.

Der Angriff hatte denn auch auf allen Punkten Erfolg. Trot beftiger Gegenwehr mußten die Bertheidiger dem überlegenen Ansgriff weichen, sie büßten zahlreiche Gesangene und einen großen Theil ihrer Artillerie ein, immerhin gelang es ihnen, sich noch in rückwärtigen Berschanzungen nahe der Stadt zu behaupten. Bereits am frühen Morgen hatte Lee den Präsidenten Jefferson Davis benachrichtigt, daß er die Linien von Petersburg nicht länger würde halten können und versuchen wolle, mit den Truppen Danville zu erreichen. Hierauf wurden soson Personal der Regierung und die Archive auf der Eisenbahn nach Danville in Sicherheit gebracht. Nachdem sich schon vorher die bei Five Forks befindlichen Truppen auf Amelia C. H., am Appomattox auswärts rückend, in Marsch gesett hatten, ertheilte Lee um 3 Uhr nachmittags den Besehl zur Räumung von Petersburg und Richmond.

Um 8 Uhr abends begann der Abzug nach dem linken Ufer bes Appomattor, ber durch das Vorhandensein von drei Brücken erleichtert Die Artillerie marschirte der Infanterie voraus, die Trains wurden nach Möglichkeit auf Wege verwiesen, die nicht von Truppen in Anspruch genommen waren. Amelia C. H. wurde als allgemeiner Sammelpunkt bezeichnet. Longftreet bildete mit der Divifion Field seines Korps und den Divisionen Heth und Wilcor des Korps Hill ben Anfang. Er marschirte auf Goodes Bridge und trat dort vermittelft einer Bontonbrude auf das rechte Ufer des Appomattor über. Das Korps Gordon und die Division Mahone vollzogen gleichfalls bei Goodes Bridge den Uferwechsel, nachdem sie bis dorthin verschiedene Bege eingehalten hatten. General Ewell mit den beiden Divisionen Kershaw und Cuftis Lee der Besatzung von Richmond überschritt bort ben James und ging sodann auf der Richmond-Danviller Gifenbahnbrücke über den Appomattor. Anderson mit den Divisionen Johnson und Bidett bewirkte seinen Rückzug auf bem südlichen Ufer des Appomattor, gedeckt von der Kavallerie unter Fithugh Lee.

Der nächtliche Abzug der Armee von Nordvirginien war von den Föderirten anfänglich nicht bemerkt worden, da ihre Aufmerksamkeit ganz wesentlich südlich des Appomattox auf Petersburg gerichtet war. Für den 3. April früh hatte Grant einen allgemeinen Angriff auf die innere Verschanzungslinie von Petersburg und Richmond befohlen. Nachdem dann um 3 Uhr früh der Abzug der Konsöderirten bemerkt

worden war, rudten die Unionstruppen im Laufe bes Bormittags in die verlassenen Städte ein.

#### 2. Rückzug Lees und Waffenftreckung der konföderirten Armeen.

Sobald die Räumung von Petersburg und Richmond ihm gemelbet wurde, leitete Grant die Berfolgung in den beiden in Betracht kommenden Richtungen, auf Lynchburg und Danville, ein. Sheridan mit dem Kavallerieforps und dem V. Korps verfolgte die südlich des Appomattor zurückgegangenen Theile des Feindes. Sein Streben richtete sich gleichzeitig auf die Unterbrechung der Gisenbahnen bei Burkesville. Meade folgte Sheridan mit dem II. und VI. Korps in der Richtung auf Amelia C. H., Ord mit dem XXIV. Korps und der Neger-Division Birney, gefolgt vom IX. Korps, marschirte an ber Gisenbahn Betersburg-Burkesville entlang. Fithugh Lees Nachhut wurde noch am 3. April von Sheridans Avantgarde eingeholt, bot aber hinter dem Deep Creek der Verfolgung vorläufig Halt. Nachdem es fich als wahrscheinlich herausgestellt hatte, daß Lees Armee sich bei Amelia C.H. versammelte, ließ Sheridan am 4. die Kavallerie-Divisionen Devin und Cufter unter Merritt am Appomattor auswärts ruden, die Kavallerie-Division Crovt gegen die Gisenbahnstrede Jetersville-Burkesville vor= geben, um diese zu unterbrechen, während die Infanterie Division Griffin des V. Korps die gerade Richtung auf Jetersville einhielt, wo sich beide Divisionen am 4. abends vereinigten. Die Kavallerie-Division Madenzie fühlte gegen Amelia C. H. vor, und das V. Korps bezog hinter ihr eine verschanzte Stellung, in der es das Herankommen Meades erwartete. Dieser erreichte erft spät abends mit dem II. und VI. Korps den Deep Creek. Auch am 5. April fam Meade, trot frühzeitigen Aufbruchs, nicht viel weiter. Seine Truppen wurden durch eine Kreuzung mit den beiden Kavallerie-Divisionen Merritts, die vom rechten Flügel herangeholt wurden, aufgehalten, ein noch größeres Hinderniß aber bilbeten für sie der schlechte Zustand der aufgeweichten Wege. Um diese für die Trains benutbar zu machen und den Berfolgungstruppen Berpflegung zuführen zu tonnen, mußten ftarte Arbeits= fommandos zurückgelassen werden. So erreichte der Anfang von Meades Kolonnen erst am 5. nachmittags die Gegend zwischen Jeters= ville und Amelia C. H., wo nach und nach das VI. Korps rechts, das II. links vom V. Aufstellung nahmen.

Bon der konföderirten Armee hatte Longstreet, ungeachtet des ichlechten Zustandes ber Wege, nach einem Marsch von 60 km binnen 40 Stunden am 4. nachmittags Amelia C. H. erreicht. Gordon gelangte bis in die Nähe des Orts. Mahone bis Goodes Bridge. Anderson und Kithugh Lee trafen am 5. früh ein. Bei Amelia C. H. empfing die Armee Lebensmittel, jedoch nicht in ausreichender Menge, so daß bei einigen Truppentheilen ein empfindlicher Mangel fortbestand. Um 5. ließ Lee die Reserveartillerie und die Trains von Amelia C. H. in westlicher Richtung abrücken, um fie beim Weitermarsch auf Lynchburg oder Danville nach Süden hin durch die Truppen decken zu können. Die Absicht, mit diesen über Jetersville zu marschiren, mußte auf gegeben werden, da die Meldungen der Kavallerie besagten, daß Sheridan bereits durch ftarke Infanterie verftärtt fei, und es wurde eine westliche Richtung eingeschlagen. Roch hoffte Lee, mit Hülfe eines Nachtmarsches unbehindert Lynchburg, vielleicht auch noch mit einem Umwege über Farmville Danville erreichen zu können. Der Marsch wurde daher die ganze Nacht zum 6. April hindurch fortgesett, und der Anfang Longstreets erreichte bei Sonnenaufgang Rices Station an der Lynchburger Bahn, wo die Ankunft der übrigen Truppen abgewartet werden sollte, und wo auch Lee für seine Person im Laufe des Bormittags eintraf. Longstreet zunächst folgte Mahone, dann Anderson, auf diesen Ewell, und zulett Gordon. Kithugh Lee brach bei Tagesanbruch von Amelia C. H. auf und marschirte gleichfalls nach Rices Station, die Trains waren auf einen nördlicheren Weg über Deatonsville verwiesen.

Bon den föderirten Korps war das Gros des XXIV. Gibbon spät abends am 5. bis Burkesville gelangt, seine Neger-Division war noch weit zurück. Am 6. hatte Ord den Marsch sortsetzen lassen und am Abend bei Rices Station Fühlung mit Longstreet gewonnen. Meade hatte den 5. gebraucht, um seine in die Länge gezogenen Koslonnen ausschließen zu lassen und die Berpslegungssahrzeuge nachzuziehen. Für den 6. hatte er einen Angriff auf Amelia E. H. besohlen. Während des Borgehens dorthin wurde es indessen bald offenbar, daß der Feind in dieser Richtung nicht mehr anzutressen sein würde, dagegen wurden Gordons Truppen und die weiter nördlich marschirende konssöderirte Trainkolonne im Abmarsch nach Westen bemerkt. Meade ließ daher das II. Korps die Richtung auf Deatonsville, das V. diesienige auf Painesville einschlagen, das VI. über Zetersville dem II. solgen. Gordons Korps wurde hierbei scharf gedrängt, es büßte

2000 Gefangene ein und mußte Geschütze stehen lassen. Inzwischen war auch Sheridan der seindlichen Trainkolonne auf die Spur gestommen und hatte sich gegen diese gewandt. Hierdurch sanden sich Anderson und Ewell bewogen, aus ihrer Marschrichtung nordwärts abzubiegen und sich zur Rettung des Trains einzusetzen. Sie wurden hierbei, während sie im Gesecht mit Sheridan standen, auch vom VI. söderirten Korps Bright, das sich zwischen das V. und II. einzgeschoben hatte, ereilt und arg mitgenommen. Von den beiden, verzeinigt nur 10 000 Mann zählenden konföderirten Abtheilungen gelang es nur 4000 Mann, sich durchzuschlagen. Ewell selbst siel mit fünfanderen Generalen in Gesangenschaft. Die Gesammteinbuße der Armee Lees an diesem Tage betrug 8000 Mann, sast sämmtliche Trains waren verloren.

Die Division Mahone nahm am Abend die Trümmer der zerssprengten Truppentheile auf, während Longstreet bei Einbruch der Dunkelheit nach Farmville weiter marschirte, dort auf das linke User des Appomattor übertrat und am 7. April morgens den Marschaus dem über Appomattor C. H. nach Lynchburg führenden Wege sortssetze. Ihm solgten Fishugh Lee mit der Kavallerie, dann Gordon und zuletzt Mahone nebst den Trümmern der Truppen Andersons und Ewells. In Farmville konnten 80 000 Portionen, die dort niedersgelegt waren, ausgegeben werden, so daß dem herrschenden Mangel abgeholsen wurde. Die brave Armee sollte sich indessen dieser augensblicklichen Ausbesserung ihrer Verpslegung nicht mehr lange erfreuen.

Ord, den jetzt auch seine Reger-Division erreicht hatte, folgte am 7. Longstreet auf Farmville, sobald er bessen Abzug bemerkte, und ge= wann dadurch die Spite der in dieser Richtung verfolgenden föderirten Infanterie. Sheridan ließ seine Kavallerie-Division Crook ebenfalls dorthin folgen, während die übrigen unter Merritt über Brince Edward C. H. ausholten. Die unmittelbare Berfolgung auf Karmville stockte bald, weil die Brücke über den Appomattox ab= gebrochen und der Fluß bei dem herrschenden hohen Wasser= stande nicht zu durchfurten war. Beiter nördlich gelang es indeffen bem II. Korps humphreys, eine noch unversehrte Brude in die Sand zu bekommen und die Fühlung mit Gordon wieder zu gewinnen. sah sich daher genöthigt, Gordon durch die Kavallerie und Longstreet aufnehmen zu lassen. Es entstand so ein erneuter Aufenthalt, und ber Marsch konnte erst bei Einbruch der Nacht fortgesetzt werden. Dadurch gewann nicht nur Sheridans Kavallerie, sondern auch Ords

Infanterie die Zeit, über Prince Edwards C. H. ausholend, sich Lees Weitermarsch vorzulegen. Die vorderste Division Merritts erreichte am 8. abends bei Appomattor Station die seindliche Rückzugsstraße und bemächtigte sich der konföderirten Reserveartillerie. Merritt setzte dann noch den Marsch bis in die Nähe von Appomattor C. H. fort, wo er Fühlung mit der Tete der konföderirten Armee gewann. Ord folgte in starken Märschen und legte sich am 9. April morgens ebenfalls quer über die seindliche Rückzugsstraße.

Seit dem 7. abends fand ein Briefwechsel zwischen Lee und Grant ftatt. Grant wies hierbei auf die Nuglosigfeit weiteren Widerstandes hin und forderte Lee zur Uebergabe auf, damit unnütes Blutvergießen vermieden murde. Lee antwortete, daß er von der Rublofig= feit weiteren Widerstandes zwar nicht überzeugt sei, sich aber mit Grant in dem Buniche begegne, unnöthiges Blutvergießen zu vermeiben, und daher Grants Bedingungen für den Kall einer Kapitulation zu erfahren wünsche. Nach Austausch mehrerer weiterer Schreiben tam es bann am 9. mittags zu einer Zusammentunft der beiden Feldherren zu Appomattor C. H. Zu dieser begab fich Lee jedoch erft, nachdem ein letzter Versuch, sich ben Weg nach Westen zu bahnen, als aussichtsloß erkannt worden war. Er hatte am 8. auf die Nachricht vom Erscheinen starter feindlicher Ravallerie auf seiner Rückzugsstraße seine Kavallerie an der Marschkolonne der Infanterie vorüber nach Appomattox C. H. herangezogen. Am Abend dieses Tages versammelte er die Korpsführer, schilderte ihnen die Schwierigkeit ber Lage und gab ihnen Ginficht in seinen Briefwechsel mit Grant. In dieser Busammentunft wurde beschloffen, daß am anderen Morgen Birbugh Lee mit der Kavallerie, gefolgt von Gordons Infanterie, auf der Inndburger Straße zum Angriff gegen Sheridan vorgeben follte. Falls sie nur auf Kavallerie stoßen würden, wollte Lee mit Allem burchbrechen, falls jedoch bereits stärkere feindliche Infanterie binter Sheridan angetroffen würde, bann bliebe fein anderer Ausweg, als zu favituliren.

Es waren nicht über 2400 Reiter, die Trümmer jener stolzen Schwadronen, die sich einst unter Stuarts Jührung unvergängliche Lorbeeren erworben hatten, die am 9. April zum letzen Mal in den Sattel stiegen. Ihre Haltung machte ihrem berühmten ehemaligen Führer alle Ehre. Die Division Mackenzie und Theile der Division Crook, die ihr zu Hülfe eilten, wurden über den Haufen geritten, dann aber stießen die konsöderirten Reiter auf die soeben eintressenden

Divisionen Ords. So sah sich denn Lee mit seinen ermatteten Truppen von allen Seiten vom Reinde umringt und entschloß sich zur Ueber= gabe. Nachdem die Feindseligkeiten vorläufig eingestellt waren, traf er mit Grant in Appomattor C. H. zusammen, wo die Bedingungen der llebergabe vereinbart wurden. Grant hat hierbei seinen überwundenen Gegner und sich selbst burch die Art geehrt, wie er der konföderirten Armee ihre peinliche Lage zu erleichtern fuchte. Die Offiziere wurden auf Ehrenwort entlassen gegen eine schriftlich für sich und ihre Regimenter ober Kompagnien abzugebende bindende Erklärung, nicht mehr die Waffen gegen die Union zu ergreifen. Die Offiziere behielten ihre Degen, Pferbe und Gepad, die Mannschaften wurden nach er= folgter Entwaffnung in ihre Heimath entlaffen. Nachträglich geftand Grant auch diesen den Beibehalt ihrer Pferde und Maulthiere, soweit fie ihr Eigenthum waren, zu. Rach ben Liften fapitulirten 2862 Offiziere, 25 494 Mann. Thatsächlich aber waren nur noch 8000 Mann bewaffnet, die übrigen waren zum Theil schon vorher aus Ermattung liegen geblieben, zum Theil hatten fie Gelegenheit gefunden, fich ihrer Waffen unbemerkt in ben nahen dichten Waldungen zu entledigen, und fich gerstreut. Die Armee von Nordvirginien, die hiermit zu bestehen aufhörte, hatte in den Tagen vom 29. März bis zum 9. April bem Feinde noch einen Berluft von 10 000 Mann zugefügt.

Mit Lees Armee stand und fiel die Konföderation. Um 10. April war Sherman bis Smithfield vorgerückt.\*) Dort traf ihn die Nachricht von der Kapitulation Lees, die mit allgemeiner Befriedigung aufgenommen wurde, benn auch Shermans Truppen hatten ben Krieg satt. Beim Weitermarsch nach Raleigh, bas am 13. besetzt wurde, tam es zu feinem ernfthaften Gefechte mehr, da Johnfton aus freien Studen zurudwich und nur bemüht war, Shermans Vordringen einigermaßen aufzuhalten, um die Weisungen des Präsidenten Jefferson Davis, der sich mit dem Regierungspersonal und den Archiven auf einem Gifenbahnzuge in Greensboro befand, einholen zu können. einer Zusammentunft mit Johnston am 17. glaubte Sherman im Gin= klange mit den Aeußerungen, die Präsident Lincoln noch vor Kurzem in City Boint zu ihm gethan hatte, mit Johnston wie mit einem Gleichgestellten, nicht wie mit einem Unterworfenen unterhandeln zu dürfen. Die Generale schlossen eine Uebereintunft auf Grundlage der Anerkennung ber Union, worin der Abschaffung der Stlaverei, die

<sup>\*)</sup> Bergl. Stigge 8.

Johnston als etwas Selbstverständliches bezeichnete, nicht weiter Erswähnung gethan und den Konföderirten eine umfassende Amnestie beswilligt wurde.

In Washington wurde indessen die mit Johnston getroffene Bereinbarung nicht ratifizirt, schon weil fie in bas politische Gebict hinübergriff und Berbindlichkeiten schuf, die bas Kabinet einzugeben nicht gewillt war. Am 14. April war Lincoln in Washington im Theater bei einer Festvorstellung vom Schauspieler Booth erschoffen worden und an seine Stelle, der Berfaffung gemäß, der bisherige Bige-Die Wirtung der ruchlosen That war präsident Johnston getreten. bie von allen gemäßigten Männern bes Nordens wie von den einfichtigen Kührern des Südens befürchtete. Statt der versöhnlichen Politif Lincolns, die beftrebt gewesen sein würde, die Wunden des Krieges zu heilen, brach jetzt eine solche terroristischer Art über die Sezessionsstaaten berein. Unter diesen Umständen wurde nicht nur das Uebereinkommen Shermans mit Johnston verworfen, sondern Ersterer des Ginverständniffes mit dem Teinde und des Strebens nach der Diftatur verdächtigt. So undankbar erwies sich die öffentliche Meinung dem Manne gegenüber, der mehr noch als Grant zum ends gültigen Siege des Nordens beigetragen hatte. Es bedurfte Grants ruhiger Bermittelung und Shermans foldatischen Gehorsams, um Diese gespannten Berhältniffe zu glätten. Auf Grants Betreiben wurden alsdann der Armee Johnftons dieselben Bedingungen zugestanden, die für Lees Armee maßgebend gewesen waren. Inzwischen aber hatten sich Johnstons Truppen zum großen Theil bereits zerstreut, und die Mannschaften, namentlich Hamptons Reiter, zogen einzeln und truppweise ihrer Heimath zu.

Der Waffenstreckung der beiden Haupt-Armeen folgte sehr bald dies jenige der noch im Felde stehenden kleineren Korps. Forrest ergab sich Wilson,\*) dessen Reitern auch der flüchtige Präsident Jesserson Davis an der Grenze von Florida in die Hände siel. Mobile wurde am 10. April nach einem erneuten Angriff von den Konföderirten geräumt, und die Besatung kapitulirte im freien Felde. Als Letzter streckte Ende Mai General Kirby Smith in Texas die Wassen.

Damit hatte der mit einer ungeheuren Einbuße an Geld und Menschenleben durchgeführte Riesenkampf sein Ende erreicht.

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 111.

#### 3. Betrachtungen.

Nachdem sich die Potomac-Armee vor Petersburg festgelegt hatte, war die Initiative allein bei Sherman. Es gereicht ihm zum Ruhme, daß er an ihr festgehalten hat, obgleich ihm durch das Vorgehen Hoods eine ernsthafte Gefährdung seines Rudens erwuchs, und obgleich jowohl Lincoln wie Grant die Ansicht vertraten, daß er sich nach Tennessee zurüchwenden musse. Diese seine Kestigkeit ist wohl neben seinem ruhig abwägenden, praktischen Berstande seine hervorragendste Feldherrneigenschaft. Dit vollem Recht führt General Cor\*) aus, baß Shermans Marich an die See wegen der großen Ergebniffe, die er erzielte, die Boltsphantasie mächtig erregt und von jeher die Bewunderung der Sachmänner gefunden habe. Es fei darüber geftritten worden, wem die Ehre gebühre, den Gedanken dieses Buges nach bem Dzean zuerst geäußert zu haben, als ob es sich um eine Erfindung ober Entdedung handle. "Jeder gescheidte Mensch im Cande, ob Soldat ober nicht, hatte einsehen können, daß die erfolgreiche Offensive einer großen Armee von Chattanooga südwärts nicht nur die Einnahme von Altlanta, sondern größere Biele erftreben mußte. Die Probleme der Kriegsfunft sind nicht Gegenstand einer geheimnisvollen Wiffenschaft." Die Ausführungen des amerikanischen Generals gemahnen an den Sat von Clausewiß: "Wir find weit entfernt, bas Jeld großer Genialität da zu sehen, wo sich Alles auf sehr wenige praktisch mögliche und sehr einfache Kombinationen zurückführen läßt". \*\*) Thatsächlich ist es weniger der Gedante, der einer Operation zu Grunde liegt und den auch der Laie fassen kann, als das sichere Urtheil über die Möglichkeit seiner Durchführung und die Art dieser Durchführung selbst, die den Feldherrn fennzeichnet.

Die Selbständigkeit und Festigkeit Shermans trat dann im Berslause des Feldzuges, als er vor Savannah eingetrossen war, noch einsmal in das hellste Licht, als Grant von ihm verlangte, er solle das Gros seiner Armee vermittelst der Flotte zur Berstärfung der Potomacs-Armee nach der James-Mündung überführen lassen. Der Bunsch Grants entsprang offenbar dem Gesühl, daß seine Kräste vor Richmonds Betersburg nicht ausreichen könnten, Lees Armee zu Boden zu wersen, und daß es vor Allem gelte, dort an entscheidender Stelle so start als

<sup>\*) &</sup>quot;The March to the Sea", Band X ber Sammlung Scribner, S. 2 und 3. \*\*; Bom Rriege, II. Buch, 5. Kapitel.

möglich zu sein. Offenbar lag jedoch in der Fortführung der Operationen Shermans in der von ihm geplanten Richtung eine größere Gewähr des endgültigen Erfolges. Bon dieser Nichtung abzulassen, hieß aufs Neue den Konföderirten ein ausgedehntes ergiediges Gediet, das man nahezu schon sicher in der Hand hatte, überlassen, es hieß neuerdings die Einnahme der Küstenpläte von Georgien und den Carolinas, um die sich seit Beginn des Krieges die Flotte im Berein mit Landungsdetachements vergeblich abmühte und die durch den bloßen Bormarsch Shermans nach Norden von selbst fallen mußten, in Frage stellen. Es gereicht Grant zur Ehre, daß er sich der besseren Einsicht seines Unterseldherrn sügte, daß er erfannte, wie auch der in der Mehrzahl der Fälle richtige Grundsatz von dem Zusammensassen der Kräfte unter Umständen der Einschräntung bedarf, wie es denn im Kriege nichts unwandelbar Feststehendes giebt, weil lediglich die Berhältnisse das Zweckmäßige oder Fehlerhasse einer Maßregel bedingen.

In diesem Sinne sagt Clausewitz: "in der Formel, in gewisser Zeit auf gewisse Punkte eine Ueberlegenheit hinzubringen, das ganze Geheimniß der Kriegskunst zu sehen," sei "eine gegen die Macht des wirklichen Lebens ganz unhaltbare Beschränkung".\*) Bei der Natur dieses Krieges war es ofsenbar richtig, daß die Theilung der söderirten Streitkräfte aufrecht erhalten und Shermans Thätigkeit zunächst darauf gerichtet blieb, dem Gegner die Zusuhradern zu unterbinden. Umgekehrt war es falsch gedacht, wenn die französische Regierung im Januar 1871 große Hossenungen auf die Unterbrechung der deutschen Berbindungen durch die Armee Bourbatis setzte. Dieses Mittel konnte hier nicht versangen, solange noch ungeschlagene deutsche Heere vor Paris und an der Loire standen.

Was Shermans Beharren auf seiner ursprünglichen Absicht die wahre Bedeutung giebt, ist, daß die Borstellungen, die er dieserhalb Grant machen ließ, nicht etwa nur dem Wunsche entsprangen, sein selbständiges Kommando fortzuführen, sondern der Einsicht, daß dadurch der Sache am besten gedient werde. Es war keine kleinliche Selbstzsucht, die ihn trieb, denn die hat keinen Raum, wo, wie hier, Berantzwortungsfreudigkeit und Wagemuth herrschend sind. In ähnlichem Sinne hat einst im Jahre 1813 Blücher das Ansinnen, mit dem Grosder Schlesischen Armee nach Böhmen zur Verstärfung der verbündeten Haupt-Armee abzurücken, von der Hand gewiesen und damit den glücks

<sup>\*)</sup> Bom Rriege, II. Buch, 2. Rapitel.

lichen Ausgang des Feldzuges für die Verbündeten am wirksamsten ges
fördert.

Der ihnen eigene praktische Sinn, den die Amerikaner im Sezessischenskriege so vielfach bewährt haben, tritt in dieser Schlußepisode mehrfach hervor. Sie übertrugen ihren erfinderischen handelspolitischen Geist auch auf die Berhältnisse des Krieges, und ihre Art äußerte sich dort um so vortheilhafter, als sie gewohnt waren, mit großen räumslichen und finanziellen Berhältnissen zu rechnen. Der geregelte knappe Haushalt, an den europäische Heere in den engen Berhältnissen des Friedens gebunden sind, ist nicht geeignet, in ihren Berwaltungsorganen den Blick für das Große und Weite zu schärfen, und doch fordert solchen der Krieg, sei es, daß seine überwältigende Größe uns in Gestalt mobiler europäischer Massenkere, sei es, daß sie uns in der Weite der Räume und überseeischer Interessen bei kolonialen Kriegen entzgegentritt.

Die Wichtigkeit, die den Gisenbahnen für die Beherrschung ausgebehnter, damals noch dunn bevölkerter Gebiete zufommt, zeigt fich während des ganzen Sezessionstrieges, sie rechtfertigt die vielen gegen die Gisenbahnen gerichteten Unternehmungen. Bei diesen finden wir zuerst Sherman mit der nachhaltigen Gründlichkeit verfahren, wie sie der Bürgerfrieg nun einmal erforderte. Aus ihren nunmehr endlich durch den glücklichen Fortgang der Operationen gesicherten Bahulinien im Verein mit den Wasseradern ziehen dagegen die Föderirten den größten Nuten. Sie ermöglichen ihnen auch, auf weite Entfernungen Truppenverschiebungen vorzunehmen, wie die Ueberführung der Truppen Shofields von Tennessee nach Nordcarolina beweist. In solcher Rutbarmachung aller verfügbaren Berkehrsmittel auch ohne umfangreiche Vorbereitungen liegt offenbar eine große Steigerung triegerischer Kraft. Es ift freilich nicht zu verkennen, daß es sich hier immer nur um den Transport verhältnißmäßig schwacher Kräfte gehandelt hat, und daß die Regelung von Maffentransporten weit größeren Schwierigkeiten unterworfen ist, doch muß auch für europäische Verhältnisse des großen Krieges daran sestgehalten werden, daß derjenige, der es versteht, sich durch eine entsprechende Ausnutzung seines Eisenbahnnetzes je nach den eintretenden Berhältnissen den Bortheil der Ueberraschung zu wahren, einen bedeutenden Borfprung haben wird.

Auch in den Verpflegungsanordnungen stoßen wir bei der Union nur auf groß gedachte, praktische Anordnungen. Es zeigt sich das in der Art, wie rechtzeitig für den Bedarf der Armee Shermans bei deren Eintressen an der Küste durch Errichtung von Magazinen in Port Royal, die alsdann in schwimmende verwandelt werden, gesorgt wird, wie bei dem nordwärts gerichteten Marsch Shermans bei New Berne, und nach Herstellung des Schienenstranges, bei Goldsbord die Mögslichteit einer neuen Basirung geschaffen wird. Durchaus praktisch gedacht und nach mancher Nichtung vorbildlich für eine Armee, die ihre Berspslegung aus einem Lande entnimmt, das sie nur durchzieht und in dem sie stärkeren seindlichen Widerstand nicht zu gewärtigen hat, sind die Anordnungen Shermans beim Marsch durch Georgien. Sie ersinnern an das Bersahren unserer Zweiten Armee bei deren Anmarsch von Metz an die Loire,\*) freilich mit dem Unterschiede, daß die deutschen Truppen das von ihren vorausgesandten Beitreibungskommandos Eingebrachte baar bezahlten.

Ungleich schwerer und weniger dantbar als Shermans Aufgabe war offenbar diejenige Grants gegenüber Lee. Da er nicht im Stande war, seinen Gegner völlig einzuschließen, und auch nicht ihm die Eisenbahn nach Danville zu entreißen, lebte der nordstaatliche Oberfeldherr in der dauernden Befürchtung, daß Lee entkommen könnte. brachte es mit sich, daß die Potomac-Armee wohl oder übel auf die Initiative verzichten und fie dem Gegner überlaffen mußte, der dann auch bis zulett ungeachtet seiner materiellen Bedrängniß ben Kämpfen einen offensiven Charafter zu wahren trachtet, wie die Anordnungen zu dem gegen Sheridan bei Five Forts zu führenden Angriff beweisen. Mehrfach tritt auch hier wieder hervor, daß Grants Verdienste nicht eigentlich auf dem Gebiete der Truppenführung liegen. Gigentbümlich berührt sein Wunsch, daß Sheridan, wenn ihm die Unterbrechung der feindlichen Berbindungen südlich des James und der Borstoß auf Ennchburg geglückt wäre, zu Sherman hätte abrücken sollen, und cbenso, daß Grant diesen Gedanken noch hegt, als Sheridan über West Point die Armee bereits wieder erreicht und diese im Begriffe steht, ihre Linksichiebung und damit die Entscheidung einzuleiten. Sheridans Mittheilung ließ Grant sich erst durch seine Vorstellungen davon überzeugen, daß es jest nicht an der Zeit sei, die Masse der Kavallerie aus der Hand zu geben, nun wo es sich darum handle, dem Gegner ben Ausweg nach Westen zu verlegen und voraussichtlich eine wirksame Verfolgung einzuleiten. Es ist, als ob Grant die Vorstellungen von dem Werth solcher Raids ans ben unermeßlichen Räumen

<sup>\*)</sup> Bergl. Hoenig, Bolfofrieg an ber Loire I. G. 75 ff.

vestlichen Kriegsschauplatzes in die beschränkteren Verhältnisse bes Birginischen mitgenommen hätte. Seine Anordnungen, die zum Gesecht bei Five Forks führten, sind gleichfalls nicht einwandfrei. Er läßt Sherman mit der Kavallerie und dem abgezweigten linken Flügelstorps die Sache allein machen, während die ganze übrige Armee sich im Grunde nur abwartend verhält. Die Vefürchtung, die Grant auch nach dem Ersolge Sheridans bei Five Forks hegt, daß der Gegner jetzt alle Kraft gegen die abgesonderten Theile des linken Flügels der Armee in Thätigkeit bringen werde, beweist an sich schon, daß es sehlerhaft war, Flügels und Frontalangriss sich als gesonderte Akte vollziehen zu lassen. Die üblen Ersahrungen, die bisher mit den Angrissen auf die konföderirten Verschanzungen gemacht worden waren, mögen hier den Anlaß zu einer allzu großen Vorsicht gegeben haben.

Bon Lee wird man nur sagen können, daß er auch in diesem letzten Akt des Dramas das Höchste geleistet hat, das mit seinen schwachen Mitteln zu leisten war. Es zeugt von einer bewundernswerthen Herrschaft über die Truppen, daß am 2. April abends noch eingehende Ansordnungen für den Rückzug getroffen und diese auch anfänglich plansmäßig ausgeführt werden konnten. Erst die unvermeidlichen Ausenthalte, die sich nachher ergaben, machten schließlich ein Entkommen der immer mehr zusammenschmelzenden Armee unmöglich. Ein gleiches Schicksal dürste in den meisten Fällen einem Here nicht erspart bleiben, das eine seindliche Einschließungslinie durchbrochen hat. Es wird ohne Verpslegungstrains im freien Felde sich nicht auf die Dauer behaupten können, und wenn es solche, wie die Armee von Nordvirginien mitzussühren versucht und zum Theil auf diese angewiesen ist, gleich ihr in die Lage kommen, sich für die Erhaltung seiner Trains zu schlagen.

Bei den Föderirten nahm begreiflicherweise der Kampf um Betersburg am 2. April die allgemeine Aufmerksamkeit ausschließlich in Auspruch. So kam es dahin, daß sich Sheridan nicht bereits an diesem Tage den südlich des Appomattox abziehenden Truppen Andersons und Fitzhugh Lees mit stärkeren Kräften anhing, und doch war hier eine Gelegenheit, wo sich die Kavallerie mehr vom Gros der Armee hätte loslösen, schon am Tage der Schlacht die einleitenden Bewegungen zur Durchsührung ihrer demnächstigen Verfolgungsrolle hätte vornehmen müssen, denn was sollte sie in dem Kampf um Oertlichkeiten. Die Natur des amerikanischen Reiters als eines berittenen Infanteristen wird hier vermuthlich mitgesprochen haben. Nachdem dann der seindliche Abzug erkannt war, wurde die Verfolgung schnell und glücklich eingeleitet, das Streben, sich bem Jeinde vorzulegen, eine indirekte Berfolgung mit bem unmittelbaren Nachdrängen zu verbinden, tritt deutlich hervor und zeitigt bei Appomattor C. H. auch einen großen Erfolg. Immerhin ift zu bezweifeln, ob die Verfolgung, verspätet eingeleitet wie fie war, bei einem weniger ermatteten und in seiner Gefechtstraft geschwächten Gegner ben gleichen Erfolg gehabt haben würde, tropdem sie die fürzere Linie Der ungunftige Buftand ber Wege erschwerte bie Mariche sehr, und das bei jeder Berfolgung, bei der sich die Truppe auf die mitgeführten Vorräthe angewiesen sieht, unvermeidliche Vorziehen der Berpflegungstolonnen bei den grundlosen Wegen vermehrte den Aufent= halt, mährend der Gegner zum Theil aus vorher niedergelegten Borräthen lebte. Die nordstaatlichen Truppen zeigten sich außerdem nicht burchweg ben Anforderungen einer Verfolgung gewachsen. ihrer Gewohnheit, sich stets einzugraben, sehen wir sie auch hier zum Spaten greifen, wo es nur darauf antam, bem Jeinde auf ben Leib gu gehen und mit den Teten zuzugreifen. Gin warnendes Beispiel, wohin solche tief eingewurzelte Gewohnheiten führen können.

## Schlußwort.

Der vierjährige Bürgerfrieg hat dem Norden große Opfer an Menschen und Nationalvermögen gebracht, dem Süden Wunden geschlagen, von denen er sich noch jetzt nicht ganz erholt hat. Ob die Sklavensbefreiung, die der Norden im Laufe des Krieges auf sein Panier schrieb, in der Form, wie sie erfolgt ist, ein Segen war, steht dahin, jedenfalls ist die Negerfrage in der Union noch heute nicht als gelöst zu betrachten. Es kann nicht Zweck militärischer Studien sein, auf diese Verhältnisse näher einzugehen, noch weniger über die Frage von Recht und Unrecht in einem Kriege zwischen den Bürgern eines fremden Volkes zu urtheilen. Betrachtet man die heutige Machtstellung der Union, dann unterliegt es keinem Zweisel, daß vom Standpunkt rein amerikanischen Interesses der Norden Recht behalten hat. Wenn er seine Kraft nicht an die Erhaltung der Union gesetzt hätte, wäre eine Spaltung der Nation eingetreten, und die Frage von einer drohenden Amerikanissirung der Welt würde heute nicht aufgeworsen.

Das amerikanische Volk hat sonach Recht, wenn es in Lincoln und Grant die Retter des Staates preist, und auch ruhig urtheilende Politiker des Südens haben längst erkannt, daß es gut war, wenn die Dinge diesen Lauf nahmen.

"The lost cause" verdient tropbem die Beachtung des Soldaten, benn Boltscharafter und triegerische Leiftungsfähigfeit treten in ihrer Wechselwirfung bei den Konföderirten besonders scharf hervor. Weltgeschichte fennt kaum ein Beispiel eines solchen Widerstandes bis aufs Aeußerste. Die Kraft dazu schöpften die Männer des Südens aus der tief eingewurzelten Ueberzeugung von der Gerechtigkeit ihrer Sache und aus ihrer warmen Seimathsliebe, wie sie nur inmitten einer Uderbau treibenden Bevölkerung in solchem Mage vorhanden fein kann. Ihre Ausdauer zeigt, was der Mensch unter der zwingenden Gewalt ber Umstände leisten kann, denn bewußt oder unbewußt fochten die Konföderirten doch zuletzt unter dem harten Druck der Berzweiflung. Für die "Rebellen" gab es fein Pattiren, feine Zugeftandniffe mehr, wie sie in einem Kriege zwischen zwei verschiedenen Nationen ein Mittel jum Frieden bilden, für fie gab es nur Sieg ober Untergang. Zweierlei stand mit handgreiflicher Klarheit vor Aller Augen, bilbete nicht wie sonft so häufig, selbst in nationalen Kriegen, nur eine boble Bhraje.

Wohl ist im Süden, wenn auch der Ausbruch des Arieges, wie im ersten Hefte dargelegt wurde, auf Interessengegensätze zurückzuführen ist, nicht minder wie im Norden geschäftliches Demagogenthum am Werke gewesen, den Haß zu schüren, aber es ist eine bemerkenswerthe Erscheinung, daß gerade bei den hervorragenosten Führern der konstöderirten Armeen kein eigentlicher Haß gegen den Norden vertreten war, wie denn die meisten von ihnen den Bruch überhaupt nicht gesbilligt haben.

Nach dem Kriege sprach einst Lee einem Prediger gegenüber sein Befremden darüber aus, daß er sich so scharf über die nordstaatlichen Sieger geäußert habe, und setzte hinzu: "Ich habe gegen die Armeen des Nordens gesochten, weil ich glaubte, daß sie dem Süden seine theuersten Rechte entreißen wollten, aber ich habe niemals gegen meine Feinde bittre und rachsüchtige Gesühle gehegt, vielmehr keinen Tag versgehen lassen, ohne für sie zu beten."\*) Diese Worte und die loyale Halztung der konsöderirten Generale nach Niederlegung der Wassen erinnern

<sup>\*)</sup> Long, Memoirs of R. Lee, S. 484.

unwillfürlich an die Botschaft ber Burenführer vom 31. Mai 1902, in der sie ihre Landsleute ermahnen, sich in den Frieden zu schicken und der neuen Regierung Gehorsam und Achtung zu erweisen.

Die Ariegsmänner der Konföderation handelten aus soldatischem Pflichtgefühl; von diesem beseelt, thaten sie ihr Bestes inmitten der Gesahr, verwuchsen sie, von ihr umgeben, mit den ihnen anvertrauten Truppen. Aus den Tagen des Zusammenbruchs sind uns Züge von rührender Trene und gegenseitiger Anhänglichseit von Führern und Truppen überliesert, die dem Sieger die höchste Achtung abnötbigten. Nach der Kapitulation seiner Armee vertheilt Johnston eine kleine Summe unter seine Armee, die Reste einer knapp bemessenen konsöderirten Kriegskasse. Jeder Offizier und jeder Mann empfängt einen gemünzten Dollar zum Andenken an die Zeit, wo er die graue Unisorm in Ehren getragen, und an die Dienste, die er ohne Entgelt der Sache des Südens geliehen hat.

Als nach der Unterzeichnung der Kapitulation von Appomattox E. H. Lee das Haus verläßt, in dem die Zusammenkunft mit Grant stattsgesunden hatte, und zu Pserde steigt, um zu seinen Truppen zu reiten, verharren die Offiziere von Grants Umgebung in ehrfurchtsvollem Schweigen, denn sie wissen, daß da draußen die Armee von Nordevirginien auf immer Abschied nimmt von ihrem Feldherrn.

Als sollte in Lee zum Schluß auch äußerlich noch einmal ber soldatische Geift, der ihn und sein Heer beseelte und dem es sein Uebergewicht über die weit zahlreicheren Scharen des Nordens zu danken gehabt hatte, zu Tage treten, empfing er Grant in imponirender Haltung, in tadelloser Rleidung mit einem, von seinem Beimathstaate geschenkten Ehrenbegen angethan. Grant war in abgetragener, schmutziger Uniform und ohne Degen erschienen. Seine unmilitärische Haltung bot einen auffallenden Gegensatzu dem vornehmen, soldatischen Gebahren seines überwundenen Gegners. Lees vollkommener Gleichmuth ließ Grant nicht errathen, ob im Grunde seiner Seele die Befriedigung darüber vorherrschte, daß der Bürgerfrieg sein Ende erreicht habe, oder ob ihn ber Schmerz, zur Uebergabe gezwungen zu fein, niederdrückte. Wir wissen, daß Lee nicht der Mann war, sich wie ein Condottiere über die Untreue des Kriegsglücks in blinden Wuthausbrüchen zu ergehen. Mochte er auch von dem tragischen Ausgang der Sache, ber er Alles zum Opfer gebracht batte, im innerften Bergen ergriffen fein, jo beherrschte ihn doch das Bewußtsein, seine Pflicht bis aufs Aeußerste gethan zu haben. Wenn er seinen Feinden nicht als ein gebrochener

Mann erschien, so war das seiner innerlichen sittlichen Kraft zu danken, die in einer aufrichtigen Frömmigkeit wurzelte. Das katonische "Victrix causa die placuit" ist kaum jemals würdiger veranschaulicht worden als in der Gestalt des Führers der Armee von Nordvirginien.

Lees Wirken als Feldherr ist ein beredtes Zeugniß von der Macht der Persönlichkeit im Kriege. Es enthält sür jeden Soldaten eine Mahnung, vor Allem in rein menschlicher, religiös-sittlicher Beziehung nach Bollkommenheit zu streben, wenn er im Felde in verantwortungs-voller Stellung nicht nur schwierigen Lagen gewachsen bleiben, sondern auch, wenn es sein soll, mit Ehren unterliegen will.



### Register für Heft I bis III.

Die romifchen Biffern bezeichnen bie Rummern ber Befte, Die arabifchen bie Seiten.)

91

Abbotsville, II. 110.

Abmarsch nach der Flanke mit großen Massen, Schwierigkeiten des, II. 140 bis 143.

Admorth, III. 13.

Mabama River, III. 2, 3, 111.

Albemarle Sund, III. 4.

Moerich, III. 29, 33, 44.

Albie, I. 110-112. II. 94, 95.

Alexandria, I. 26, 98, 99, 104, 105, 109,

112, 116, 180. II. 108. III. 117.

Alister, Mc., Fort, III. 116.

Allatoona, III. 13.

Mueghanied: Berge, I. 17. II. 46, 54, 56.

III. 21, 51, 108, 111, 118.

Mijop, 111. 29.

Amelia C. D., III. 130-132.

Ames, General, II. 87, 88.

Anaconda-Plan, I. 18.

—, seine Durchsührung durch Sherman, III. 108.

Anderson, General, I. 20, 50, 53, 100,

113, 117. II. 56, 63, 64, 69, 71,

117, 118. III. 20, 25-27, 30, 31,

33, 35-37, 39, 46-48, 72, 92, 122,

127-130, 132, 133.

- Bridge, III. 39

Annandale, II. 108.

Annapolis, I. 41.

Antietam River, II. 4, 5, 7-9, 16.

—, Bormarsch Mc. Clellans gegen den, II. 3

-, Schlacht am, II. 6.

Antietam River, Thal, II. 113.

Appomator River, I. 59. III. 42, 74,

83, 122, 124, 130, 131, 133.

- C. S., III. 133, 134

—, Kapitulation von, III. 135.

-- Station, III. 134.

Mauia, 1. 94—96, 98, 99, 103, 105, 112, II. 19.

- Creet, II. 20.

Arfansas River, I. 35. II. 52. III. 3,

Artillerie beider Barteien, Starte und Organisation, I. 13.

Ashland, I. 53.

- Station, I. 65, 68.

Alphys Gap, II. 17, 94, 95.

Atlanta, III. 1-3, 10, 11, 13-18, 108,

109, 112.

Atlees Station, III. 46.

Auffassung der Führer vom Kriege, Lec-

Jadion, I. 89.

Auftlärung, infanteristische, vor und im Gesecht, III. 59.

Augusta, III. 113, 116-118.

Ausbildung, friegerische, der Führer, Werth der, I. 124.

Musbruch ber Feindseligkeiten, I. 20.

Ausdehnung bes Ariegsschauplages, I. 16.

Ausnutung, militärische, der Gifenbahnen.

Sherman Frühjahr 1864. Frencinet 1871, III. 55, 56.

Averasboro, III. 121.

Averell, General, I. 63, 76 II. 12, 58.

III. 82, 92.

10\*

B.

Babeau, Abjutant Grants, III. 6.
Baileys Creek, III. 33, 90.
Baldhill, I. 117.
Baltimore—Ohio:Bahn, Zerstörung der, I. 51. II. 2, 113, 115. III. 77, 78.
Bandengeist, veredelter, der Truppen Lees, I. 59.
Banks, General, I. 40, 50—53, 65, 95, 96, 104, 105, 109, 112, 113, 116, 119.
II. 3, 12. III. 3, 10.
Banks Ford, II. 71.
Barbers Croß Road, II. 17.
Barlow, General, III. 19.
Barnesville, II. 2, 14.
Barnetts Ford, III. 20.
Barrets Ferry, Uebergang der Potomacs

Armee bei, I. 98. Barton, General, III. 19.

Hanard, General, I. 95, 96, 101. II. 16, 19, 35.

Beaufort, I. 92.

Beauregard, General, I. 20, 22—25, 34, 35. II. 133. III. 2, 43, 71, 73—75, 88, 109, 113, 117, 119, 120.

Beaverdam Creef, I. 67-69. III. 46, 47.

· Station, III. 44.

Befestigte Feldstellungen, Angriss gegen, Russen bei Plewna. Engländer in Südafrika. Preußen bei Düppel. Russen bei Kars. Wellington bei Torres Bedras. Ihre Umgehung. III. 60—64.

Befestigte Plage, Bedeutung selbst mangels haft, harpers Gerry, II. 22.

Begegnungsichlacht, II. 144.

Behelfsbesestigungen, Werth von, Gneisfenau 1813, III. 102, 103.

Beitreibungen der Konföderirten in Benn: splvanien, II. 104.

beim Marsch Shermans durch Ge: | orgien, III. 114, 115.

— Lees Befehl über, II. 105.

Berlin, II. 128.

Bermuda Hundred, III. 42, 43, 71, 73 bis 75, 84, 126.

Berry, General, II. 66, 67.

Bethesba Church, I. 69, 70. III. 46, 47.

Beverleys Ford, II. 88.

Bevölferung, Dichtigfeit ber, I. 15.

Bewaffnung der heere, I. 11.

Bewerihung von Zahl ober Güte der Truppe, III. 101.

Big Bethel, L 43.

Big Shanty, III. 14.

Birney, General, III. 19, 126, 131.

Bladburns Ford, I. 24, 25, 112, 119.

Blair, General, III. 14.

Blant Creet, II. 13.

Blenter, I. 26

Blue Ridge-Berge, I. 52, 93. II. 14. 16, 31, 94, 107, 128.

Boiffeau, III. 128.

Boonesborough, II. 3-5, 8, 111, 113.

Borde, Stabschef, II. 99.

Bottom, I. 49.

- Bridge, I. 53, 63, 67, 74, 75, 78.

Bowlingreen, II. 19. III 39.

Boydton Plant Road, III. 91, 127.

Bragg, General, I. 35. II. 46, 47, 52, 54-56. III. 116, 120.

Branch, General, I. 53, 68, 69.

Brandy Station, I. 88-90, 101.

, Reitertreffen bei, I. 86.

Brefinridge, General, III. 40, 46, 49, 51, 52, 70.

Briftom, I. 107.

Station, I. 107—109, 112, 113, 116, 119.

Broad Hun, I. 110.

Broat Hoad, III. 27, 29, 32.

Brown, III. 35.

-, Gap, III. 93.

Buchanan, III. 70.

Buell, General, I. 34. II. 47.

Buford, General, I. 95, 117. II. 58. 87-89, 113, 114, 117, 119, 120.

Bufords Gap, III. 70.

Bull Run, I. 23-25, 29, 109-113, 116-119. II 16, 108, 131.

Bull Run, Schlacht am, I. 26, 27. -, Betrachtungen über Schlacht am, I.28. Ueberschreiten ber, durch - -: Berge, Jadson und Stuart, I. 107. Burlesville, I 65. III. 126, 131, 132. Burn, General, II. 37. Burnfide, General, I. 35-39, 55, 56, 92, 94, 97—99. II. 4, 19, 32. III. 10, 19, 24, 27, 29, 33-36, 38, 46, 49, 50, 71, 74, 83, 85, 87, 112. -, Ernennung zum Führer der Potomacs 2trmee, II. 18. --, Charatteristit, II. 24. -, Schen por Angriff, II. 31. -- Angriff gegen die Frederichburger Sohen, I. 34. --, Entsendung nach Kentudy, I. 54. ---, Bridge, II. 10. Butterfield, General, II. 19, 38, 69, 112. Buttler, General, I. 21, 32, 33. Ш. 10, 20, 28, 43, 71-74. - , Vorgehen am James, I. 42.

#### 6.

Cairo, I 21, 34. Call, Mc., General, I. 57, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 78. Canby, General, III. 18, 111. Cape Feare River, III. 117, 118, 121. Carlisle, II. 105, 110, 116, 124. Carolina, III. 111, 117, 120. Casey, General, I. 43, 45, 48, 55, 63, 67. Cajhtown, II. 114, 116, 117, 119, 120, 126. Caffville, III. 13. Catharpin Road, III. 26, 30, 32. Catletts Station, I. 104, 109. II. 90. Causland, Mc., General, III. 82. Cawetown, II. 103. Cedar Creek, III. 92, 94. Cedar Mountain, I. 95. Cedar Mountain Plateau, I. 96. — Mun, L. 23, 96, 101.

Cenneham, III. 14. Central Road, I. 77, 78. Centreville, I. 23, 24, 26, 27, 39, 110, 112, 113, 116, 118, 119. II. 94, 108, 131. -, Räumung ber Stellung bei, I. 40. Chambersburg, II. 92, 103-105, 114, 116, 117, 126. III. 13, 82. Chamblis, Oberft, II. 84, 88, 110. Chancellorsville, II 51, 60, 62, 63, 132. III. 22, 29. ---, Schlacht bei, (1. Tag) II. 64-67. -, - -, (2. Tag) II. 69-71. —. Bergleich mit Torgau, II. 77. -, Unmöglichkeit der Ausnugung des Sieges, II. 79. Chantilly, I. 118, 119. Chapins Bluff, III. 43, 75, 90. Charles City C. S., I. 42. III. 71, 72. - Road, I. 54, 56, 76-78. Charleston, L. 15, 20, 23. ПІ. 1, 2, **79**, 113, 115—118, 120. Charlotte, III. 111. Charlottesville, I. 65. III. 70, 82. Chattahoochee, III. 12, 15. Chattanooga, I. 35. II. 54. III. 3, 13, 15, 17, 109, 110. -, Schlacht ant, II. 55. Cheram, III. 120. Chesapeate Bay, I. 32, 41. Chefter Gap, III. 95. Chidahoming River, I. 42, 48—50, 53 bis 57, 63, 66-68, 70, 72-76, 80. 98. III. 4, 44, 48-50, 70, 72. Chikamauga, Schlacht bei, II. 55. Cincinnati, Borbringen Braggs gegen, II. 47. City Point, I. 79. III. 72, 76, 78, 79. 95, 125. Clarks Mountain, III. 24. Clellan, Mc., General, I. 21, 35-37, 39-41, 44, 45, 48-50, 53, 54, 56, 57, 64-66, 68, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 81, 92-94, 98, 99, 103, 113, 120. II. 3-10, 12-14, 16, 18. -, Differenzen mit Halled, II. 11.

Cemetery Sill, II. 118, 121, 124.

Clellan, Dic., General, Bemühungen um Berstärfung, II. 15. -, Bormarsch auf Salem, II. 16. -, Absetung, II. 18. -, Gründe für jögerndes Berhalten, II. 23. Clernand, Mc., General, II. 52. Coggins Boint, I. 94. Cold Sarbor, I. 70, 72. III. 50, 69, 71. -, Rämpfe bei, III. 40. Coles Ferry, III. 71. Colfton, General, II. 67. Columbia, III. 111, 116, 118, 119. Commodore Fort, I. 34, 35. Connelsburg, II. 104. Corbins Bridge, III. 30. Corint, I. 34, 35. IL 47, 48. III. 110. Couch, General, I. 45, 47, 53. II. 3, 5, 9, 19, 38, 60, 69, 72, 92, 112, 126. Cog, General, II. 8, 13. III. 118. Crawford, General, I 96. III. 19. Croof, General, III. 10, 51, 52, 92, 93, 131, 132, 134. Crow, III. 127. Crumps Creek, III. 46. Cub Run, I. 118. Cullpepper C. S., Berjammlung bei, I. 95, 96, 102—104. II. 87-90, 93, 128, 130—132. III. 9, 19. Cumberland, II. 13, 16, 93. 111. 82. --- Armee, II. 48, 54, 55. III. 11. - River, I. 18, 34. II. 54. - Berge, II. 55. Cufter, General, IL. 110. III 123, 131. Cuftis Lee, General, III. 130.

D.

Dahlgren, Oberft, III. 4, 144.

Dallas, III. 13.

Dalton, Bergpaß von, II. 56. III. 3, 11, 13.

Danville, III. 91, 119, 123, 124, 126, 130—132.

Darling Fort, I. 49, 77.

Davanports Bridge, III. 44. Davin, General, III. 123, 131. Davis, Oberft, I. 27. II. 59. Deatonoville, III. 132. Deep Crect, III. 131. Defensive im Großen, Werth der, III. 68. Delamare, I. 4. Demokratie und Kriegführung, Rom-Frankreich 1870—71, I. 122. Demonstrationen gegen Richmond, III. 93. Desorganisation bei ber Unton, I. 20 bis 23. Devens, General, III. 126. Dienstalter, Berücksichtigung bes, bei Stellenbesegungen im Rriege, I. 126. Friedrich der Große. Bertheidigung von Sewaftopol, I. 127. Diktatur, Rothwendigkeit ber, fur Republiken im Ariege. Gambetta, I. 122. 123. Dinwiddie C. H., III. 126-128. Dispatch Station, III. 50. Doppelkampferthum, Rothwendigleit des, für heutige Kavallerie, I. 129, 130. Dorn, van, General, II. 47. Doubleday, General, II. 115, 120. Dowdalls Tavern, II. 66, 67. Dowell, Mc., General, I. 24-26, 40, 41, 44, 46, 50, 53, 54, 57, 66, 95, 108 bis 105, 109, 110, 112—114. II. 3. -, Stadt, I. 52. Dower, II. 110. Drainesville, II. 108. Drurys Bluft, III. 43, 73, 74, 76. Duffie, General, II. 87—89. Dumfries, II. 92. Dunkers Chapel, II. 9.

Œ.

Dupont, Commodore, I. 33.

Garly, General, I. 103—105. II. 36, 63, 70, 71, 83, 91, 103—105, 110, 111, 116, 118, 126. III. 20, 24, 28, 32, 33, 35, 36, 40, 49, 50, 70, 77, 78 bis 82, 90, 92, 93—95, 125.

Carlys Leiftungen und Berdienste im Shenandoah-Thale, III. 107.

Eaft Berlin, II. 105.

Eaft Point, III. 16, 17.

Edenburg, 111. 93.

Edwards Ferry II. 106, 108. III. 80.

Einheitlichkeit in der Kriegshandlung, Werth der, III. 52.

Einmarsch der Konföderirten in Pennssylvanien, II. 103.

Einsah aller Kräfte bei ber Entscheibung, II. 145.

Einschließung von Festungen, Nothwens bigkeit ber völligen, III. 99, 100.

Eisenbahnen, Bedeutung ber, für Kriege führung, I. 16.

..., Wichtigkeit bes Schupes ber, I. 128. II. 74, 75.

-, Bedeutung ber, im Sezeifionstriege, III. 139.

Ellens Ford, III. 22.

Elliot, General, III. 84, 86.

Eltham, I. 49.

Elgen, I. 26.

Emmetsburg, II. 13, 14, 113—115, 126. Emory, III. 79.

Entblößung größerer Gebietstheile im Interesse der Hauptentscheidung. Moltke 1866. Rapoleon 1805, I. 38, 39.

Ergebniß der nordstaatlichen Kriegs: rüftungen, I. 37.

-- von Grants Operationen im Früh: jahr 1864, III. 52.

-- von Shermans Borgehen auf At-

-- bes Sezessionstrieges, III. 142, 143. Etappengebiet, Sicherung bes, 1813 und 1870, II. 101, 102.

Etowah River, III. 13, 112.

Ewell, General, I. 52, 65, 71, 74, 76, 94, 96, 103, 108, 109. II. 33, 83 bis 85, 87, 89—92, 94, 103 bis 105, 109, 116, 118, 121—124. III. 20, 24—26, 30, 33—36, 38, 39, 46, 49, 91, 130, 132, 133.

8

Fairfag C. S., I. 23, 24, 40, 118—120. II. 58, 92—94, 108.

Fairfield, II. 113, 114, 117-126.

Fair Dats, I. 76. III. 72.

-, Gefecht bei, I. 54.

Falling Waters, II. 126, 127.

Falmouth, II. 19, 20, 72, 85, 92.

—, Abmarfc der Föderirten nach, II. 31.

Falmouth Hill, II. 90.

Farmville, III. 133.

Farnsworth, H. 110.

Farragut, I. 33. II. 51, 52. III. 3, 18.

Fapette, III. 120.

Fayetteville, I. 103, 104. II. 116.

Feldbefestigungen, Werth von, Gneisenau 1813, III. 102, 103.

Feldzugsplan Shermans, III. 12.

- Grants, III. 9. 10.

Ferrero, General, III. 19, 24, 27, 28, 87, 88, 117.

Festungsanlagen, Werth von, für Festhaltung eines Gebietes, I. 138.

Geftungsgruppen, Berlauf bes Kampfes um, I. 91.

Festungstrieg, Lehren, Charafter bes, III. 100, 101.

— und Feldtrieg, Untrennbarkeit in der Führung von, III. 104.

Field, III. 20, 29, 73, 84, 130.

Finanzielle Lage ber Union, II. 48, 49.

Fisser Fort, III. 117.

Fissers Hill, III. 92, 93.

Five Forts, III. 127, 129, 130.

-, Gefecht bei, III. 128.

Flat Run, III. 25.

Fleeiwood hill, II. 88, 89.

Flint Hill, II. 91.

Florida, I. 33.

Flußübergang, Anordnung Hoolers für, 11. 75.

Flugvertheidigung, II. 41-43.

Forrest, Parteigänger, II. 54. III. 2, 3, 109, 111, 136.

Foster, III. 114, 117, 120, 126. Fountain Dale, II. 113, 115. Franklin, General, I. 44, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 67, 70, 77—79, 98, 107, 109, 112, 116, 118. II. 3-5, 8, 9, 19, 20, 34, 35, 37. —, Charafteristit, II. 23. Fraziers Farm, I. 75, 76, 78, 79. —, Gefecht bei, 77. Frederic City, Bereinigung ber Konfo: derirten bei, II. 2-4, 13, 14, 105, 113, 117, 126. Frederickburg, I. 50, 54, 96. II. 19, 20, 31-34, 63, 64, 85. III. 4, 20, 23, 26, 33, 77. —, Uebergang der Föderirten bei, II. 35. -. , Schlacht bei, II. 36-37. -, Folgen der Schlacht, II. 88, 39. —, Demonstration bei, II. 60. Freerangers, I. 12. Freiwilligen-Rontingente, I. 6. 7. -, Zusammensetzung, Stärke, Gute, I. 9. Fremans Ford, I. 102. Fremond, General, I. 52, 65. French, General, II. 38, 112, 113, 126. Friedensunterhanblungen Sommer 1864, III. 89. Frizzelsburg, II. 113, 115. Front Royal, I. 52, 95. 11. 17, 32, 91, 128. Führung bei der Potomac-Armee, III. 56. Fußgesecht der Kavallerie, II. 100.

#### Ø.

Gaines Mill, I. 67.

—, Kämpfe bei, I. 70.
Gainesville, I. 25, 26, 107, 109—111, 113, 115, 116. II. 108.
Gambetta als Diftator und Organisator, I. 122, 123.
Gate, III. 34.
Gayle, III. 37.
Geschtsauftlärung, II. 143.
Geheimhaltung der Kriegspläne, Wichtigsfeit der, I. 95.

Georgia, I. 33. III. 3, 12, 52, 108, 109, Germanna Plank Road, III. 52. - Ford, II. 60. III. 22, 24, 27, 28. Germantown, I. 118, 119. Getty, General, II. 38. III. 19, 45. Bettysburg, II. 13, 104, 105, 110, 111. 113 -117, 119-125, 146. —, Schlacht bei, II. 118. -. Brunde für unterbliebene Berfolgung nach ber Schlacht bei, II. 146. Gibbon, General, II 60. III. 19, 117, 126, 132. Gillmore, General, II. 133. III. 2, 42, 71. Glendale, I. 74, 75, 79. III. 72, 73. -, Gefecht bei, I. 77. Glieberung ber beiden Armeen, I. 11. Gloucester Bt., I. 40, 42, 45. Golding, I. 56, 67, 68, 70, 71. Goldsboro, III. 118, 120, 121. Goodes Bridge, III. 130, 132. Gordon, General, III. 32, 40, 44, 45, 122, 124, 130, 132—134. Gordonsville, I. 52, 94, 96, 97, 99, 100. III. 4, 20, 21, 25, 26, 70, 82, 95. Gracie, General, III. 73, 84. Grant, General, I. 34, 122. II. 45, 47, 48, 51-53, 56. III. 12, 20, 27-29, 32-34, 38, 40-43, 45, 47. **5**0—**5**2, **7**1, **7**3, **7**5—**7**7, **8**2, **8**3, **8**9. 90, 92, 93, 95, 109, 111, 116, 118, 119, 123—126, 128—131, 134 bis 136. Uebernahme des Oberbesehls in Tenneisee, II. 55. , Generalissimus ber Unions: Armee, III. 4. —, Charakteristik, III. 5. -, Borbereitungen für den Feldzug in Birginien, III. 19. -, Bormarich in süblicher Richtung. III. 39.

—, Bestreben zu Mandvriren, III. 55. —, Auffassung der Lage bei der Be drohung Washingtons durch Carly,

drohung Bashingtons durch Carly III. 81.

Grant, General, Fähigkeit als Truppenführer, III. 140, 141. Great Run, L. 104. Greencaftle, II. 103. Greensboro, III. 123, 135. Green-Ridge Berge, II. 116, 118. Greenwich, I. 109, 110. Greenwood, II. 117, 123. Gregg, General, II. 58, 59, 87-89, 113, 124. III. 19, 22, 24, 26, 29, 30, 44, 45, 47, 69, 75, 90. --, Fort, III. 122. Griffie, General, III. 19, 131. Großartigfeit aller Berhältniffe in Raum und Beit im Sezeffionsfriege, III. 139. Groveton, I. 111—114. - Gefecht bei, 114, 115. Guerillafrieg am oberen Tennessee, I. 19. Gute oder Bahl der Truppen? III. 101. Guinens Station, Etappenhauptort, II. 33. III. 39. Gum Springs, II. 94. Guntersville, III. 110.

#### D.

pagerstown, II. 3, 4, 9, 13. II. 103, 113, 126, 127. Salled, General, I. 12, 19, 45, 86, 92, 94, 107, 108, 111, 112, 116, 118, 120. II. 3. III. 5. 76. -, Charafteriftif, I. 93. -, Dilettantismus feiner Rriegführung, I. 121. -, Differengen mit Clellan, I. 11. Haltung, lonale, ber fonfoberirten Gene: rale mährend und nach bem Kriege, III. 143, 144. Hamilton Croffing, U. 36. III. 26. Sampion, General, I. 100, 119. II. 13, 33, 84, 88, 93, 107, 110, 131. III. 20, 30, 46, 47, 70, 119, 121, 136. Bancod, General, II. 12, 13, 38, 104, 115, 121. III. 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32-36, 39, 40, 46, 49, 71 bis 74, 83, 85, 90, 122.

Sanover, II. 109, 110, 115, 123, 124, 133. III. 45. - C. S., I. 62, 68. III. 45-47. — Junction, III. 39, 40. harben, General, III. 11, 113, 116, 117, 119-121. harpers Ferry, I. 21. II. 2, 7, 12, 16, 17, 19, 22, 90, 91, 93, 103, 111, 113, 128. III. 21, 77, 92. -, Ginschließung von, II. 3, 4. ---, Rapitulation von, II. 5. Harris, III. 34, 38. Harrisburg, II. 92, 103, 105, 116. Harrisonburg, I. 52 65. ПІ. 52. 93. Harrison Breet, III. 74. Sarrisons Landing, I. 79-82, 92, 97, 101. Hartwood, II. 22. Hatchers Run, III. 91, 122, 126. Saupt, beutscher Beamter, I. 97. II. 32. haves Store, III. 46, 49. Haralls Landing, I. 77, 79. Saymartet, II. 108. Sazel River, I. 96, 102. II. 71, 88. Bedgemans Freet, I. 104, 106. Seidlersburg, II. 110, 116, 118. Beingelmann, General, I. 22, 40, 42. 45-47, 50, 53, 54, 57, 65, 67, 68, **75, 76, 78, 98, 105—107, 112—114.** II. 4, 16, 17, 57, 85. herring Creek, I. 80. Seth, General, II. 83, 117, 118, 120. III. 20, 24, 26, 84, 130. Sill, A. B., Divisionsfuhrer, I.68-71,74, 76-78, 80, 94, 96, 112 114, 119. II. 3, 7, 10, 33, 36, 67-69, 83, 85, 92, 93, 103, 116—118, 120—123. Sill, D. S., General, I. 47, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 81, 94, 100, 120. II. 3, 4, 6, 9, 31—33, 36, 67, 83. III. 20, 24-27, 39, 46, 49, 72, 73, 75, 90. 91, 95, 122, 124, 127—130. Hinfond Ford, I. 106. II. 93. Hote, General, III. 4, 40, 47-49, 73, 74, 117. Sood, General, I. 100, 114. II. 3, 33, 83, 117, 118. III. 11, 15-17, 108 bis 111, 118, 119.

Spoot, General, III. 84. Spooter, General, I. 45, 47, 53, 55, 78, 109, 110, 114. II. 3, 8, 16, 19, 20, 34, 35, 58, 60, 62—66, 68—72, 75, 85, 86, 90, 92, 93, 105, 106, 111, 112, 130.

-, Ernenmung zum Oberbefehlshaber ber Föberirten, II. 89.

--, seine Feldherrnbedeutung, Bergleich mit Daun, II. 76.

-, Borgehen über den Rappahannod, II. 89.

-, Untlarheit über Lees Abfichten, II. 94.

Soward, General, II. 38, 64-66, 72, 115, 120, 121. III 118.

Souger, General, I. 49, 54, 56, 68, 69, 76-78, 80.

Hill. 122, 126—129, 133.

Sunt, General, III. 19.

Sunter, General, I. 22, 33, 44, 52, 69, 70, 77.

—, Zug am oberen James, III. 51. Hunterstown, II. 118, 123.

Suntley, III. 45.

-- Corner, III. 46.

Hnattsville, Il. 13.

#### J.

Imboden, General, II. 84, 90, 93, 104, 127, 131. III. 40, 52. Improvisation — Organisation, III 106. Improvisirte Armeen, Leistungen von, I. 29.

Infanterie beider Parteien, Taktik, Gliesberung, Bewaffnung der, I. 11.

#### 3 (i).

Jackfon, General, I. 26, 39, 50-53, 64 bis 66, 68-72, 74, 76-78, 80, 94, 96, 97, 99-102, 104, 107-110, 112-115, 117-119. II. 3, 5, 6, 11, 17, 31. 33, 36, 53, 56, 63-67. Jadjon, General, Marich über Bull Run-Berge, I. 106.

-, auf ben feindlichen Berbindungen, I. 107.

-, Rüdzug, I. 111.

- , Kühnheit und Borficht, I. 125.

-, Sicherheit ber Führung im Wegenfag zu Bope, I. 131.

-, Nebergang über ben Potomac, 11. 2.

-, Tod, II. 67, 68

Jadjonville, III. 2.

James: Armec, III. 10, 20, 42, 117.

-, Starte, III. 114.

James : Mündung, I. 40, 42, 44, 49, 50.

James River, I. 65-67, 73, 74, 77 bis 81, 92, 94, 99. II. 59, 60. III. 21, 28, 41, 50, 52, 70, 72, 83, 90, 122, 124, 126, 130.

Jefferson Davis, I. 4, 8, 27, 35, 69. II. 110, 130. III. 15, 89, 108, 124, 130, 135, 136.

Jentins, General, II. 84, 91-93, 103, 104.

-, Parteigänger, III. 51.

Jerusalem Plank Road, III. 74, 83.

Zetersville, III. 131, 182.

Johnson, General, II. 83, 91, 93, 103, 105, 116, 122—124. III. 20, 24, 35, 40, 73, 74, 84, 122, 127, 128, 130.

Nohnston, General, I. 23, 25, 44—46, 49, 54, 55, 57, 58. II. 52, 53, 56. III. 10, 11, 13—15, 16, 120, 121, 124, 135, 136.

-, Abberufung, III. 15.

Bones, Biceprafibent, III. 136.

—, General, I. 100, 115. II. 3, 13, 84, 88, 107, 116, 117. III. 52, 69.

Jonesboro, III. 17.

Jones Bridge, I. 63, 80. III. 71.

3orf River, I. 40-42, 44, 46, 48, 49, 66.

Jorttown, I. 40-46, 48, 49, 98. II. 165, 107, 116, 132.

R.

Rabinetstriege bes 18. Jahrhunderts — Sezessionstrieg. Aehnlichkeit, III. 66, 67.

Kanawha Kanal, II. 59.

Ranfas, Guerillafämpfe in, I. 35.

Raus, General, III. 42, 71, 76, 90.

Ravallerie, ihre Erganzung und Glieberung bei ber Unions-Armee, I. 12.

- --, Berwendung von, bei gewaltsamen Erkundungen, Stuart im Sezessions: friege, II. 98, 99.
- -, Berftandniß für wichtigften operativen 3med seitens der, I. 89.
- -- förper, Unternehmungen großer, in feindlichem Gebicte. Bergleich 1813, 1870-71, II 26-28.
  - -, Unentbehrlichkeit größerer, II. 135.
- —massen, Berwendung einmal aus der Hand gegebener, in verändeter operativer Richtung. Lee Stuart 1863. Rapoleon — Murat 1805, II. 135, 136.

Mearney, General, I. 45, 47, 53, 55, 78, 105, 109, 112, 114, 119.

Reedysville, II. 5, 8.

Relly, General, H. 90, 93.

stellys Ford, I. 101—105. II. 58, 60, 88, 131.

Remper, General, I. 115.

Reneefam Berge, III. 13.

Kennzeichen bes mahren Fescherrn (Klausewith), III. 137.

Rentudy, I. 4, 21. II. 45, 54. III. 3. Remotown, I. 51. III. 82.

Mershaw, General, III. 73, 75, 84, 92, 93, 95, 130.

Mettle Run, I. 112.

Meyes, General, I. 40, 43, 45, 49, 53, 54, 56, 57, 65, 67, 74, 75, 77, 98. II. 34, 132, 133.

Rillpatrid, General, II. 59, 110, 118, 123, 125. III. 4, 113, 115.

King, General, I. 95, 102, 105, 112, 114. Kingston, III. 13, 121.

Kirby Smith, General, III. 3, 186. Klima, Einfluß auf die Kriegführung, I. 16.

Rnogville, Demonstrationen bei, 11. 55, 106, 112. III. 19.

Kommandoeinheiten, Bildung größerer, burch Lee, I. 101.

Rommandoverhältnisse, Regelung ber, bei ben Föderirten, August 1862, I. 98.

Kriegführung, Zerfahrenheit in ber, ber Union, I. 121.

- und Demofratie, I. 122, 123.

— Lees und Friedrichs des Großen, III. 67, 68.

Rriegsrat, Ueber, II 82.

Rriegeruftungen ber Union, Winter 1862/63, II. 50, 51.

Kriegeschauplat, I. 15.

#### L.

Lage, politische und militärische zu Beginn bes Jahres 1864, III. 12.

Lager, Werth verschanzter, I. 133.

Landung der J.onföderirten auf der Birginischen Halbinfel, I. 39.

- ber Botomac-Armee, I. 94.

Landungen, Neber, im Allgemeinen, I. 85.

—, Borbedingungen derselben. Rapoleon in Negypten, Japan 1894/95, I. 86.
Lanze, Werth der, I. 69.

Laws, Mc., General, I. 100. II. 3, 4, 7, 31, 33, 56, 63, 64, 69, 70, 71, 83, 117, 118 III. 20, 29.

Lawton, General, II. 3.

Ledlie, General, III. 86.

Lee, General, I. 49, 57, 58, 59, 61 bis 64, 66, 68—71, 73, 75, 77—81, 100—103, 105, 106, 108, 110, 111, 114, 117. II. 2, 5—7, 10, 12, 17, 20, 31, 38, 44, 45, 56, 63—65, 69, 71, 83, 89, 90, 94, 106, 107, 112, 116, 118, 120, 122—124, 127—132. III. 4, 10, 20, 24, 25, 27, 30, 32, 35 bis 41, 45, 46, 49, 69, 70, 72, 73, 75, 82, 88, 93, 95, 97—99, 111—119, 122, 126—130, 132—135.

Lee, General, Bergleich mit Friedrich dem Großen und Moltte. Charafteristif, I.60.

-, Operationsplan, I. 65.

Rämpfe um Richmond, I. 90, 91.

-, Auffaffung vom Kriege, L 89.

, Offensive gegen Pope, I. 91-94.

..., General, Marsch nach Gordonsville, I. 99.

—, vor Washington, I. 118, 119. , Unmöglicher Angriff der Stellung bei Bashington, I. 120.

-, Kühnheit der Maßnahmen, I. 125.
, Unterstützung durch seine Generale,
I. 126.

..., Entschluß zum Einfall in Maryland, I. 134.

und Ziel desselben, II. 1.

-. Rüdmarich, II. 11.

—, Aufstellung bei Martinsburg, Il. 11.

-, Aufstellung bei Fredericksburg, II. 33.

, Reue Offensippläne, II. 72.

—, Abmarsch nach bem oberen Potomac, II. 82.

-, Beurtheilung desselben, II. 102, 103. , Befehl über Beitreibungen, II. 105,

-, Rudzug nach Birginien, II. 126.

4-, Abwehr der Offensive der Potomac= Armee, III 24.

—, Auffassung der Lage, Juli 1864, III. 81.

—, bei Petersburg, Friedrich der Große bei Bungelwiß, Bergleich, III. 96.

Streitträfte, III. 120.

-, Rudzug und Waffenstredung, III. 181.

, Wirfen als Feldherr und Berhalten im Unglud, III. 144, 145.

Lee, Fishugh, General, I. 100, 101, 111, 118. II. 33, 36, 58, 63, 64, 84, 93, 107. III. 20, 29, 30, 44, 46, 49, 70, 92, 127, 128, 130—134.

2ee, W. H., General, II. 13, 33, 36, 58, 60, 63, 84, 88, 93, 107. III. 20, 45, 47, 127.

Lees Mill, III. 85.

Leesburg, Aufbruch der Konföderirten nach. II. 2, 13, 14, 92-94, 108.

Legendenbildung über Bolksaufgebote, Frankreich 1791. Preußen 1813, I. 30, 31.

Leistungsfähigteit ber Konföderirten mahrend bes Sezessionstrieges, III. 143.

-, Abnahme ber, ber Armeen im Kriege, II 80, 81.

—, Bergleich der personellen militärischen, Preußen 1813. Frankreich 1870/71. Union 1861, I. 5.

Leitung militärischer Operationen aus ber Ferne, I. 123.

-, Moltte 1870 71, I. 124.

Lenisville, Bordringen Braggs gegen II. 47.

Lewis Breef, II. 63-66.

Legington, III. 59.

Liberty, III. 70.

Lincoln, Bräfident, I. 3, 6, 8, 23, 39, 92, 93, 120, 121. II. 111. III. 76, 89, 109, 125, 136.

-, Leiftungen und Berdienste in ben letten Entscheidungen, III. 141.

Little River, III. 40, 41.

Littlestown, II. 109, 110.

Loceftgrove, III. 24.

Long Bridge, III. 71, 72.

Longftreet, General, I. 45—47, 54, 55, 80,81, 94, 100, 101, 103, 106—114, 117 bis 119. II. 2—4, 6, 7, 11, 17, 18, 31, 33, 36, 55, 56, 83, 84, 87, 90, 92, 93, 95, 103, 116, 118, 122, 123, 125, 129. III. 20, 25—30, 122, 124, 130, 132, 133.

—, seine Persönlichkeit und Verhältnis zu Lee, I. 101.

Lost Mountain, III. 14.

Louisa C. H., II. 59.

Louisiana, II. 53.

Lovejon, III. 17.

Lowell, General, L. 33. III. 92.

Lynchburg, I. 65. III. 21, 52, 69, 70, 111, 123, 124, 126, 131, 132.

#### M.

Machtmittel der beiderfeitigen Parteien, I. 4-6. Madenzie, General, III. 126, 128, 131, 134. Macon, III. 16, 17, 108, 113. Madison E. S., I. 95. II. 130. Magruder, General, I. 43, 68, 71, 74, 76-78, 80. Mahone, General, III. 30, 84, 88, 130, 132, 133. Malvern Hill, I. 77, 78. ., Gefecht am, I. 79. 80. ..... Besetzung von, durch die Potomac= Armee, I. 94. Manassas, I. 22, 23, 26, 91, 107-117, 119. II. 17, 85, 92-94. III. 19. , Schlacht bei, I. 116. Junction, I. 102, 104, 105, 107, 108. II 17, 18. Manchefter, II. 115. Manöver und Schlacht, Lee, Friedrich ber Große, Rapoleon, I. 127. Manöverfrieg in Birginien bis Ende 1863,  $\Pi$ . 128—132. Mansfield, General, II. 3, 8, 16. Marietta, Kämpfe bei, III. 13, 14. Marine, Stärke und Leiftungsfähigkeit der nordstaatlichen, I. 14. Marich Creek, II. 117. Marschleiftungen 1806, 1862, 1870/71, L. 130. Martinsburg, II. 2, 91. III. 77, 79. -, Lecs Aufstellung bei, II. 11. Maryes Heights, II. 36, 70. Maryland, L. 4. II. 11, 12, 17, 93, 108, 112. III. 92, 95. ..., Einfall in, III. 77. Massamutten Gap, III. 51. Maffaponag Creet, II. 34. 36. Matadequin, III. 48. Mattapony, III. 39, 40. Meade, General, II. 60, 63, 69, 70, 72, 111, 122, 124—132. III. 4, 10, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 74, 87, 88, 91, 131, 132.

Meade, General, Charafteriftit, II. 112. --, Anordnungen jum Sturm auf Beters: burg, III. 85. Meadow Bridge, I. 68, 69. Meagher, General, I. 72. Mechanicstown, II. 14, 113. Mechanicsville, I. 67, 69, 70. III. 47. Memphis, I. 34, 35. II. 45, 47. Ш. 2. Meridian, III. 2. Merrimac, I. 40, 49. Merrit, II. 113. III. 29, 30, 44, 92, 127, 129, 131, 133, 134. Middleburg, II. 94. Middletown, II. 4, 91, 106, 112, 113, III. 95. 126. Miles, General, I. 22. II. 2. III. 129. Milis im Angriffstriege, Berwendbarfeit ber, II. 20. -, Preußische Landwehr 1813, II. 21. Milledgeville, III. 113. Millee, III. 113. Milwood, II. 18. Milron, Gene al, II. 90, 91. Mine Ford, III. 22. - Run, IL 131, 132. III. 20, 24. Missisppi-Mündung, I. 33—35. — River, Hauptkampfplay, I. 19. II. 51, 53. III. 2, 3, 109, 111. --- Rämpfe im Gebiet des mittleren, I. 34. Missouri, I. 4, 35. III. 110, 111. Mobile, I. 15. III. 1, 3, 10, 18, 111, 113, 136. Monitor, I. 40. Monocacy River, II. 4, 12-14, 106, 107, 111, 116. III. 78, 92. Monroe Fort, I. 21, 32, 33, 40, 41, 43, 44, 93, 97, 98, 101. II. 132. III. 10, 41, 118. Monrovia, II. 13. Mons Red Bridge, III. 126. Monteren Springs, II. 113. Montgomern, III. 17. Morell, General, I. 67, 70, 71. II. 9, 16.

Morgan, Parteigänger, III. 51. Mortons Ford, I. 101. Mosby, Parteigänger, II. 58, 86. 82, 95. Mott, General, III. 19, 85. - Hun, II. 63. Mountain Run, I. 102. II. 87. Mummersburg, II. 118, 119 Munford, Oberft, II. 84, 88, 110. Munitionsmangel beim Korps Porter und heingelmann, I. 99. Murfreesborough, II. 47. III. 110. --, Schlacht bei, II. 54.

#### 91.

Nachtmärsche, ihre Gefahren, III. 56. Friedrich der Große 1757. -, ihre Berechtigung, III. 57. Napoleon, Beisungen gur Elbvertheidi= gung, II. 41-44. Raffeville, I. 34. II. 48, 54. III. 17, 110. Reuse River, III. 135. New Berne, I. 92. III. 4, 118, 121. New Bridge, I. 49, 68, 76. New Cold Harbor, I. 70, 72, 74. III. 47, 48. Remfort Rems, I. 43. New Rent C. S., I. 74. New Market, II. 13. III. 32, 51, 95. New Market Road, I 77, 78. III. 70. Mew Orleans, I. 15, 33. II. 51. III. 3. 79, 111. Newport News, I. 98. Rewtown, II. 91. New Windjor, II. 113, 115. Nine Diles, I. 55. Nordcarolina, II 57. Nordstaatliche Urmee, Werth ihrer Führer, III. 106. Nordvirginien, Kampfe in, III. 19, 52. Norfolf, I. 15, 40, 49, 54. Rorth Anna River, II. 59. III. 32, 39-41, 44, 45. Ny River, III. 34, 36.

0. Dat Hiu, II. 119, 121. Dat Schade Church, II. 88. Occoquan, II. 108. Oconee River, III. 113. Offensive Lees gegen Pope, I. 99-120. -, Beift ber, Sache ber Tradition, II. 145. -, Uebergielbewußte Durchführung einer, III. 57. -, Strategische, bei taktischer Defensive, II. 138, 139 Ogechee River, III. 115, 116. Ohio:Armee, III. 11. Ohio River, II. 47. III. 3, 117. Old Church, I 32. — --- Яоад, ІЦ. 46. Old Cold Harbour, III. 47, 48. Dostangula, III. 13. Opequan River, II. 11. III 92. Operationen der Armee in Berbindung mit der Flotte. Wellington 1810. Rrimfrieg, I. 87. —, Stillstand in, Bergleich 1870, II. 35. -, Gründe für Stillstand der, im Spat sommer 1863, II. 129. -, Bedeutung von, von Reitermaffen im Ruden bes Gegners, II. 73. - ber Föberirten im Ruden Lees 1864. III. 69. Orange-Alexandria-Bahn, II. 17. Orange C. S., II. 31, 131, 132. III. 4, 20. Orange Turnpite, III. 24, 25. Ord, General, III. 85, 87, 117, 128, 129, 132-135. Organisation, Fluisigkeit ber, bei ben Armeen. Zusammenfassen von Korps

II. 24, 25.

und Divisionen in größeren Gruppen.

B.

Painesville, III. 132. Pamlico Sund, I. 32. Bamuntey River, I. 42, 49, 53, 63, 66, 11L 45, 47, 48, 50. Paris, II. 17. Barte, General, III. 122, 129. Barters Store, III. 24—26, 29, 31. Barteigänger und Reiterführer im Rahmen der Armee, II. 136, 137. Batterson, General, I. 21, 23, 28. Pelham, II. 17, 37. Pemberton, General, II. 52, 58. Pender, General, II. 83, 117, 118, 120. Bendleton, General, II. 84. Pennsylvanien, Stuarts Raid nach, II. 12-14, 90, 93, 94, 112. Pensacola, III. 113. Perrys Blod House, III. 29, 30, 32. Perryville, II. 47. Betersburg, I. 54, 81, 92, 99. III. 43. , 1864, III. 69, 73—75, 83, 91, 95, 122, 128. --, Angriff auf, III. 72. —, Belagerung von, III. 75.

-, Wirfung der großen Mine, III. 84. Unternehmungen im Suben von, III. 90.

. Entscheidungsfämpfe bei, III. 125.

..., Einnahme ber Berschanzungen von, HI. 129, 130.

Bherson, Mc., General, III. 11.

Bidett, General, II. 3, 33, 83, 117, 122, III. 4, 40, 73—75, 127 124, 125. bis 130.

Pine-Mountain, III. 14.

Pinen Branch Church, III. 29.

Bipe Ereet, II. 115.

Pittsburg, III. 79.

Pleasanton, General, II. 3, 9, 14, 17 bis 19, 65, 67, 87—89, 94, 95, 114, 115.

Pleasant Balley, 11. 4, 5.

Plymouth, III. 4.

Point Pleafant, III. 79. Bole Green Church, III. 46.

Politik, äußere ber Union, Winter 1862 bis 1863, II. 50.

Politischer Gegensatz zwischen Rords und Südstaaten, 1. 2, 3.

Polt, General, III. 2.

Bollod's Mill, II. 34.

Pontchartrain:See, I. 33.

Poolesville, II 14, 106.

Bope, General, I. 34, 66, 94, 95, 98, 99, 101-105, 108-113, 115-119.

--, Lees Offensive gegen, I. 91.

-, Charafteriftif, I. 93.

-, seine Streitfrafte August 1862, I. 95. , seine Lage nach dem Gefecht am Cedar Mountain, I. 97.

Unnöthige Märiche und Gegenmariche, I. 103.

-, seine Aufstellung am 24. August 1862, 105, 106.

-, seine Sorglosigkeit, I. 107.

-, Berfahrenheit, — Sicherheit Jacksons in der Führung, I. 131.

Po River, III. 29, 33, 34.

Porter, Admiral, III. 117, 118.

-, General, I. 43, 46, 48, 49, 53, 56, 57, 67, 68, 70, 72-75, 77, 78, 98, 105-107, 109, 112-115, 117, 118. II. 3, 8, 11, 51, 52.

Port Sudjon, II. 47, 48, 51, 53, 54. Bort Royal, II. 31, 33. III. 2, 114, 116.

-, Detachirungen bei, II. 85.

—, Sund, I. 33.

Botomac-Armee, I. 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47-49, 54, 55, 57, 66, 71, 74, 76, 81, 93. II. 11, 54. Ш. 9, 19, 21, 49, 50.

-, beren Eintheilung, I. 40.

-, Vorgehen der, über ben Chikahoming, I. 53.

-, ihre Aufftellung Juni 1862, I. 57.

--, am 26. Juni 1862, I. 67.

-, Berlufte ber, am 27. Juni 1862, I. 73.

... , Rüdzug ber, I. 75.

-, bei Harrisons Landing, I. 80.

Potomac-Armee, Die Räumung der Halbinsel durch die, I. 96.

..., Zurückführung der, nach Fort Monroe, I. 98.

-, Abtransport ber, nach Aquia, I. 97.

-, Aufstellung ber, zwischen Porktown und Fort Monroe, I. 98.

-, Rerlufte ber, am 17. September 1862, II. 10.

-, Starte und Organisation, II. 57.

..., Borgehen ber, über ben Rappahannod, II. 60.

—, Rückzug der, über den Rappahannock, II. 72.

—, Berhältnisse bei ber, Frühjahr 1863, II. 85.

-, Berlufte der, III. 51.

-, Uebertritt ber, auf das sübliche James:Ufer 1864, III. 71.

Potomac River und seine Seitenthäler, I. 17, 21, 23, 27, 52. II. 2, 6, 12 bis 14, 91, 95, 105—107.

Potter, General, III. 19, 24, 27, 87, 88. Bresse, Wichtigkeit ber Beherrschung ber, im Kriege, II. 96, 97.

Brice, General, II. 47. III. 3.

Brince Edward C. S., III. 133, 134.

Brince George C. S., III. 124.

Brivat-Briefverkehr, lleberwachung des, im Kriege, Il. 96, 97.

Proctor Creck, III. 43.

#### D.

Quaker Road, III. 126, 127. Queensberry, III. 38. Queens Creek, I. 46—49.

#### N.

Nacoon Forb, I. 101. II. 59, 132. Naid (erster) Stuarts, I. 62, 63. —, Zwed desselben, I. 63. —, Ergebniß desselben, I. 64. Naids, Ueber, im Allgemeinen, II. 26, 27. Raids, Bergleich mit 1813, II. 27. Raleigh, General, III. 121, 126, 135. Ransom, General, II. 33. III. 84, 86. Rapidan River, I. 96. II. 31, 58—60, 84, 128, 131, 132. III. 19. 20, 24, 25. —, Neberschreiten des, durch die Konsföderirten, I. 101.

--, Nebergang der Potomac-Armee über den, Mai 1864, III. 22.

- Station, I. 95.

Rappahannod River, I. 39, 40, 50, 53. 92-94, 97-99. II 17, 32, 83, 57.

--, Bortheile einer energischen Offensive über ben, für Lee, I. 100, 101, 102 bis 106, 108—110, 113.

—, Rudzug Lees vom Botomac zum,

---, Marsch der Botomac-Armee nach dem unteren, II. 19.

-, Greignisse dort, II. 31.

-- Station, I. 102, 106. II. 58, 60, 63, 68, 84, 87, 90, 93, 128, 130, 131.

Reno, General, I. 98, 102, 104, 105, 109, 112—114, 118, 119. II. 38.

Resaca, III. 13.

Reynolds, General, I. 97, 98, 104, 109, 112, 113. II. 16, 19, 60, 68, 70, 72, 90, 92, 106, 113, 115, 120.

Rhobes, General, III. 20, 24.

Rices Station, III. 132.

Michardson, General, I. 45, 48, 67, 72. Michardson, I. 21—23, 28, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 53, 54. 57, 62, 64—68, 73, 76, 77, 100, 120. II. 59, 133. III. 4, 10, 15, 21, 28, 32, 33, 41, 42, 44, 47, 71, 73, 90. 91, 116, 123, 124.

-, Siebentägige Kampfe bei, I. 67.

-, Berschanzungen östlich von, I. 71.
-, Borstoß auf, I. 73.

, Ergebnif ber fiebentägigen Kämpfe bei, I. 80, 81.

-, Die beiderseitigen Berlufte in ben siebentägigen Kampfen um, I. 81, 82.

Richmond, Schut von, I. 94.

-, Hoffnungen in, II. 1, 2.

, Offensive gegen, II. 11.

-, Befestigungen von, III. 43.

—, Bedrohung burch Buttler und Sheriban, III. 43.

-, Betersburg, III. 122.

— Räumung von, — Betersburg, III. 130. Ridetts, General, I. 95, 96, 105, 110,

112, 114, 119. III. 19, 45, 78.

Robertson, General, I. 96, 100, 101, 111, 117, 118. II. 7, 33, 84, 88, 93, 107, 116, 117.

Robinson, General, III. 19.

Rod Creef, II. 118, 123, 124.

Rodettes, III. 91.

Rodville, II. 3, 109. III. 78, 80.

Robes, General, II. 67, 69, 83, 91, 93, 103, 105, 116, 118.

Hodgers, Commodore, I. 79.

Rome, III. 109.

Romnen, II. 90.

Rojecrang, General, II. 47, 48, 54, 55.

Rosser, General, II. 33. 111. 4, 26, 127.

Rodwell, III. 15.

Rouffeau, General, III. 14.

Müdwärtige Berbindungen und Operationen gegen Jackson 1862. Manteuffel 1871, I. 127, 128.

Rückzug ber konföderirten Armee auf Richmond, I. 48, 49.

Runyon, I. 22.

Ruffel, General, II. 87, 88. III. 45. Rüftungen der Nordstaaten 1861—1862 und deren Ergebniß, I. 37.

#### 3.

Salem, I. 106, 110. II. 16, 17, 93, 94, 107.

— Church, II. 70, 71.

Savage Station, I. 53, 55, 76, 77.

Savannah, I. 15, 33. III. 1, 108, 113, 114.

-, Räumung von, III. 115.

-. Befestigung von, III. 116-118.

v. Frentag-Loringhoven, Studien über Kriegiuhrung. III.

Savannah River, III. 115—117.

Schätzung ber gegnerischen Kräfte burch Dec. Clellan, I. 84.

Schenf, General, II. 90, 112.

Schlacht und Manover, 1. 127.

Scott, I. 28.

Sedgwid, General, I. 45, 48, 49, 77, 78. II. 60, 70, 71, 115. III. 19, 22, 24, 29, 30, 33.

Selma, III. 111.

Seminarn Sill, II. 118, 120.

Setersville, III. 131.

Seven Bines, I. 53, 55, 65. III. 72.

-, Gefecht bei, I. 54.

Sewards Führung der auswärtigen Politik, I. 14.

Seymour, General, III. 2.

Sezeffionstrieg — Rabinetsfriege, Aehn= lichfeiten, III. 66, 67.

Shady Grove Church, III. 24-26, 29, 31-33.

Sharpsburg, II. 5-10, 103.

Shenandoah: Armee, Starte ber, III. 92.

-: Rorps, 1. 50.

--- Mündung, Berbleiben Lees an der, II. 11.

— River, II. 91—93, 128.

— Thal, I. 17, 23, 50—53, 55, 95, 107. II. 16. III. 92, 94, 95, 124.

-:-, Bastrung Lees auf, II. 2, 17, 84, 86, 90, 91, 131. III. 4, 10, 52, 70, 77, 80-82.

—.—, Operationen Sheriband im, III.91. Shepherbs Grove, I. 101.

Shepherdstown, II. 7, 103. III. 77.

Sheridan, General, Führer des Kavallerieforps der Botomac-Armee, IIL 2, 3, 8, 10, 12—19, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 40, 45—48, 52, 69, 70, 75, 76, 83, 85, 92—95, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122—129, 131 bis 136.

---, Streifzug gegen Richmond, III. 44.

—, Operationen im Shenandoah-Thal, III. 91.

—, seine Auffassung über Kriegführung, III. 107.

11

Sherman, Beneral, I 32. II. 47, 48, 52.

..., Borgeben von Augville, II. 56.

von Chattanooga, III. 4.

- Charafteriftif, III. 7.

-, sein Borgehen auf Atlanta, III. 11.

-, Offenfive vor Atlanta, III. 108.

-, Marich an die See, III. 112.

—, Marsch von Savannah nordwärts, III. 118.

—, Bereinigung mit Shofield, III. 121.

--, seine Festigkeit, Blücher 1813, III. 137-139.

Shield, General, I. 50-52, 66.

Shiloh, I. 34—35.

Shofield, General, III. 11, 110, 117, 118, 120, 121.

Sidles, General, II. 18, 60, 65, 66, 68, 69, 72, 94, 121, 122.

Siegfried, Oberft, III. 88.

Sigel, General, I. 95, 96, 103—105, 109, 112, 113. II. 3, 16, 17. III. 10, 21, 51, 77, 78.

Stinners Red, II. 32, 33.

Stlavenemanzipation, II. 49, 50.

Stlavenfrage, I. 1. II. 49.

Stouts, I. 12.

Slaughters Mountain, I. 96.

Slocum, General, I. 71, 74, 75, 78, 109. II. 9, 16, 65, 69, 72, 112, 115, 122. III. 121.

Smith, General, I. 45-47, 49, 54, 56 bis 58, 65, 71, 75-77. II. 9, 19, 126. III. 2, 42, 43, 47-49, 72, 110, 113.

—, Borftoß auf Petersburg, III. 73.

Smithfield, II. 128. III. 121, 135.

Smyrna, III. 15.

Sommerville Ford, I. 101

South Anna River, I. 62. II. 59. III. 44, 46.

South Mountains, II. 4, 6, 106, 126, 127. III. 77.

Spatengebrauch im Angriff, III. 59.

Sperryville, II. 87, 91, 92.

Spinblet, III. 29, 34.

Spottfylvania E. H. 33. III. 19, 26, 28, 30, 32.

Spottsplvania, Kämpfe bei, III. 29—38. Ständige Befestigungen, — Behelfse Besfestigungen, 111 102.

Stafford Sohen, II. 20, 89, 57.

Stahl, General, II. 85.

Stanley, General, III. 110.

Stärken ber beiderseitigen Armeen Frühjahr 1865, III. 125.

Staunton, General, I. 52, 65, 66, 93. III. 21, 51, 52, 69, 77, 95.

Steele, General, II. 3.

Steinmehr, General, II. 121.

Stellungstämpfe, Ratur ber, III. 69.

Stevens, General, I. 98.

Stevensburg, I. 101, 103. II. 88, 89.

Stevenson, General, III. 19, 22, 27.

Stimmung in ber Armee Popes, I. 111.

—, Riedergeschlagene, im Norden, Juli 1864, III. 89.

St. Louis, I. 21.

Stone Bridge, I. 112, 113, 118.

Stoneman, General, I. 45—47, 74, 76. II. 14, 16, 19, 59, 60, 86, 110. III. 16, 17, 111.

—, Raib burch Birginien, II. 58.

Stone River, Schlacht am, II. 54.

Stonewall, General, I. 26, 50, 66.

Strasburg, I. 52. III. 80, 92, 94.

Strategische Offensive bei taktischer Defensive, II. 138, 139.

Streitfrafte ber friegführenden Barteien bei Beginn bes Krieges, I. 4.

— im Frühjahr 1864, III. 89.

— im Frühjahr 1865, III. 125.

Strome, Bebeutung ber, für bie Operationen, II. 40, 41.

Stromvertheidigung, Wesen der, II. 41. Rapoleons Weisungen zur Elb:Bertheidigung, II. 42.

-, Ueber, im Allgemeinen, II. 75.

Stuart, General, I. 46, 53, 54, 61, 63, 64, 68, 69, 72, 74—76, 80, 100—102, 104, 105, 110, 111, 117—120. II. 4, 6, 7, 9, 11, 13—15, 17, 56, 63, 68, 69, 87—89, 93—95, 105—110, 123, 126, 127, 131. III. 4, 20, 24—26, 28—, Charafteriftif, I. 62, 63.

Stuart, General, Erfter Raid, I. 62.

- Leistungen beim erften Raib, I. 87.

- Marich über bie Bull Run-Berge,

I. 106.

... Auf ben feindlichen Berbindungen,

I. 107.

-, Bei nächtlichen Unternehmungen,

1. 129.

, Bergleich mit europäischer Kavallerie,

I. 129, 130.

- , Uebergang über ben Botomac, II. 2.

-. Raid nach Bennsylvanien, II. 12.

-. Bedeutung als Feldherr, II. 99.

, Tod, III. 44.

Sturgio, General, I. 105. II. 38.

Sudelen Springs, 1. 111, 113, 118.

Sulphur Springs, I. 103-107.

Summer, General, 1. 40, 45-47, 49,

53, 56, 57, 66--68, 71, 72, 75--77,

98, 112, 116, 118. II. 3, 4, 8, 9,

19, 20, 34, 35, 37.

—, Charafteriftif, II. 23.

Sumter Fort, I. 20, 21. II. 134.

Susquehanna, II. 104, 109, 116.

Sutherland Station, III. 129.

Swift Rum Pag, I. 52.

Syles, General, I. 67, 70, 72. 11. 9,

38, 62, 112, 115.

Sntesville, II. 109.

T.

Tabernaile Church, II. 62. 63. Taliaferro, General, I. 101. II. 33, 36. Tallahassee, Hauptstadt von Florida,

Ш. 2. Taneytown, 11 113, 115, 122.

Taylor, General, I. 59, 109.

Tennessee, I. 34. II. 55. III. 3, 109

hiê 111, 117, 118.

..., Operationen am, II. 45.

, Rämpfe am, II. 54.

:Armee, III. 11.

, Operationen in, III. 108.

Terry, General, III. 117.

Texas, Guerillakampfe in, I. 35.

-, Regimenter ber Divifton Whiting, I. 72. III. 136.

Theilung ber foderirten Streitfrafte 1865.

Richtigkeit der, III. 138.

Thomas, General, II. 55. III. 3, 11, 110, 111.

Thomsons Road, II. 59.

Thornton's Gap, II 17, 18, 87.

Thoroughfare Gap, I. 106, 107, 110 bis 112. II. 16, 17, 94, 108.

Todos Tavern, III 26, 28-30, 32, 33.

Tombigbee River, III. 24.

Torbert, General, 111. 19, 22, 24, 27,

29, 39, 45, 47, 69, 75, 92.

-, Bug gegen die Birginische Central-ПІ. 95. bahn.

Totopotomon River, I. 46, 48, 49, 62,

, Rampfe am, III. 45.

Transportleiftung der Flotte ber Foberirten. Bergleich: Krimfrieg, Krieg in Aegypten 1799, Chinesische Expedition 1900, I. 85.

Trennung, Rothwendigkeit der, der Armee von Nordvirginien, II. 30.

Trevilians Station, III. 70.

Trimble, General, I. 107, 113, 116.

Tunftalls Station, I. 63, 70.

Turken James Bridge, I. 79.

Turfen Run, I. 104.

Turner, General, III. 88, 126.

Two Taverns, II. 115, 121.

Tylor, General, I. 22, 24. II. 90, 93.

u.

Ueberlegenheit ber Bahl bei ben Fode: rirten, II. 4.

Umfassung aus entwidelter Front, III. 24. Umgehungen, Ueber, III. 105.

Union Mill, I. 119.

Uniontown, II. 113, 115.

United States Ford, II. 60.

Unterhandlungen zwischen den Rord: und Südstaaten, Juli 1864, III. 89.

11\*

Unternehmungen im Guben von Beters: burg, I. 135. III. 90, 91.

- ber Nordstaaten zur See 1861-62, I. 82.

Upperville, II. 17, 94.

Urbanna, I. 39. II. 2.

Urfachen bes Rrieges, I. 1, 2, 3.

- ber Mißerfolge bes Feldzuges 1862, I. 120, 121.
- ber geringen Erfolge Grants bei Spotts inlvania, III. 58, 59, 60.

#### 23.

Berbiersville, II. 132. III. 24, 26. Berfolgung, Werth ber indirekten, I. 132, 133.

- —, Gründe für bie unterbliebene, nach ber Schlacht bei Gettysburg, II. 146.
- Lees, III. 141, 142.

Berlufte in ben Kampfen in ber Wilbers neß, III. 38.

- beim Sturm auf Betersburg, III. 88. Berpflegung, Berfagen berfelben, I. 132.
- —, Anordnungen Shermans beim Marsch durch Georgien, III. 189, 140.
- ber Deutschen Zweiten Armee 1870 an der Loire, III. 140.
- Bersammlung der Konföderirten bei Richs mond, I. 94.
- Berschanzungen, Werth von, für gesschlagene Heere, Frankreich 1870/71, I. 133.

Bertheidigung des Shenandoah: Thales burch Jackson, I. 51.

Bertheidigungsfrieg, Führung des, Lee 1864, Friedrich ber Große 1759, III. 65, 66.

Bertheilung der Kräfte ber Konföderirten por Petersburg, III. 84.

Berwaltung, Bedeutung der Besitznahme der Mittelpunkte der — und des Berkehrs. Nancy, Orleans 1870, II. 184.

Berwendung bes Spatens im Angriff, III.' 59.

Bidsburg, I. 35. II. 47, 48, 51—54, 128. III. 2, 3.

Birginien, Frühjahrsfeldzug in, 1863. II. 56. III. 9, 10, 116.

-, Greignisse in, Winter 1864-65.

Birginienthal-Feldzug Jacksons, I. 50, 51. Birginische Centralbahn, ihr Schuk, I. 52.

— —, Unternehmungen gegen biefelbe, III. 93.

Birginifche Salbinfel, I. 75.

Boltsaufgebote, Legentenbildung über, Frankreich 1791, Preußen 1813, Amerika, Unabhängigkeitskrieg, L. 30, 31. Borausdisponiren Grants, Mai 1864, III. 58.

#### 233

Badsworth, General, III. 19.

Wahl der rechten Perfönlichkeit im Kriege ohne Rücksicht auf Dienstalter, Friedrich der Große, Vertheidigung von Sewastopol, I. 126, 127.

Waldgebiete, Bedeutung größerer für die Schlacht, II. 78.

Walter, I. 100. II. 3, 7.

Wallace, General, III. 78.

Walmut Gove Church, III 46.

Wandelbarkeit aller Berhältnisse des Krieges, IU. 138.

Warren, General, III. 19, 22, 24, 27, 29, 30, 33—37, 46, 48—50, 71. 74. 83, 85, 87, 95, 126—128.

Warrenton, I. 103-106.

- Station, I. 106, 109, 113. II. 18, 19, 93.
- Junction, II. 128, 130.

Barwid, I. 43.

- Front, I. 45.
- River, I. 43.

Bassington, I. 21, 24, 27, 28, 38, 39, 41, 44, 66, 108, 111, 113. II. 2, 54, 55, 90, 91, 113, 115. III. 70, 77—80, 117, 136.

-, Dedung von, I. 50.

Washington, Befürchtungen für, I. 97.

-, Leitung der Armee von, I. 106.

-, Lee vor, I. 118, 119.

-, Föderirte im Lager von, I. 120.

-, Schut von, II. 3.

Bafferläufe, Bedeutung ber leichten Ueberwindung von, für die Kavallerie, I. 88.

Waterloo Bridge, I. 104-106 II. 18.

Waynesboro, II. 113. III. 113, 123.

Weigel, General, III. 117, 126.

Weldon, III. 126.

Weldoner Eisenbahn, III. 90, 91, 95.

Westminster, II. 109, 113.

Westover, I. 81.

Weftpoint, I. 41, 42, 46, 48.

Westvirginien, I. 21. II. 55, 85, 90. III. 4, 51.

Wheeler, General, III. 11, 17, 110, 113.

Whipple, General, II. 16.

White, General, II. 2, 5.

—, Abmarsch nach Harpers Ferry, II. 3.

White House, I. 49, 53, 63, 66, 67, 73, 75, 76. II. 132. III. 43-45, 47, 48, 71, 72, 75, 124, 126.

White Dat Bridge, I. 53, 77.

White Oak Road, III. 127—129.

White Dal Swamp, I. 67, 73—76, 79. III. 72, 91, 122.

Whiting, I. 48, 65, 66, 71, 72, 74, 76. Wilcog, General, II. 19, 38. III. 18,

20, 24, 26, 27, 83, 87, 130. Wilderneg, II. 61, 63. III. 20.

-, Rämpfe in der, III. 22.

- Tavern, III. 22, 24, 25, 27.

Williamsburg, I. 43, 45, 46, 54, 67, 68, 98. III. 4.

-, Gefecht am Wege nach, I. 76.

Williamsport, I. 23. II. 12, 13, 90, 92, 93, 104, 127.

Willoughby River, II. 118.

Wilmington, I. 33. III. 1.

-, Räumung von, III. 115.

—, Angriff auf, III. 117, 118.

Wilson, General, III. 19, 22, 24, 26, 30, 44, 45, 47, 49, 71, 72, 92, 111, 136

—, Raid, III. 76.

Winchester, 1. 23, 51, 52, 92, 93. III. 80, 92-95, 123.

—, Einnahme von, II. 91.

Winder, General, I. 94, 96.

Windmill Point, III. 72, 73.

Wirthschaftliche Gegenfäpe zwischen Nordund Südstaaten, I. 1

Wise, General, I. 77, 78. III. 71, 73, 74, 84

Boodstod, I. 51.

Wright, General, III. 19, 33, 36, 37. 45-49, 71, 79-81, 122, 126, 129,

#### 8.

Bahl ober Güte der Truppe? Roth: mendigkeit ber lleberlegenheit ber Bahl, III. 101, 102.

Berfahrenheit in ber Kriegführung ber Union, I. 121.

Berfplitterung ber nordstaatlichen Streits kräfte, ihre Urfachen, I. 38.

Busammenwirken, operatives, Unmöglichkeit bes, ber Potomac= und Sher= mans Urmee, Mai 1864. Bergleich 1805. Engländer in Südafrika, III. 53, 54.

— räumlich getrennter Theile auf beschränktem Gebiet, Schwierigkeiten für Grant, Mai 1864, III. 54.

Buftand ber föberirten Armee nach bem Feldjuge vom Sommer 1862, I. 120. Bergleich ber Buftanbe im Unions: heere 1860 mit benen in ber Armee Gambettas, I. 122, 123.



Gedrudt in der Königlichen Hofbuchdruderei von E. S. Mittler & Sohn, Berlin 8Wm, Rochstraße 68-71.



# Shizze Kriegsschauplatzes Secessionshriege

1:11704 000

```
50 100 150 200 200 000 soo km

Grenze des Gebiets der Secession Juli 1861

Grenze der Einzelstaaten

Eisenbahnen
```

| moetto | 96. Ca. | Seventet       | Mord - Carolina |
|--------|---------|----------------|-----------------|
| och    | S. Can  | 10             | Sind "          |
| wesery | Ga.     | **             | Georgia         |
| u      | Fla.    | **             | Florisa         |
| and    | ae.     | 77             | Alabama         |
| mnia   | 916iss. | 99             | Mississippe     |
|        | La.     | <del>511</del> | Conisiana       |
| 201    | Fann.   | **             | Tennessee       |
|        | Ky.     | 17             | Hentucky        |
| io     | ark.    | *}             | Arkansas        |

Kitsch wichtigen Grenzen chne n. chten etc: nzm Atlantischen Desan bis Cairo isi \* 1300 km verste von Chesapeake-Bay bio 5le = 1700 km nzelfküste = 2250 km tenssisippi von Cairo bis zum 100

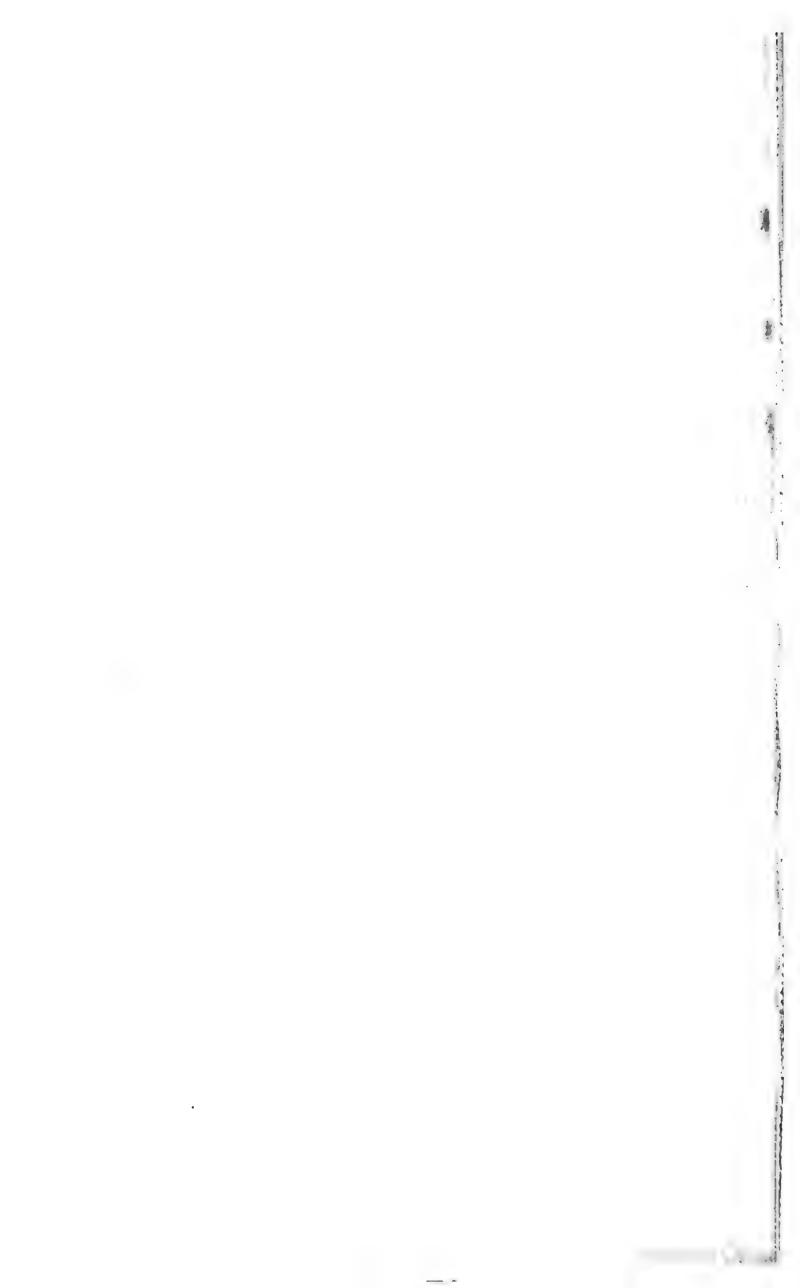





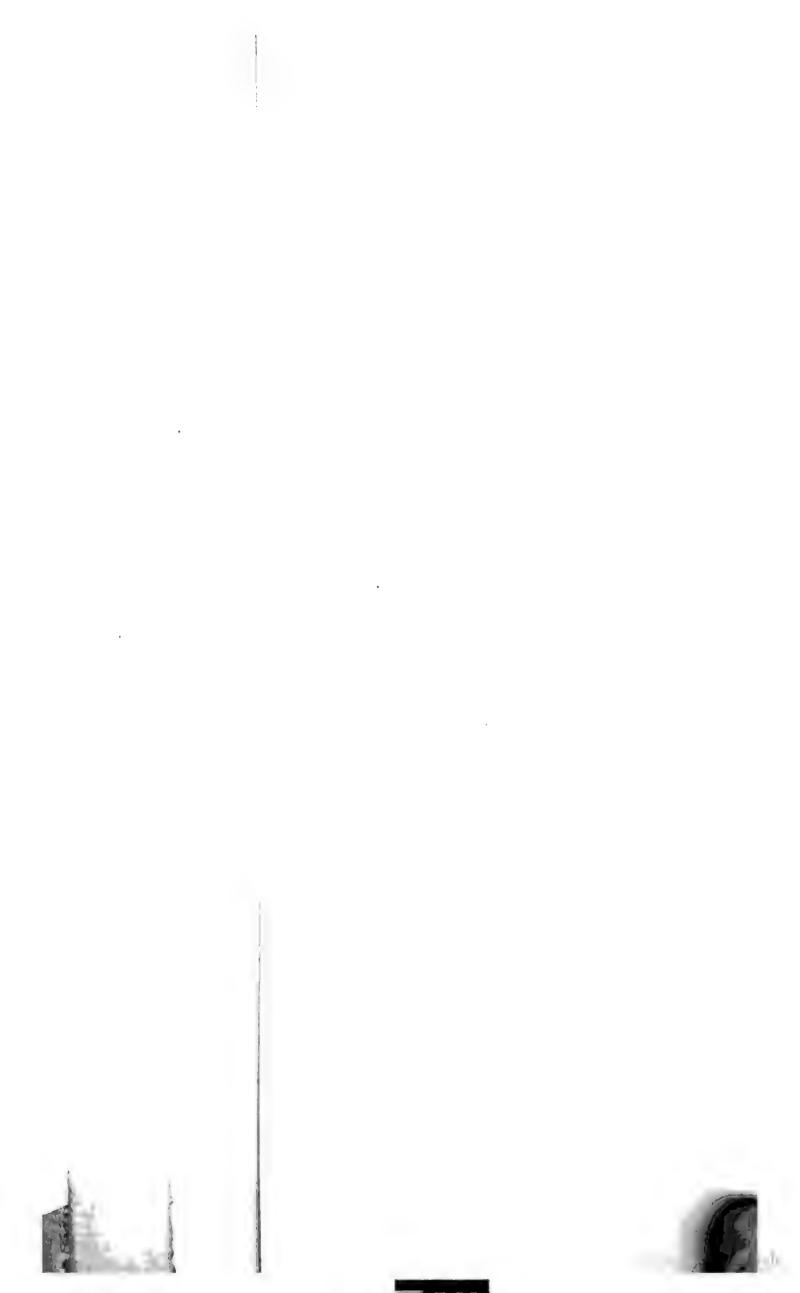

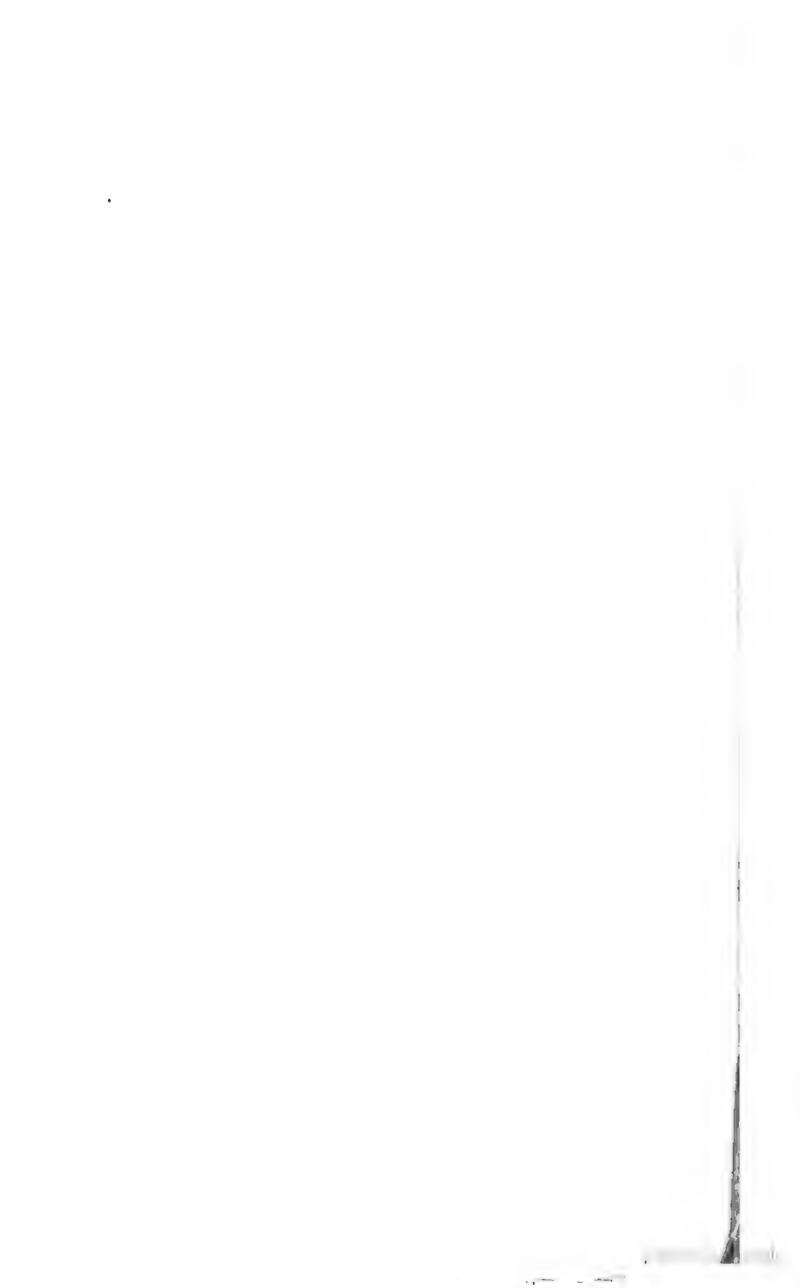

zi Shizze 7.

Carried Control

3 OF

1 1 1



Satura

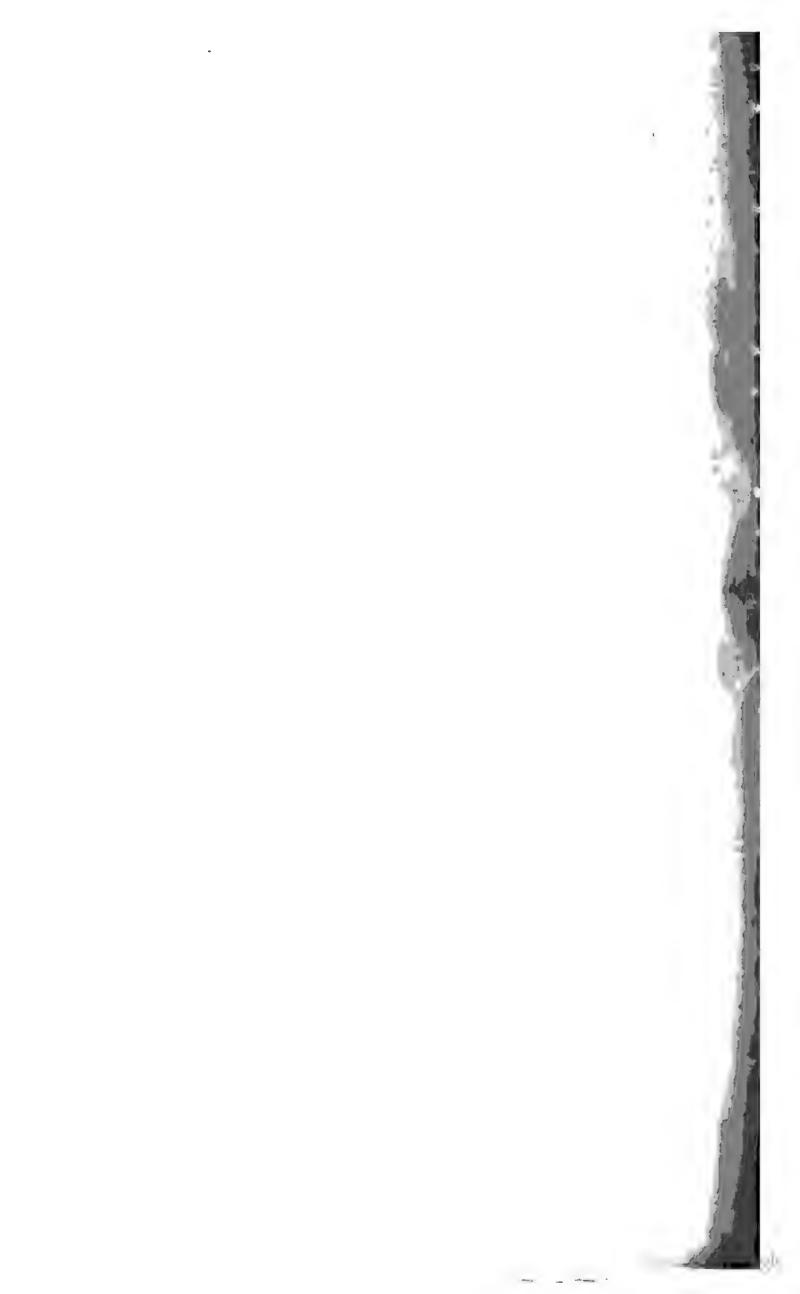

E 470 ,F89

# Studien

über

# Kriegführung

auf Grundlage des

## Nordamerikanischen Sezessionskrieges

in Virginien

Uen

Freiherrn v. Freytag-Loringhoven

Major im Grossen Generalstabe



Drittes Beft:

Atlanta, Spottsylvania, Petersburg, Savannah, das Ende

Mit neun Cextskizzen und ffint Kartenbeilagen in Steindruck

Berlin 1903

Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche hosbuchhandlung
Kochstrasse 68- 71



Bon demfelben Berfaijer erichienen:

## Studien über Kriegführung auf Grundlage des Nordamerikanischen Sesostonskrieges in Virginien.

Erftes Seit: Bull, Run, Richmond, Manafias. Mi: 3 Tertifigen und 4 Rartenbeilagen in Steindrud, 1901. M. 3,60, geb. M. 4,80

Bweites Heit: Marntand, Frederifsburg, Chancellorsville, Gettusburg. Dit 4 Stigen in Steindrud und 14 Teriffigen. M. 4,—, geb. M. 5.25.

Marschanordnungen und Marschleistungen unter Napoleon. Bortrag, gehalten in der Militärischen Gesellschaft zu Berlin am 15. Mars 1893. 7./8. Beibeit zum Militär-Wochenblan. 1893. M. 1.20.

Napoleonische Initiative 1809 und 1814. Ein Vortrag. Mit 2 Stizzen in Steinforud. 1896.

Die Schlacht bei Corgan am 3. November 1760. Bortrag, gehalten in der Militariiden Gesellschaft zu Berlin zur Gebenksler Friedriche des Großen am 23. Januar 1897. Mit 1 Kartenbeilage. 4. Beibest zum Militar Wochenblan. 1897. M. 18-2.

Beispiele ftrategischer Kavallerieverwendung unter Napoleon. Mit 2Stigen im Tert und 6 Stigen in Steindruck. 5. Beiheit zum Militär Wochenblatt. 1900.

Aufklärung und Armeeführung. Dargestellt an den Greignissen bei der Schlosischen Armee um Gerbst 1813. Gine Studie. Mit 7 Stizzen. 1900.

M. 4,50, geb. M. 6,-

### Der Krieg um Cuba im Sommer 1898.

Nach zuverlässigen Quellen dargestellt von M. Plüddemann, Kontre-Admiral z. D. Mit zahlreichen Abbildungen.

Gebeitet Il. 5,50, gebunden Il. 7,-.

## Napoleon als feldherr.

Von Graf Yorch v. Wartenburg, weiland Oberst im Generalstabe des Armec-Oberkommandos in Ostasien, truber Oberst und Ableilungschel im Grossen Generalstabe.

Zwei Ceile. - Dritte Auflage. Geheftet M. 17,50, gebunden M. 20,-. .

Das Werkarvalirt ein gufammenfaisen bes Bilb des nietegriden Tentens Rapeleons, eine Gesamtdarftellung feinen Gelbberentams. Auftrend ber erfte Zeit des Wertes tem aufreigenden tieftire bes Gelbberen felgt und feinen zunehmerten Glorz zu bewundern bat, beit der Eglugband die beimente im Gerie Kapileons beivor, die seine sorrennabe Louisolon mieder abnatis leuften und jeine Riederlagen aus ihm felbit eitheren Meid an Lebren für die Artegstung ih die thalenreiche Zeit bes großen Gelbberen und Zelbilberrichere.

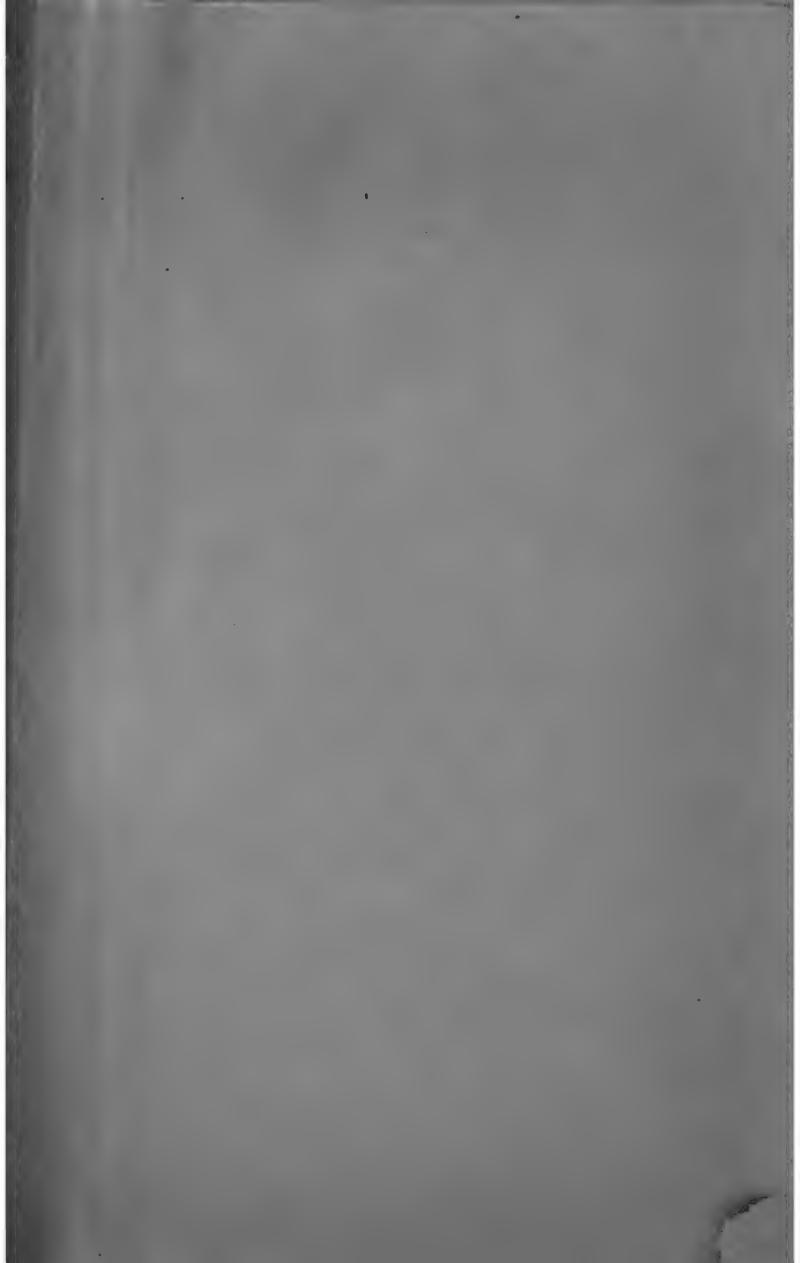

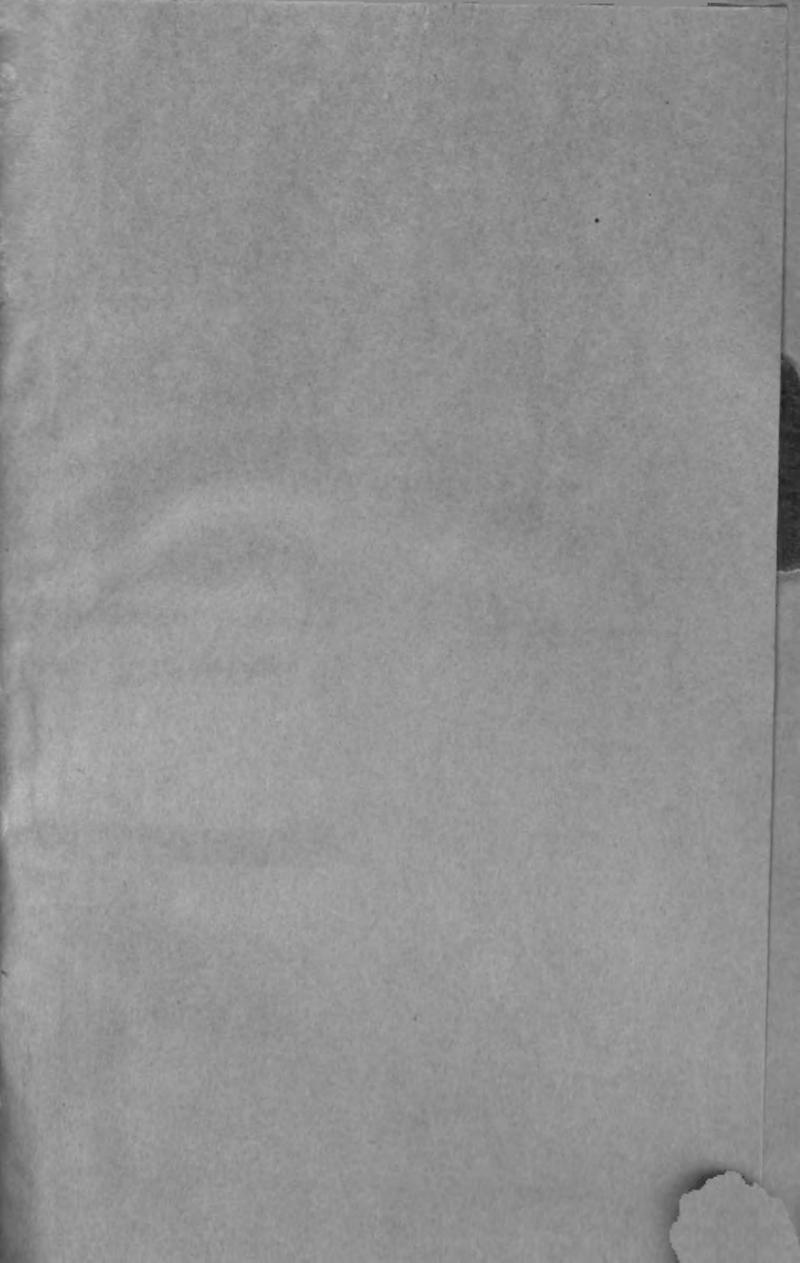

DO NOT CIRCULATE

Digitized by Google

BOUND

SF0 32 1 36

UNIV. FAICH.







